

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



79 193 B167 F4451n

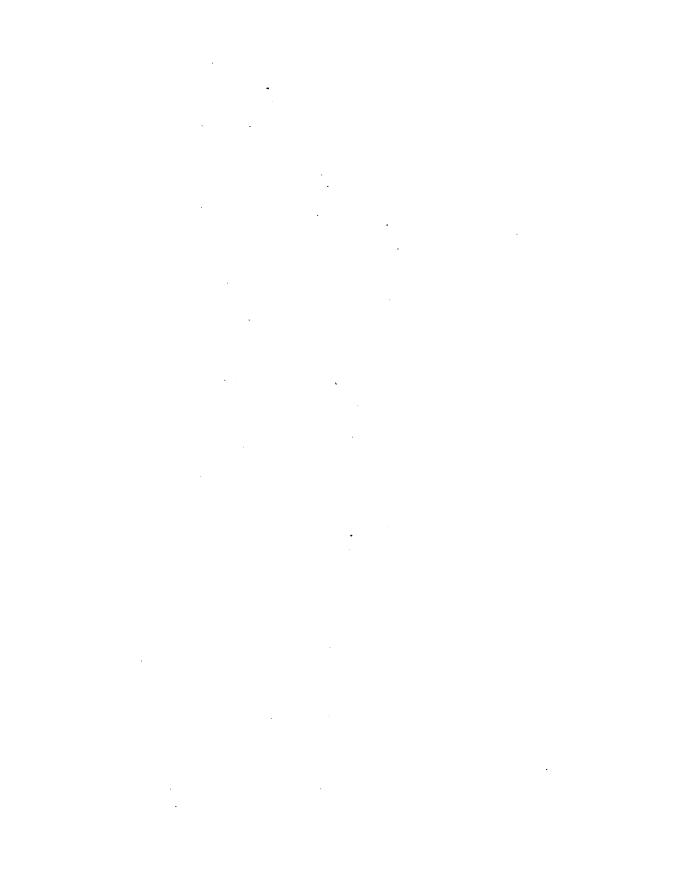



.

•

## Johann Gottlieb Fichte's

# nachgelassene Werke

herausgegeben

von

3. H. Ficte.

Erfter Banb.

Bonn, 1834. Bei Abolph Marcus.

### Johann Gottlieb Ficte's

# Einleitungsvorlesungen

in bie

Wissenschaftslehre, die transscendentale Logik,

und bie

Thatsachen des Bewußtseins;

vorgetragen an der Universität zu Berlin in den Jahren 1812 und 1813.

· Mus bem nachlaffe herausgegeben

b o n

I. Hichte.

Bonn, 1834. . Bei Abolph Marcus.

## Johann Gottlieb Fichte's

# nachgelassene Werke

herausgegeben

von

I. H. Ficte.

Erfter Banb.

Bonn, 1834. Bei Abolph Marcus

## Sohann Gottlieb Bichte's

# Einleitungsvorlesungen

in bie

Wissenschaftslehre, die transscendentale Logik,

und bie

Thatsachen des Bewußtseins;

vorgetragen an der Universität zu Berlin in den Jahren 1812 und 1813.

· Aus bem Nachlaffe herausgegeben

b o n

J. Hichte.

Bonn, 1834. Bei Abolph Marcus.

LIBRARY OF THE LELAND STANFORD TO STANFORD

a. 47825

FEB 9 1901

### Vorrede zum ersten und zweiten Bande.

Die beiben vorliegenden Bande enthalten die noch ungebrudten philosophischen Bortrage, mit welchen Fichte in ben letten Jahren seines Lebens bie Darftellung seines Syftems zu umfassen pflegte: zuerst allgemeine Ginleitungs= vorlefungen in die Philosophie, bann transscenden= tale Logit und Thatfachen bes Bewußtfeins, als besondere Einleitungen zur Biffenschaftslehre: (Inhalt des erften Bandes); hierauf die Biffenschaftslehre felbft, welcher sich als besondere Disciplinen, die Rechts = und bie Sittenlehre anschlossen: (zweiter Band); — endlich gehoren noch in ben Cyclus des Lehrgangen feine Bortrage über die Philosophie der Geschichte, welche unter dem Titel: Staatslehre schon fruber herausgegeben find \*). Und hiermit endlich werden zum ersten Dale vollständig dem philosophischen Publikum die Akten vorgelegt, um das bezeichnete Syftem auch in feiner fpatern Gestalt und Musbildung kennen zu lernen.

Daß diese Herausgabe erst jest erfolgt, zwanzig Sahre nach dem Tode des Philosophen, ist die Schuld der Umsstände, nicht des Unterzeichneten. Anfangs hoffte derselbe noch immer, eine vollständige Ausgabe der Werke seines Baters veranstalten zu können, worin der Nachlaß, angemessen eingereiht, einen der wesentlichsten Bestandtheile aussgemacht hätte. Aber das mehrmals schon eingeleitete Unters

<sup>\*)</sup> Berlin, bei Reimer, 1820.

nehmen scheiterte an der Schwierigkeit, daß die altern Berleger ihre Unspruche an die einzelnen Werke nicht aufgeben Unterdeß hatte sich die Aufmerksamkeit des Publikums von jenen Werken immer mehr abgewandt, und auf naher liegende philosophische Erscheinungen gerichtet; und es konnte sogar nothig scheinen, burch besondere Gin= leitungen und Bermittlungen die herrschende Denkweise der Beit wieder vorzubereiten auf die entwohnte Ansicht und ihre charakteristische Methode. In dieser Absicht wollte der Herausgeber, neben den erlauternden Abhandlungen über bas Syftem, besonders auch die Lebensbeschreibung seines Baters vorausgehen laffen, an welche die Berausgabe bes Nachlasses sogleich sich anschließen sollte, als die großen po= litischen Ereignisse bes Jahres 1830, und die daraus ent= stehende Unsicherheit fur alle literarischen Unternehmungen ihn abermals nothigten, von dem Plane abzustehen. konnten wir erst jest uns einer Pflicht entledigen, welche wir immer als eine ber wichtigsten und angelegentlichsten angesehen haben.

Um zunächst nun über das Verfahren, das bei der Herausgabe des Nachlasses beobachtet worden, Rechenschaft abzulegen; so erinnern wir, wie auch schon anderswo berichtet, daß Fichte keine Kollegienheste zu halten pslegte, nach denen er denselben Gegenstand wiederholt vorgetragen hatte: sondern mit völlig umgearbeitetem Plane stellte er auch auf dem Katheder die Sache immer von Reuem dar. So sinden sich auch aus den späteren Jahren von den Hauptstollegien mehrere unabhängig von einander stehende Bearbeitungen, von welchen wir die späteren, oder die durch ihren Inhalt aussührlicheren zur Herausgabe gewählt haben, dabei jedoch vor Allem auch den innern Zusammenhang beachtend, der unter den einzelnen Vorträgen bestand.

Aus diesem Grunde vornehmlich ist aus den zahlreichen Darstellungen der Wissenschaftslehre von früherem und späterem Datum, die sich im Nachlasse gefunden, neben denen aus der letten Zeit, auch eine Bearbeitung derselben aus dem Jahre 1804 in die Sammlung aufgenommen worden: (Bb. II. No 2.). Sie bezeichnet nämlich den Uebergang aus der ersten in die zweite Epoche des Systems, über

beren charakteristischen Unterschied wir uns hier um so mehr aller näheren Nachweisungen enthalten können, als dies in den oben angesührten Schriften des Herausgebers aussührelich genug geschehen ist, und mehr noch, weil es sich, bei Bergleichung mit den gedruckten Darstellungen Fichte's aus seiner früheren Epoche, jedem Ansmerksamen und eines philosophischen Verständnisses Fähigen von selbst ergeben muß.

Jene Vortragsentwurfe nun sind bei ber Herausgabe überall zu Grunde gelegt, aber, wie es bei ihrer Kurze ndethig schien, mit den mundlichen Zusähen und Erweiterunsgen aus nachgeschriebenen Kollegienheften ausgestattet worden, die zu ihrem Verständniß wefentlich waren. Je mehr wir uns indeß dabei an das authentisch geschriebene oder gesprochene Wort halten mußten, und es uns ausserbem zur Vorschrift machten, keinen erläuternden oder Nebengedanken, den uns ein Heft darbot, wenn er jenes Gepräge trug, zu übergehen: desto schwerer ließ sich bei der Redaktion stellenweise einige Ungleichformigkeit des Stils und einzelne Wiederholungen vermeiden. Dennoch wird auch jest noch das eigenthumliche Gepräge der Darstellung Fichte's im Ganzen kenndar genug hervortreten.

Nur eine Vorlefung, die schon oben bezeichnete über die Wissenschaftslehre aus dem Jahre 1804, konnten wir wörtlich abdrucken lassen, weil sie sich in vollständiger Ausarbeitung vorgefunden, was neben dem erwähnten inneren Grunde für ihre Aufnahme in die Sammlung entschied \*). Dagegen hätte die Darstellung der Wissenschaftslehre vom Jahre 1812 (Bb. II. No 3.) wegen ihrer oft aphoristischen Kürze vielsach erläuternder Jusäe bedurft, die wir, da es hier an äusseren Hülssmitteln gebrach, von dorther nicht zu geben vermochten, durch eigenes Hinzusügen aber — (wenige Rückweisungen und Ergänzungen aus dem Zusimmenhange abgerechnet) — zu geben uns enthielten. — Um so mehr ist es zu bedauern, und für die Geschichte dies sopstems in der That als ein unersätzlicher Verlust zu

<sup>•)</sup> Man vergleiche über biefelbe und bie Geschichte biefer Bortrage bie Lebensbeschreibung. Ih. I. S. 448.

betrachten, daß die Wissenschaftslehre vom Jahre 1813 (Bd. II. No 1.) vor ihrer Vollendung durch den Ausbruch des Arieges unterbrochen wurde, indem sie durch die (hier abgedruckten) vorbereitenden Vorträge der Logik und der Thatsachen des Bewußtseins in den Stand gesetzt wurde, gleich Ansangs mit größerer Tiefe und Concentration den Hauptmittelpunkt der Deduktion hervortreten zu lassen, und überhaupt eine vorher noch nicht erreichte Klarheit über das Spstem zu verbreiten versprach.

So übergeben wir die Werke eines der Gegenwart fremd gewordenen: Denkers derfelben bennoch nicht ohne alle Hoffsnung. Die philosophische Bildung der Zeit sollte tief und stark genug geworden sein, um selbst an den ausgeprägtesken Gegensägen der Spekulation, wie sie in der That jest vorliegen, nicht irre oder desorientirt zu werden, sondern die Eine spekulative Idee in ihnen allen gegenwartig zu ers

' kennen.

Duffelborf im Mai 1834

Dr. J. Hichte.

### Einleitung & vorlesungen

in bie

## Wissenschaftslehre.

Borgelesen im Herbste 1813 auf der Universität zu Berlin.

,

:

,

•

. .

### Einleitung in die Wissenschaftslehre.

Die Lehre, in welche ich hiermit eine Einleitung eröffne, und welche Kant in den Kritiken, ich nach ihm unter dem Ramen der Biffenschaftslehre vorgetragen habe, ist seit den 3 Jahrzehns den ihrer Erscheinung fast so gut als gar nicht verstanden worsen. Folgen aus den dunkel ausgefaßten Prämissen, und überhaupt ein kühnerer, kräftigerer Geist sind wohl hervorgetresten: aber Berständniß, Besis, Handhabung des Grundprinzeips gar nicht. Die philosophischen Schriftsteller der Zeit, von welchen als öffentlichen Erscheinungen öffentlich zu reden, haben vergessen oder nie gewußt, wovon die Rede war, sind fester gerannt und leidenschaftlicher besessen, denn je zuvor, von dem Grundirrthume, der widerlegt ist.

Dabei glaubt man sie zu verstehen, übertrifft sie, nicht merkend, daß man sie und ihren Ort gar nicht getroffen, wis berlegt sie, sieht auf sie herab, u. s. w. Db das Erstere, das Richtverstehen, sich sodalb andern werde, weiß ich nicht: irgend einmal muß es freilich; (welches die Gründe dieser Ueberzeus gung sind, kann ich hier noch nicht sagen). Das Letztere aber, das Mißverstehen, muß sich andern, möglichst schnell, wo mögslich, von nun an. Es ist ein kleineres Uebel, daß sie als ein Unbekanntes und der Mehrheit Unzugängliches hingestellt werde, denn daß statt ihrer ein Anderes erscheint und gemißhandelt wird. Im erstern Falle liegt die für die Menschheit von ihr zu erwars lende Umschaffung bean doch in der Beit, wiewohl ausgeschoben:

im zweiten Falle wird sie ganzlich vernichtet. Es muß Sedem klar werben, ob er sie besitze ober nicht, so daß darüber kein Irrthum statt sinde, weder für ihn selbst, noch für Andere in Absicht auf ihn, und Keiner es läugnen konne.

Ich halte bafür, baß bies erreicht werden kann, wenn unverholen und gleich im Beginne der Lehre ausgesprochen und als Hauptpunkt derselben hingestellt wird, was Kanten ohne Zweisfel nicht ganz klar gewesen, und was mir erst im langen Borstrage dieser Lehre und nach näherer Bekanntschaft mit der entsgegengesehten Denkart klar geworden ist —: so wie ich es hiersmit ausspreche.

Diese Lehre sett voraus ein ganz neues innetes Sinnenwerkzeug, burch welches eine neue Bett gegeben wird, die für ben gewöhnlichen Menschen gar nicht vorhanden ift.

Dies ist nicht zu verstehen, als etwa eine Uebertreibung, rednerische Phrase, die nur gesagt wird, um viel zu fordern, mit dem stillen Bescheiden, daß weniger gewährt werden moge, — sondern es ist zu verstehen wortlich, wie es heißt. Darum noch= mals:

Für die Menschen, wie sie sind, durch ihre Geburt und gewöhnliche Bilbung, ift biefe Lehre burchaus unverständlich; benn bie Gegenstände, von denen fie redet, find für bieselben gar nicht da, weil sie ben Sinn nicht haben, burch und fur welchen diese behandelten Gegenstände da find. Es wird ihnen jene darum durchaus die Rede vom Nichts, von dem, was nicht ba ist für sie. — Diese Lehre kann barum an bie Menschen, wie sie sind, gar nicht gebracht werden. Sie können sie nicht verfteben, fie muffen fie migverfteben. Die erfte Bebingung bemnach ift, bag ber Sinn in ihnen gebilbet werbe, für ben diese Gegenkande ba find. Dies an einem Beisviel faflicher : bann die nahere Erdrterung bes Berhaltniffes.

1) Denke man eine Welt von Blindgebornen, denen darum allein die Dinge und ihre Berhältniffe bekannt sind, die burch ben Sinn der Betastung eristiren. Tretet unter diese, und redet ihnen von Farben und ben andern Berhältniffen, die nur burch

bas Licht für bas Sehen vorhanden find. Entweder Ihr rebet ihnen von Nichts, und bies ift bas Gludlichere, wenn fie es sagen; benn auf biese Weise werbet Ihr bald ben Rehler merken, und, falls Ihr ihnen nicht bie Augen zu öffnen vermögt, bas vergebliche Reden einstellen. Dahin, meine ich nun eben, muffe es, wenn es am Schlimmften geht, mit ber Wiffenschaftslehre gebracht werden konnen. — Der fie wollen aus irgend einem Grunde Eurer Lehre boch einen Berftand geben : fo konnen fie biefelbe nur verstehen von bem, was ihnen burch bie Betaftung bekannt ift: 'fie werben bas Licht und die Farben, und die an= bern Berhaltniffe ber Sichtbarkeit fuhlen wollen, zu fühlen vermeinen, innerhalb des Gefühls irgend Etwas sich erkunsteln und mlugen, was fie Farbe nennen. Dann migverfteben, verbreben, misbeuten fie. Dies Lettere ift bas Schidfal, bas am Meisten unsere Lehre getroffen, und wovon ich glaube, daß es burch Wor= aussendung eines Unterrichts über die geistige Blindheit, und die emfliche Vermeidung berfelben sich abwenden lasse.

(Im Vorbeigehen übrigens ist das Beispiel treffend. Der weue und eigenthumliche Sinn, den die Bissenschaftslehre vorausslet, verhält zu dem gewöhnlichen, innern Sinne, gerade sich also, wie im äuffern Sein und Tasten sich verhalten; wie dies in der Folge klar werden wird).

2) Die nahere Erdrterung: — Einen neuen und besondern Sinn, Sinnenwerkzeug sett diese Lehre voraus. — Alle Lehre, Theorie, ist Zusammenstellung eines schon als bekannt Worausgesitzten und Anerkannten. Unmittelbar aber bekannt vor aller Litre ist es nur durch den Sinn dafür und dessen unmittelbare Bahrnehmung. So redet auch alle falsche Philosophie von dem den Ben gewöhnlichen Sinn der innern Betastung Gegebenen.

Auch ift Lehre nicht etwa ein Erbenken und Erbichten, chaffen eines Neuen, nicht Gegebenen. Dies ift Traumen; wich die falsche Philosophie sehr häufig bieses ist, so ist boch ware es burchaus nicht.

Unfere Lehre ift gleichfalls Busammenstellung und Erfassung Einheit eines burch einen Sinn Gegebenen, nur nicht ben gewöhnlichen, sonbern burch einen neu zu entwickeln= den. Und so ist denn ganz klar, daß biese Lehre mit dem Mensschen, wie er ist und vorgefunden wird, gar Nichts machen kann, daß er sie nicht verstehen kann: — was das Natürliche; — wenn er aber doch aus Autoritätsglauben ein Berständniß erzwingen will, sie nothwendig mißdeuten, und von dem ihm durch seinen Sinn Bekannten verstehen muß: daß das erste Geschäft demnach sei, den neuen Sinn im Menschen zu weden; sie darum eigentslich nicht bloß Lehre und nicht zu allernächst Lehre sei, sondern Umbildung des ganzen Menschen, an den sie kommt; Umschassfung und Erneuerung, Erweiterung seines ganzen Daseins aus einem beschränktern zu einem höhern Umsange: daß daher auch eine Einleitung in diese Lehre beginnen musse eben mit der Entwicklung jenes Sinnes, und gerade darauf hinarbeiten musse.

Unsere Behauptung ift weiter auseinanderzuseten: 1) Ein neuer Sinn, jeboch nicht etwa, ber erst aus Nichts zu erschaf= fen ware; bies ift unmöglich; fonbern beffen Unlage vorhanden ift, nur burchaus unentwickelt. Der Blinde ermangelt nicht bes Auges und ber innern Sehfraft : fein Auge ift blog burch eine fremde Gewalt außerlich geschlossen, und die Aufgabe ist vielmehr, ben Einfluß jener fremden Gewalt zu entfernen und es zu offnen. 2) Nicht etwa ein partifulafer Sinn ift gemeint, ber nur wenigen Geweihten und absonderlich Begunftigten zu Theil ge= worben. Eine folche Behauptung mare anmagend; fie wider= ftreitet auch, wie fich bies freilich erft nachher nachweisen laßt, unserer gangen Anficht. Sonbern es ift ein Sinn, beffen Anlage schlechterbings in Allem ift, was Mensch heißt, und vom Wefen besselben unabtrennlich. Freilich ift er bei bem Einen leichter zu entwickeln, als bei bem Unbern, wovon benn im Allgemeinen bie Grunde fich auch recht wohl nachweisen lassen. Insofern alfo nur ift er neu und in die Beit erft einzufügen, als entwickels Als solche tes und geubtes Bermogen; feineswegs als Unlage. vielmehr ift er ewig und schlechthin gegeben.

Um alle Migverständnisse zu beseitigen! Mie weit erstreckt sich benn nun unsere Forderung der Neuheit dieser Entwidelung? Etwa nur auf die einzelnen Personen, welche zuerst in diese Behre eingeweiht worden, oder etwa auf das ganze Menschens

geschlecht? Ift unsere Meinung etwa bie, bag biese Entwicklung für das ganze Geschlecht eine neue, und vorher niemals bagemefene Begebenheit fei? Bollen wir fie ber Borwelt und ben Zeitgenossen absprechen? Ich tann und will und barf, wenn ich meinen 3wed erreichen will, nicht bergen, bag allerbings mit einer gewiffen Beschränkung auch bas Lettere unsere Deinung ift. Doch mit Beschränkung. Es ist mit jenem Sinne gesehen wor den, seitbem Menschen da find, und alles Große und Treffliche, was in der Welt ist, und welches allein die Menschheit bestehen macht, ftammt aus ben Gesichten biefes Ginnes. Dag aber bies fir Sinn fich felbst gesehen haben follte in feinem Unterschiede und Gegensage mit bem anbern gewöhnlichen Sinne, war nicht der Fall. Die Eindrucke ber beiden Sinne verschmolzen, bas Leben zerfiel ohne Einigungsband in biese zwei Hälften. Diefe lettere Anforderung, ber Sinn bes Sinnes felbst, ber beibe vereinigende Sinn ift in ber That neu, war eine bem Renschenges schlecht erft in unserer Beit gestellte Aufgabe. Jeder, der forts bort, wird dies im Berlaufe an fich felbst ersehen konnen. Wir werben balb bestimmte Erfenntnifflate aufstellen und aussprechen. Ber diese Erkenntnisse nun vorher, nicht blok historisch aufgefaßt, sondern wirklich in ihrer Nothwendigkeit eingesehen bat, bem ift es nicht neu, ber schließe fich und bie Schriften, in bes nen er jene Gate entwickelt gefunden hat, aus; Wer fie aber nie gewußt oder geahnet hat, wem fie bei der ersten Ermahnung gar fremd, wunderbar und sogar widersinnig in das Ohr fallen werden, der bekenne sich, daß die Unsicht, in welcher fie mahr find, für ihn bisher nicht vorhanden gewesen.

Wenn man sich nun die Menschen benkt, als verständig und nach den Regeln des Verstandes in ihren Aeußerungen zu berechnen; so mußte man erwarten, daß das Versprechen, ihre Ansicht und ihr gesammtes Dasein und die Kräfte besselben über den eingen Umkreis des Gegebenen hinaus zu erweitern, hochst willkommen sein, und ihren Dank und ihre Begierde erregen wurde. Aber das Beharren in jener Schranke, so wie es der eigentliche Unverstand ist, führt auch alle Erscheinungen desselben und was gleichfalls Unverstand ist, die Unstellichkeit und besonders

bie Burzel berfelben, ungemessene Selbstliebe und Selbstachtung. bei sich. Wie sie so Etwas boren, fatt an bie Sache zu ben= ten, an das aus ihr fliegende Beil, falls es fich bestätigen sollte, benten fie an bas, was ewig alle ihre Gebanken fullt, fich felbst und an bas, was nach ihrer Meinung baraus folgt. Da folgt benn freilich, bag es Etwas geben konne, bas fie nicht gesehen hatten, und worauf fie erst burch Undere auf= mertfam gemacht werben mußten. So finden sie in jener Meu-Berung nur eine ihnen zugefügte Beleibigung, bie ihren vollen Grimm und Sag erregt, welche fie bann in Strafreben und in Meußerungen, die Spott sein sollen, auslassen; ber aber insge= mein von bem Princip ausgeht: Denkt einmal, wir, Die Reprasentanten alles Scharffinnes und aller Einsicht, follen Etwas übersehen haben; ist dies nicht die bochste Verkehrtheit! Da wir jeboch jene unfere Behauptung allerbings geradezu aufftellen, ihr Berdruß barüber aber burchaus aus einer verächtlichen Quelle kommt, und man felbst verächtlich wird, wenn man von bem Nichtswurdigen Runde nimmt; fo ift tlar, dag wir mit biefen uns gar nicht ins Gesprach einlassen konnen. Ginen sonft Unbe= fangenen aber, ber sich wunderte, und ber es und verbachte, bag wir es nicht auf eine feine Beise und burch einen, boch wohl aufzufindenden Ummeg vermeiden, jene Leidenschaftlichkeit, auf die zu rechnen war, zu erregen: diesen bitten wir zu be= benken:

Wenn es sich nun etwa, wie bis zur Untersuchung boch billigerweise als möglich vorauszusehen ist, nach einem Grundgesehe
bes Menschengeschlechts also verhielte, daß dasselbe eine Zeitlang
in der Unbekanntschaft mit seinem höhern Sinne verharren müßte, und daß es nur innerhalb seines schon begonnenen Lebens,
mit eigener Freiheit zu dieser Kunde und zu der völlig neuen
und edlern Gestalt, die aus derselben hervorgehen soll, sich entwickeln könnte: so müßte diese Entwickelung irgend einmal in
einem Individuum beginnen, und dieser Eine müßte dann eben
frei und offen mitcheilen, daß die Andern zu einem bieher ihnen
undekannten Zustande sich entwickeln sollen; außerdem bliebe es
ja eben beim Alten; es känne nicht zu der beabsichtigten Umschaf-

fung bes Geschlechtes, und jener, ber seine Entwidelung vers beimlichte, ware ohne Bortheil für bas Ganze bagewesen. Ob einzelne grundverkehrte und narrische Menschen badurch geargert und erbittert werben, barauf kann er nicht achten; er muß diese Einzelnen bem Ganzen aufopfern; und es gehört mit zu seiner. Bestimmung, ben Haß, den Spott und die üble Nachrede ders selben ruhig auf sich zu laden.

Wir haben ausdrucklich gesagt, daß es ein neuer Sinn, der Zustand einer Umwandlung und Wiedergeburt sei, und densselben ganz unzweideutig charakterisirt; denn außerdem bleiben die Reisten beim Alten stehen; es giebt keine feste Lehre, sons bern ein Ungefähr und gutes Gluck, und die Lehre und mit ihr die zu erwartende Erneuerung und Umwandlung ist abermals voloren für das Menschengeschlecht.

Uso, was Sie bis zur sichtlichen Nachweisung auf meine Berficherung indessen vorausseten: Die Wissenschaftslehre richtet fich gar nicht an die gewöhnliche Wahrnehmung bes naturlichen Renschen, rebet nicht mit biefer und von ihr, und bem baraus entspringenden Bewußtsein; sondern fie will fein Gelbftbewußt= fein ju einer neuen und umfaffenbern Bahrnehmung erweitern, und an dieses erweiterte richtet sie sich mit ihrer Lehre. feine Zurucfuhrung auf Einheit, Rlarheit und Berstandigung mit fich felbst bes naturlichen Menschen: eine folche ift nicht moglich, indem in dieser ift eitel Zwiespalt, Unklarheit und Un= verftand, sondern fie ift eine Erweiterung bes Menschen über sein naturliches und gegebenes Dafein, jum Gein mit Freiheit, Ihr erfter Schritt muß und zum Gelbstbewußtsein berfelben. fein, biefe Entwicklung zu beginnen; benn nur inwiefern ihr biefe wenigstens jum Theil gelungen ift, ift vorhanden bas Db= jekt, von welchem sie redet. Also kein Nehmen bes Menschen, wie er ift, sondern eine Umbildung wird von ihr gefordert.

Rur im Borbeigehen, um Ihnen die Schwierigkeit ber Sache ju zeigen, und einen Unstoß, ber vielleicht schon genom= men ift, zu beseitigen: »nicht an den naturlichen Menschen« — "Sein Dasein erweitern über bieses naturliche Sein.« Ueber die Ratur binaus? Wie ist dies möglich; ist dies nicht der klare,

baare Unsinn? Ich begehre nicht hinaus über meine Natur! — Wogegen fich Nichts Tagen läßt. Ein Billiger und Gutmeinender bagegen konnte fagen: Er mag bas Wort Natur wohl nehmen in einem anbern Sinne, als bem gewöhnlichen, und babei eine uns nicht bekannte Unterscheidung und einen Gegensat machen, ben wir abwarten muffen. Wenn nun biefes lettere blos infofern mahr mare, daß bas Wort Natur in einem durchaus be= ftimmten Sinne genommen wurde, in welchem es freilich ge= wohnlich, und von den Urhebern jener Bebenklichkeit nicht ge= nommen wirb, indem gewohnlich gar nicht bestimmt gedacht wird, noch gedacht werden kann, fondern nur schwankend phan= tafirt wird? Diefes aber zugegeben, und bas Bort: Natur in bem Sinne, wie es schlechthin Jeber nimmt, und nehmen muß, ber babei etwas Bestimmtes benkt; ift es in biefem Sinne aller= bings unfer voller Ernft, bag bas Dafein bes Menschen erweitert werden muffe über feine unmittelbare Ratur. Wie ware es namlich, wenn fich diefes barauf grundete, bag Natur eben ber Umfang der Objekte sei, die durch den naturlichen Sinn gegeben werden, daß jenfeits ber Natur aber ber Umfang berjenigen liege, bie burch ben neu zu entwidelnden Sinn gegeben werden, und die fur ben, welcher biefen Sinn nicht hat, eben gar nicht vorhanden sind? Was wurde darum jener Anstoß und jenes Bermeidenwollen anders bedeuten, als daß fur ihn, weil er eben nur ben naturlichen Sinn hat, nur beffen Objekte ba find, und da Er für seine Person keine andere Objekte habe, er sich über= haupt auch keine andere denken oder vorbilden könne, — worin er nur unfere fruhere Behauptung beftatigt .-Rur soll er sich hingeben, und arbeiten, um jenen Sinn zu entwickeln. Wenn er aber ferner fagt: bas ift Unfinn: fo fest er icon voraus, baß jener naturliche Sinn ber einzige fei, und es einen andern gar nicht gebe, will fich feine Dube geben, teine Bilbung gu= lassen, hat keine Hoffnung! Dann geht er hinaus über die ein= fache Unwissenheit seines Sinnes ju einem eigenfinnigen und unbegrundeten Entschlusse. — Der Sebende fagt zum blinden Betaster: wovon ich rede, liegt gar nicht in der Region der Be= tastung, sondern jenseits. — »Was jenseits! für mich ist durchaus nur bas zu Betastenbe. — Das weiß ich wohl, benn ich weiß, baß du blind bist; du sollst es auch nicht ertasten; aber du sollst mir erlauben, dir das Auge zu öffnen! — Wenn jener nun aber weiter sagte: So Etwas, wie Augen und Sehn, giebt es gar nicht; denn ich spure nichts bergleichen: das ist Unsinn; denn es ist kein Betasten, und darum hebe dich nur weg von mir und rühre mich nicht an, oder es soll dir übel bez sommen: ware einem Solchen beizukommen und Etwas abzus disputiren? — Wer es drum so machen will, mit dem ist mein Berkehr von diesem Augenblicke an geschlossen.

So aber machen es die Naturphilosophen: - alle mir befannte Philosophie ber Beit aber, Kants eigentlichen Ginn und die Biffenschaftslehre abgerechnet, ift Naturphilosophie. ift Richts über ber Natur, und Nichts erkennbar jenseits berfelben, was wir ihnen zugestehen wollen. — Und boch hat basjenige, was jenfeits aller Natur und über alle Natur hinausliegt, in ber Sprache einen Namen: in ber vorhandenen Sprache gesteht sich demnach bas Menschengeschlecht zu, baß es so Etwas gebe, mas jene laugnen: es heißt Freiheit. Nur ist biefer name ju einem leeren Beichen geworben, weil es keine allgemein an= erkannte Unschauung ber Freiheit mehr giebt, und bie scharffin= nigen Reprasentanten ber gemeinen Ansicht in ber That sie laugnen, wenn fie auch mit bem Borte biefelbe bekennen. Bu einer solchen bestimmten Unschauung von Freiheit und von Leben jenfeits aller Natur, und als Grund und einziges Mittel ber Begreiflichkeit einer Natur, mochte wohl die Wiffenschaftslehre erheben wollen, und dies ber neue Sinn fein.

Dies als vorläusiger Wink! Deutlicher wird es sich ergeben in einer genaueren Charafteristik dieses neuen Sinnes, einer Nachweisung seines Ortes, und des Ortes seiner Welt.

Der Sinn bes natürlichen Menschen enthält ein nicht weiter zu verfolgendes, ihm als unmittelbar erscheinendes Bewußtsein von Dingen, einer Welt. Sein Ausdruck: Dinge sind, sie sind so und so, und damit gut. Nicht einmal dieses: "Sind, Ist"— seines Aussagens, sondern nur des Ausgesagten wird er sich unmittelbar bewußt. Wir, um mit ihm uns zu verständigen,

um ihn auch nur benkend erfassen zu konnen, mussen dieses hinzusehen. Die Welt außer ihm verhalt sich in jeder Rucksicht gerade so, wie in seinem Selbstdewußtsein: jene, wie dieses, ist gleich unbegründet. Dieses Sehen einer Welt, eines eben Daseienden, ist nun sein absoluter und letzter Sinn, über den er nicht hinausgeht: in diesem Sehen ist sein ganzes Wesen befaßt, und geht darin auf, Richts jenseits kennend.

Die Absolutheit des Einzelnen dagegen betreffend, mag wohl ein so beschränkter Mensch nicht auf berselben bestehen; vielmehr wird er dies zurücksühren und ableiten aus einem höhern Grunde. Darauf aber beruht auch nicht die wesentliche Form, sondern darauf, daß er überhaupt ein Sein schlechtweg setzt sagt: es ist Etwas, und damit gut. Ueber dies Seinsetzen geht es nicht hinaus: irgend Etwas, und sollte bieses Etwas auch das Absolute selbst, Gott sein, wird hingestellt, vorausgezsetzt. Wir werden späterhin Spinoza als ein Beispiel dieser Form der Beschränktheit des natürlichen Sinnes kennen lernen. Rurz — den Sinn, für den ein absolutes Sein ist, und in dem, zusolge desselben es ist, nennen wir den natürlichen.

(Es ift, bamit gut, und ist so, weil es so ift, ohne alles Eindringen in das Innere des Seins felbst, und seinen Grund: also ein bloß außerliches Auffassen, ein Sinn der Oberstäche, ge= rade wie der der Betastung. Dagegen, wenn es einen Sinn gabe, um das Innere des Seins selber, seinen Grund, zu durchdrin= gen; so ware dieser ein Schauen und Durchschauen zu nennen, sich verhaltend wie Sehen zur bloßen Betastung).

Im Absehen bes Seins also hat jener Sinn sein Wesen, und so ist er in diesem Absehen ein Sinn bes Seins. — Der Gegner Anmuthung, in aller Rede ein Sein vorauszusehen, dieses stehen zu lassen, als das eben schlechthin, vor aller Rede, und über alle Rede hinaus Bekannte und für sich Verständliche, ohne weitere Rechenschaft darüber, — geht also hervor aus jenem Sinne. Sie haben es ausgesprochen; das heißt eben: über das Tasten können wir nicht hinaus, einen andern und höhern Sinn giebt es nicht; es ist darum ein öffentliches Zeugniß ihrer geistigen Blindheit, das sie sich ausstellen. Wenn ihnen nun

**`..**.

eine Lehre vorgetragen wird, die darüber hinausliegt, und von bem darüber hinausliegenden Leben redet; so wollen sie dieses Leben gleich wieder auf ein Sein zurücksühren und darin besestigen. Bu einem Leben gehöre ja ein Lebendiges, Etwas, das das Leben hat: das Leben trete nur hinterher zum Sein hinzu, als ein Accidenz desselben. Da mussen sie nun nothwendig uns misverstehen und misseuten, wie der Blindgeborne nothwendig die Farbe als etwas Fühlbares voraussehen muß: denn außerdem ware sie ihm gar Nichts, da es ja nichts Andres, denn Fühlbares giebt.

Diefes Absetzen bes Seins find fie nun burchaus nicht burch fich: ein solches, wie ein freies Ich, ist in diesem Bustande in ihnen durchaus nicht vorhanden; sondern sie sind es burch bie Rraft und bas Gesetz ihres naturlichen Daseins. Nicht fie seben bas Sein, sondern in ihnen sett es ihr naturliches und ibnen angebornes Dafein und Sofein. Wie, nach ihnen, die Offanze nicht anders kann, benn wachsen, bas Thier nicht anders, benn fich bewegen, indem im entgegengesetzen Falle die erstere keine Pflanze, bas zweite kein Thier sein wurde; so konnen fie nicht anders benn ein Sein absehen und hindenken, indem außerdem fie nicht Sie sein wurden. - Ift nun das Beharren in bi e= fem Abseten, und bas absolute Unvermogen barüber hinaus ju geben die Blindheit; so ift bas Gein, als ein absolutes, bas Produkt der natürlichen Blindheit, und das, was das Auge verschlossen halt fur die Einficht in seinen Grund, ift bas natur= liche und angeborne Dafein bes Menschen.

Es könnte sein, — vorläusig nämlich können jene so urtheilen, und ich muß, um den Uebergang Ihnen zu eröffnen, sie so urtheilen lassen, ohnerachtet an sich und nach der Wahrheit es sich durchaus nicht so verhalten kann, wovon die Gründe sich erst tiefer unten werden einsehen lassen: — daß der Mensch durch das Geset dieses seines natürlichen Daseins so sest gehalten würde, daß keine Befreiung möglich wäre; daß es also wirklich und in der That das Geset seines gefammten Wesens wäre. Dann könnte man nur immer und ewig sagen: ist, ist; in den zerstreuten Erscheinungen des Seins: aber sogar das, was wir

bermalen getrieben und gludlich zu Stande gebracht haben, sas gen, daß Einer so sage, sein Sagen selbst wieder als eine seiende Begebenheit setzen; dies könnte man nicht. Schon diese Wahrnehmung des Wahrnehmens selbst scheint über das naturz liche und durch das bloße Dasein Gegebene hinaus zu liegen.

Sete man darum den zweiten Fall: ber Mensch konne von bem Gefete seines naturlichen Dafeins schlechthin burch fich selbst sich losreißen; (weil er namlich kein bloß Naturliches, sondern ein Uebernaturliches ist :) so entstände ihm durch die Realisation bieses, freilich burch sein ursprüngliches Sein ihm mit gegebenen Bermogens ein gang neues wirkliches Gein, sein Gein als frei und burch Freiheit. Sein Sein und Leben ware über bie Granze bes naturlichen Daseins hinaus erweitert, und zu bem erften ein gang neues Dasein bingugekommen. Dieses lettere Dafein mare nur fur ben ba, ber mit Freiheit fich losgeriffen batte, für jeben Unbern burchaus und schlechthin gar nicht; und so konnte, obwohl in Absicht der Anlage die Menschen alle gleich maren, bennoch in Absicht ber Wirklichkeit es zwei durchaus ent= gegengesette Rlaffen unter ihnen geben, beren Gine einen Ginn batte, welcher ber andern schlechthin abzusprechen ware.

Ferner; bas Sein bes Menschen ist ein sehenbes, ein bewußtes. Wird nun durch jene Losreißung sein Sinn zu einem
neuen erweitert; so wird es auch wohl sein Sehen, seine Bcrmerkung: zu einem durchaus neuen Sehen, das nur mit der Freiheit und durch sie ist, und schlechthin nicht ist, wo diese sehlt. — Die Freiheit setzt dieses Sein, dieses Sein diesen Sinn: die Freiheit darum weggedacht, ist auch dieses Sein und dieser Sinn weggedacht.

An dieser Stelle ist ganz klar, was die Wissenschaftslehre, als Bedingung ihres Verständnisses, vorläusig schlechthin einem Seden anmuthet: er muß zu allererst durch sich selbst Etwas thun, und zwar keineswegs etwas Positives, bergleichen ihm gar nicht zu beschreiben sein wurde, da es in einer Welt liegt, die er noch nicht kennt; sondern nur ein Negatives: er muß nur nicht gesangen sein und gesesselt durch eine Fessel, in welz cher er ganz sicher geboren ist, da wir alle in dersethen geboren

werben : muß fich lobreißen von ihr, und wenn biese abfallt, wird sich alles Uebrige von selbst ergeben. Das Sein ift nun b. und fo tommt auch ber neue Ginn biefes Geins, und mit ibm bie vorher burchaus unmögliche Ueberzeugung, daß es noch einen andern innern Sinn gebe, benn bas bloge Betaften, ge-Mit bem Sinne, ber absolut wird, und fic bend ein Sein. macht burch die Befreiung, macht fich eben auch die Erkenntnig bet Sinnes und ber in ihm gegebenen Belt; ohne bie Befreiung bleibt biefes Alles, ber Ginn und feine Dbiefte ein Richts. Sollen wir mit ihm reben von bem, was unfrer eigenen flaren Erkenntniß nach fur ihn gar nicht ba fein tann? Entweber er weif't uns geradezu ab, und bas ift bas Gludlichfte, ober er zwingt unfern Worten ben Ginn auf, als ob fie von ben Db: jetten seiner ihm allein zuganglichen Welt gelten sollten, mas durchaus unwahr ist.

Sett naher zur Charakteristik bieses neuen Sinnes ber Bestreiung, ber Selbstbesinnung, wie man es auch sehr tresssend neunt; nur daß ich das Tressende bermalen noch nicht erzklaren kann. Bor der Befreiung war der natürliche Sinn aller Sinn, und sein Hingeworsenes und Abgesetzes, das Sein, schlechthin alles Gegebene; jetzt tritt ein neuer Sinn und das neue Gegebene dieses Sinnes hinzu; und nicht mehr bloß der erste, sondern beide zusammen sind aller Sinn, und das durch beide zusammen Gegebene alles Gegebene; beide in Vereinigung der Eine Sinn.

Nun ist ferner, welches, als hier noch nicht ganz klar zu machen, indessen nur postulirt wird, der neue Sinn der Bestreiung der hohere, bessen blose Erscheinung und Aeuserung der erste, alte und natürliche ist; und in diesem Verhältnisse stellen beide sich dar, und werden erkannt. Das Objekt des letztern, das Sein, erscheint darum als das Begründete von dem Objekte des erstern, und das Gegebene des letztern als Grund des Seins, als das im Sein nur Erscheinende, und zu einer Erscheinung durch das Gesetz des Seins Gebundene. Ferner, salls wir insbesondere auf das Sehen restettiren, der natürliche Sinn des Seins, der sich vorher als das einzige und erschöpsende

unmittelbare Sehen hinstellte, erscheint hier als bas Begrunbete bes erstern, mithin gar nicht mehr als ein unmittelbares erstes und absolutes Bermerken, sondern als mittelbares und absgestammtes.

Rurg, um burch bas Borige unterflütt, mich nun gang verftanblich auszubrucken: Wer in bem alten naturlichen Sinne eingekerkert ift, ber glaubt, und kann nicht anders glauben, als daß er die Dinge unmittelbar mahrnehme; wem aber ber neue Sinn, und vermittelft biefes ber Begriff von Sinn überhaupt als zusammengesett aus biefen beiben, unter sich alfo, wie oben beschrieben worden, fich verhaltenden Sinnen, aufgegangen ift, bem wird klar, bag unfere Ausfage: es feien Dinge, burchaus feine Bahrnehmung ift, fondern ein Schluß, ein gang regelmäßig geführter Syllogismus, ber feine gehörigen Borberfage hat, welche dem naturlichen Sinn verborgen bleiben; darum glaubt er, es fei unmittelbar und Aussage ber Bahrnehmung, mas boch nur eine Folgerung aus verborgenen Pramissen ift, welche nur bem neuen Sinne sichtbar werben, ber barum bie Sache anbers fieht. Das Ganze verhält fich so: jenes Urtheil, es ift, vollzieht der naturliche Mensch nicht selbst; benn jenseits bieses Urtheils ift er als naturlicher Mensch gar nicht vorhanden, und nur burch die Befreiung erhebt er fich jenseits; sonbern in ihm vollzieht er bas Raturgefet, fein geiftiges Leben zu biefem An diesem, also durch eine fremde Kraft Urtheile bestimmend. entstandenen Urtheile aber gelangt er erft jum Bewuftsein fei= ner felbft; biefes Urtheilen und bas Selbftbewußtfein iff ihm also in Einem Schlage, und barum halt er es für unmittelbar, und so für Bahrnehmung. Die Freiheit aber behnt bas Gelbst= bewußtsein aus über biefe Granze bes Gegebenen, woburch es nun nicht mehr als Wahrnehmung erscheint, sondern als Vermitteltes.

Die Welt bes neuen Sinnes, und baburch er selbst ist vorläufig klar bestimmt: sie ist das Sehen der Borbersage, auf die das Urtheil: es ist Etwas, sich grundet; der Grund des Seins, der eben darum, weil er dies ist, nicht selbst wieder ist und ein Sein ist. Die neue Welt erhebt und erweitert sich jum Uebersein. Wenn nun Jemandem dies ganz sinnlos vorkommt, weil man über das Sein ja niemals hinauskönne; wenn er sagt: jesuner Grund des Seins, wie er nun auch bestimmt werden mag, muß doch immer wieder sein, irgend einer seienden Substanzinhäriren; so kann mich dies gar nicht befremden: es bestätigt ja vielmehr meine eigene Behauptung. Auch kann ich diesen Sinwand dermalen Keinem verargen; denn ich habe ja den neuen Sinn nur beschrieben, und seinen Ort angegeben, ich habe ihn aber noch keinesweges entwickelt. — »Man könne nicht über sich hinausspringen»! Ueber sich, als Natürliches, soll man als lerdings; diese Befreiung eben wird erfordert, und ohne dies ist Richts zu machen. —

Das Resultat ber neuen Anficht, als Gesammtinhalt unserer Lehre: bas Bewußtsein bes Seins ift gar keine Bahrnehmung, sondern ein Urtheil aus verborgenen Pramiffen, welche eben nur ber neuen Ansicht fichtbar werben, und auf beren Sichtbars keit die Wissenschaftslehre hinarbeitet; — ist deutlich ausgesprochen, bem Wortsinne nach verständlich und buchstäblich also ges Wie durchaus neu eine folche Behauptung sei, und wie baburch bas feit Sahrtausenden aufgebaute Meinungssystem bes Menschengeschlechts in seinen Grundfesten ausgerottet und vernichtet werde, welche neue und herrliche Unsicht des Ganzen das gegen fich eröffne: barüber in folgenden Hauptzügen. nem Bilbe geben wir die Welt bieser Ansicht: sie selbst ist noch nicht ba; aber ein Bild von berselben kann man entwerfen und an die Menschen bringen. Man gewinnt auch schon baburch febr viel).

1) Unmittelbare Anschauung ist Grundlehre alles andern Wifssens; bei ihnen, wie bei uns: barüber sind wir einig. Nach ihnen aber ist Gegenstand bieser unmittelbaren Wahrnehmung bas Sein, bas Seiende, die ausser Sinnenwelt. Dies nun läugnen wir ihnen ganzlich und durchaus ab. Den aussern Sinn läugnen wir ab, als etwas durchaus nicht Daseiendes und Nich:

tiges. Ihr ganzes Wissen beruht auf ber Behauptung: es ist Etwas, benn ich hore, sehe es w. Ober haben Sie es jemals anders gehört, gelesen, gebacht? — Bon biesem also gegebenen Ist erheben sie sich nun durch Abstraktion weiter, die da Grund hat, nur inwiesern jenes Ist ausgemacht ist. Wer ihnen darum jenen Sinn abläugnet, der vernichtet ihr ganzes Wissen in Grund und Boden, indem er die Stüge besselben wegzieht. Ihre Welt und sie auf ihrer Welt sind vergangen.

So sagen sie: »Wir sehen, boren, fuhlen, und werben burch dieses Sehen zc. uns der Dinge bewußta: versichernd und dabei bleibend und sich erboßend, wenn man sie darüber hin= austreiben will. Bas nun biefes fei : Seben, Boren ; und wie und auf welche Weise man burch Sehen zc. sich ber Dinge be= wußt werden konne; bavon haben fie kein Bild, von dem Bergange verstehen fie Nichts, haben auch niemals fich barum bemubt, mithin forechen fie mit jenen Worten ben reinen Unfinn und Unverstand aus. Ihr Wissen geht auf im Unverstande und einem leeren Worte; und darüber lobpreisen sie sich wohl, und finden gang recht, bag es so ift. 3. B. Sehen: es wirft sich ein Bild bes Gegenstandes auf die Nethaut. Auf ber ruhiden Basserstäche spiegelt sich auch ein Bild des Gegenstandes. Sieht barum, unserer Meinung nach, die Wassersläche? Bas ift nun das Mehr, das hinzukommen muß zwischen dieses Bild und das wirkliche Sehen, bas bei uns ift, bei ber Wassersläche nicht? Darüber geht ihnen auch nicht einmal die Ahnung auf, denn bis dahin geht nicht ihr Sinn.

Nach uns: wir sehen, horen burchaus nicht, sonbern wir urtheilen, bag wir sehen, horen, und werden dadurch uns ber Dinge bewußt. Es ist eine Fortbestimmung und Erweiterung bes Urtheils: das Ding ist; daß es sichtbar sei oder horbar. Sehen, Horen ist oben kein Sinn, kein unmittelbares Bezwußtsein; nur durch Blindheit wird es dafür gehalten: sondern es ist eine aus unmittelbar innerer Selbstanschauung erschlosene Selbstbestimmung: ein auf diesen innern Sinn gegründetes Urtheil über uns selbst. Sinen ausseren und niederen Sinn giebt es gar nicht unmittelbar, sondern nur einen hoheren und inneren,

und in bas Innere erst hinein tritt bie Aussage bes auffern, als Probutt eines Schlusses.

Aus biefen Pramiffen nun werden wir leiften, was jene nicht tonnen, — und ganz anschaulich machen, nicht wie wir seben, sondern wie wir urtheilen, daß wir seben, und dadurch zum Beswußtsein der Dinge kommen.

2) Dies noch von ber auffallenbsten Seite gezeigt: ber auffere Sinn, als Sinn, und in ber Form bes Sinnes, wird abgelaugnet und zurückgeführt auf ein Soberes, was allein unmits telbarer Sinn ift. Daffelbe ift auch so auszubrucken: bas Sein in seiner absoluten Form und mit volliger Abstrattion von irgend einem Gegenstande, bem es zugeschrieben wird, wird als Lettes, als Un sich geläugnet, und über dasselbe hinausges Es wird barum erblickt nicht in seinem Sein, sondern in seinem Werben und Entstehen aus einem Andern, weldes in ihm nur gebunden und gefesselt ift, in welcher Gebuns denheit, die hier offenbar wird, eben das Sein besteht. Also in biefer Entstehung bes Seins wird gesehen nicht bas Sein, sons bern bas im Sein Gebundene, ohne Zweifel, Freiheit, Leben, Beift. — Der neue Sinn ift bemnach ber Sinn fur ben Beift; ber, für ben nur Geist ift und durchaus nichts Anderes, und bem auch bas Andere, bas gegebene Sein, annimmt bie Form bes Geiftes, und fich barein verwandelt, bem barum bas Sein in seiner eigenen Form in der That verschwunden ist.

Bergleichung beiber Ansichten auf diesem Standpunkte. Für bie Philosophie bes Betaftens das gebundene Sein, der Korper. Biel gesteht fie, wenn es auch Geift geben foll, bualistisch; über ben aber sodann Nichts berichtet werben kann, sondern ber nur als ein leeres Kach aufgeführt wirb. Nach und und vers mittelft unserer unmittelbaren Wahrnehmung ist durchaus nur Beift, und Nichts außer ihm. Das Sein auch als Geist, nur Rein Dualismus, keine Zweifachheit bes Geals gebundener. Nach ihnen: ber Geist unsichtbar, baber sie eben Richts über ihn vermelben konnen. Nach und: er ift schlechthin sichtbar, und das einzige Sichtbare. Wer ba nur sieht, sieht ibn, und Nichts, benn ibn, indem er eben bas Gesicht, bas durch bas Sehen gegebene, allein und ganz ist. Ertastbar ist er nicht: das eben wollen jene so gern, die nur diesen Sinn haben, und die ihm barum den vornehmen Namen des Sehens geben, welches sie durchaus nicht kennen.

Das Sehen bes Geistes barum ber neue Sinn, ben unsere Lehre voraussetz, und ben sie vor allen Dingen entwickeln muß, indem ihre Satz reden nur vom Geiste und den Gegenstand ihrer Rede sinden nur in der eigenen Anschauung dessen, mit welchem sie redet. Der Geist, für jene, wenn es hoch kommt, eine leere, gestaltlose Stelle, bloßes Postulat eines Bildes, hat für diesen Sinn ein bestimmtes Bild in bestimmter Gestalt dezkommen: denkbar freilich nur, inwiesern der Geist gedacht wird als bestimmt durch ein Geset; was aber dennoch voraussetz, daß für das eigenthümliche und dem Sein entgegengesetze Element dieser Anschauung das Auge sich eröffne.

Um gegen Migverstandnig ber Lehre zu sichern, ergiebt sich bieran ein Kriterium. Beffen naturlichem, fich felbst überlaffenem innern Auge gar tein Sein mehr fich barfteut, sonbern überall nur bas, mas zum Sein wird; wem bas Sein gar nicht mehr als seiend, und vorausgesett, sondern als werdend, begreif= lich und erklarbar erscheint, ber hat sie verstanden. gen barauf besteht, bag man nur von einem Sein wiffen tonne, wie alle Naturphilosophie, ist nicht nur blind, sondern verstockt in seiner Blindheit. Wer wohl etwa, so lange er an sich benkt, es abhalten kann; sobald er aber fich felbst überlaffen ift, wieder hineinfällt, bem ift ber neue Blid noch nicht zweite Natur ge= , worben und eigenes Gein. Denn es ist wohl möglich, Jeben also zu erschuttern, und in seinem naturlichen Ginne zu beunruhigen, bag einzelne Momente jenes geistigen Sebens, Bligstrahlen, hineinfallen in feine gewöhnliche Finsterniß, und bieselbe unterbrechen: aber biese Blibe thun es nicht; und wie bie außerliche Unregung hinwegfallt, liegt bie alte Finsterniß wieber bid ba. Jene nur burch Unterbrechung mit Rinfterniß zu Bligen gewordene Klarheit soll der gewöhnliche und naturliche Tag unsers Lebens werden, in welchem wir Alle leben, und ausserbem gar nicht bas Auge aufthun. Wie wir feben, sollen wir sehen in diesem Lichte, indem die Finsternis für uns gänzlich vernichtet ist. Nur der dies von sich sagen kann, ist im Besitze dieser Lehre und versteht sie ganz. Wem die Voraussetzung des Seins auf irgend eine Weise in den Weg kommt, und der diezelbe noch zu bestreiten hat, der ist bloß noch auf dem Wege, durch Ablegung seiner alten Natur zum Verständnisse derselben hindurchzudringen. Daran wird man darum Jeden, der es über sich nimmt, in dieser Sache zu reden, beurtheilen können, und Jeder, der nur redlich ist, sich selbst beurtheilen.

- In Summa: Jene sehen nur den Abglanz der wahren Belt: ihre aussere Flache; darum geistiges Getast. Diesen geht die wahre Welt selbst aus, deren Abglanz ihnen darum nicht vers wen ist. Sie sehen ihn vielmehr aus jener hervorgehen. Wer nur den Abglanz sieht und Nichts hinter ihm, dem ist er natürlich die ganze wahre Welt. Um sie nicht als allein die Welt zu sehen, sondern als Abglanz der wahren, muß man erst das Hinzterihr sehen, dem sie entglanzt. Da kann nun aller Bweisel und alle Bestreitung, daß es keine Anschauung dieser wahrhaften und innern Welt gebe, Nichts helsen: denn daß es eine solche giebt, wird man freilich nur inne, indem man sie besitzt. Man erhält sie aber nur durch absolute Freiheit, also durch eine Schözpsung aus Nichts, durch eine vollkommene Erneuerung und Umsschaffung. —
- 3) Aus gutem Grunde wollen wir dem Bilbe noch einen dritzten entfernter liegenden Grundzug hinzuthun. Diese neue Ansicht, wie sie aus Freiheit hervorgeht, entwickelt Freiheit, eröffnet eine neue und nie geahnete Quelle der Kraft und des innern Lebens. Dies ist die ganz sichere und unabtrennliche Folge.

Es ist die allgemeine Ansicht des Menschengeschlechts, daß es eine Naturnothwendigkeit gebe, welcher der Mensch unterworfen sin, welche seine Freiheit bestimme, hemme, fessle. So sest einz gewurzelt ist diese Ansicht die auf den heutigen Tag, daß man sie überall als ein von selbst sich Verstehendes stillschweigend vorz ausset, und wenig ahnet, daß sie erschüttert werden könne. Ich sage, — und kann dermalen die zur Möglichkeit des Beweises steilich nur sagen —: daß dies der ungeheuerste, und zugleich der

verberblichste Irrthum ift. Wer die Naturnothwendigkeit fürchtet, ber fürchtet seinen eigenen Schatten. Das Beispiel paßt gang. — Er werde burch seinen Schatten gehalten, Diefer sei ihm im Bege, über ihn konne er nicht weg! Ja wenn biefer sich forts bewegen mochte und vor ihm bergeben; bann wolle er ihm wohl nach! Narrischer Mensch; ber Schatten bat in fich keine Rraft und kein eigenthumliches Princip; schreite bu nur vorwarts, fo schreitet er auch fort! Eben so bas Berhaltnig ber Natur zur Freiheit, sowohl überhaupt, als in jedem besondern Individuum. Die Natur hat in fich burchaus tein eigenthumliches Princip, fondern sie ist blog der sich felbst ergebende und auffallende Widers schein ber absoluten Areiheit in einem Jeden. Bleibt die Freiheit auf demselben Standpunkte, so auch jene: benn von ihr geht teine Bewegung aus. Schreitet jene fort, bann gleichfalls fie, und erhobt und verebelt fich. Der im naturlichen Sinne Befangene erwartet die Fortschritte von ihr und kann nicht anders; er bleibt Wem nun das Licht aufgeht über darum auf berfelben Stelle. bies Berhaltniß, bem geht mit biefem Lichte zugleich auch bie Rraft auf, in der That als übernatürliches Princip und aus jener Sphare heraus, zu wirken auf die Natur, welche als bloßer Ab= bruck und Spiegel bes Uebernaturlichen bie Umgestaltung wohl annehmen wirb.

Daraus praktisches Rriterium. Wer sich abhångig fühlt von irgend etwas Naturlichem, über Etwas nicht hinauskann, sei es auch ber Tob, — ber ist noch in irgend einer Schranke und Unklarheit befangen. Nur wer burchaus unabhangig von allem finnlichen Dafein und aller Korm beffelben, in feinem übernaturlichen Wefen rubt, ber ift feiner Ewigkeit und ewigen Rreis beit ficher; ber kann auch die Wahrheit erfassen, und an diesem Kriterium kann Jeber sich prufen. — So, wenn sie Beweise ihrer Unsterblichkeit geführt wissen wollen! Von wem bie Wurgel seines Lebens jenseits aller Beit und unabhangig von aller Beit noch nicht mit dem innern Auge unmittelbar ersehen worden, dem ift nicht zu belfen; Die Einsicht läßt sich nicht in ihn bineinbeweis fen, er muß fie eben feben mit dem eigenen innern Sinne.

Das Versprechen einer folden, im naturlichen Dasein an=

zusangenden übernatürlichen, durchaus sich selbst begründenden Eristenz sollte allerdings Begier erregen. Das geschieht aber nicht; weil dem Sinne jener und der durch denselben gegebenen Welt zusolge, sie gar nicht daran glauben können, es vielmehr für ein bloßes Mährchen und eine lächerliche Ausschneiderei halten müssen. Wenn Jemand ein Zaubermittel ankündigte, um Gunst der Mensichen, Ehre, Reichthum, langes Leben zu verschaffen; so würden sie glauben, weil sie begehren, und sich um den Geber drängen. Wenn aber Jemand ein Mittel ankündigt, alles jenes zu entbehzen, und in sich selbst die Quelle einer unendlich höhern Seligkeit zu sinden, als jenes Alles gewähren kann; so glauben sie es nicht, weil ihnen im Grunde vor einer solchen Seligkeit graut. Dies Alles bloß dadurch, weil ihnen der Sinn für das Geistige nie ausgegangen, der für das Ungeistige aber über Alles theuer gesworden. —

— Rachweisung noch eines Segensages mit der gewöhnlichen Ansicht. Nach derselben eine Schöpfung der Welt; jedes faktische Sein hat ja seinen Ansang und muß irgend wodurch geworden sein. Dies Schaffen jedoch ist jest vorüber; die Welt ist sertig. Es gab einmal eine Zeit des Schaffens; wo Gott Schöpfer ist, eine Zeit seines Sichäussens; seitdem aber hat er sich zur Ruhe gesset. Nach den Naturphilosophen ist die Natur eben dieses fertig gewordene absolute Sein ausser Gott.

Nach uns ist das Schaffen selbst unmittelbar Gegenstand ber Anschauung. Eine Welt als Produkt des vollendeten und erschöpften Schaffens giebt es nicht, noch kann es solche geben, indem das Produkt ja nicht das absolute Gegebene ist, sondern das Schaffen selbst, dieses aber in alle Ewigkeit, so gewiß es absolutes Leben und Schaffen ist, sich nicht vollenden und erschöpfen, aus dem Leben in ein Todtes sich verwandeln kann. Dies Ertöbten des Lebens ist das eigentliche Geschäft des natürlichen Sinnes; wie ganz durchaus und im eigentlichen Sinne, werden wir zu seiner Zeit sehen. Das des unsern, das Leben als Leben zu wahren und es in nichts Anderes verwandeln zu lassen.

Den Unterschied beider Ansichten noch von einer andern Seite, indem wir ihn einführen in eine oft gebrauchte Darstellung und Unser Standpunkt - die Wiffens hergebrachte Terminologie. schaftslehre, indem die Frage beantwortet werden soll: was ist bas Biffen felbst? — Wenn an den gewöhnlichen Menschen die Frage gestellt wird: was ist Wissen, Denken? so versetzt er sich in diesen Zustand, giebt barum ein einzelnes Beispiel bavon, und kann nicht anders. Aber durch bloges Borzeigen im Beispiele ift es gar nicht klar zu machen; benn barin ift es immer ein befonberes, bestimmtes Wissen, und es tritt in einem solchen Wissen nur die Besonderheit und Bestimmtheit, nicht das Wissen selbst hervor: dieses ist darin, wied aber nicht wieder gewußt. — Dies Lettere nur verlangt unsere Frage; nicht bieses oder jenes Wissen, sondern was es an fich ist, will sie wissen. — Sie behauptet darum eben ein Wissen an sich mit seinem bestimmten innern Besen, so wie die entgegengesette Ansicht ein Sein an sich mit folden innern Bestimmungen behauptet. Soll nun jene Frage geloft werden; so muß das Wissen eben in und an sich und ohne alle besondere Bestimmung in einem Bilbe sich stellen der Unschauung und dem Sinne: biefe Anschauung barum liegt als bie durchaus neue der Wissenschaftslehre zu Grunde, und nur durch fie ist diese möglich.

Damit verhalt es sich nun so: Der Naturliche weiß, bieses ober jenes; aber er weiß nicht vom Wissen, benn bieses ist er. Dag dieses ober jenes ist, ist das in einem schon fertigen und bestimmten Wissen Gegebene, und bieses objektive Wissen ist nicht Produkt irgend einer Freiheit, sondern eines dasselbe durch: aus bestimmenben Gefeges. Es ift darum der oben beschriebene natürliche Sinn. (Der naturliche Mensch ist immer ein Wissen, und geht auf barin, nicht burch sich, sondern burch seine Natur. Diefes feiende Wiffen fest nun eben ab ein Bewußtes, ein Sein. So verhalt es sich, so lange er barin bleibt. Falls er sich befreit; was nun? Wird ihm bas Sehen vergehen, wie Einige glauben? Nein, sondern das Biffen vor seiner Bestimmung zu einem Befondern, also in seiner Reinheit wird sich ihm stellen im Gesichte). - Um naher bas Berbaltniß bes Streites zwischen biesen entge= gengesetten Sinnebarten zu zeigen! Jene: ein Wissen vom Wissen giebt es nicht, ober, wenn fie nicht ganz unbesonnen find, und nicht abläugnen können, daß wir unsers Wissens allerdings bewußt find, sagen sie: ein bloßes Gefühl besselben giebt es, keine gestaltende Anschauung in einem Bilbe. (Wie ganz unfinnig es ift, ein bloges Gefühl bes Wiffens zu behaupten, kann ich hier Diese Berneinung ift nun nur ein Erfahnoch nicht zeigen). rungefat: 3ch habe fie nicht. Belch ein Schluß, ber nur unter der unbeweisbaren Pramisse: ich bin die Kulle der Menschheit, Etwas sagen konnte! Man weiß gar nicht, wie biese bazu koms men, sich felbst öffentliche Zeugnisse ihrer geistigen Krankheit und Ein solcher Erfahrungsfat muß weichen Blindbeit auszustellen. bem entgegengesetten: es giebt eine solche Anschauung; benn ich babe fie: jugebend, daß fie für bich nicht dasein kann, es sogar begreifend und erklarend. Wenn jene Behauptung Etwas fagen follte; so mußte fie lauten: es kann jene Unschauung nicht geben. Aber bann gåbe es eine höhere Anschauung, bie gerade, welche wir meinen, des Gesetzes und Grundes bavon. Ohnmachtig verfichern, fie batten Recht, sich ereifern und schmaben, bas konnen fie; sobald fie aber Unstalt machten, zu erweisen, tamen fie auf unsern Boben, und waren mit uns einig.

Bum Schlusse bieser Schilberung wollen wir noch Rechenschaft ablegen über eine oben gemachte Aeusserung. Bekennend, daß biese Ansicht nicht bloß für Einzelne, sondern für die ganze Zeit neu sei, sagte ich: wie, wenn es so sein sollte und müßte, das Renschengeschlecht nur durch eigene Freiheit sich zu ihr erheben könne, beginnend in einem Einzelnen?

Benn es alfo fein follte und mußte nach einem Gefete? Ginige Borte über biefes Gefet geben mir Gelegenheit einige im bffentlichen Umlaufe befindliche buntle Begriffe zu erklaren.

Eine Ansicht der Menschen, die nicht durch ihre eigene Freisteit, sondern durch ein ihnen selbst verborgen bleibendes Gesetz gebildet wird, ist ein Glaube. Dagegen durch die Freiheit klare Berstandeseinsicht. Das Dasein des Meuschengeschlechts hebt nothwendig in einem solchen Glauben an, weil es innerhalb seines schon begonnenen Daseins durch eigene Freiheit sich ents

wideln soll; — biese eigene Freiheit, seine Würde, kann nie erlassen werden; — durch jenen aber allein erhalten wird. Durch den Glauben darum wird es geschützt, bewacht, gleichsam ausgeshoben, bis zu seiner eigentlichen Entwicklung zur Freiheit. Dies ist das Geset; der Glaube waltet, so lange die Freiheit zerstören könnte; die Epoche der Freiheit tritt nur ein, wenn das Gesschlecht sie ertragen kann. Tritt sie ein, so ist sicher, das dasselbe sie tragen könne, zusolge jenes ewigen Grundgesetzes der Weltsregierung.

Insbesondere nun ift die Wurzel und lette Stute alles anbern Glaubens biefe geschilberte Denfart: ber Naturglaube. Dieser ift fruber nie angefochten worben, weil er nothwendig war; jest wird er beftritten, jum Beweise, bag er es nicht mehr ist; außerdem hatten wir's nicht vermocht. — Wir haben kein Berbienft, jene keine Schuld: fie, bisber gehalten burch ben ewigen Beltplan, so wie wir, freigelaffen burch eben benfelben. - Der Glaube besteht nur baburch, daß er allgemein ift, und nicht bestritten wird. Sobald er selber in Streit gerath, ist er Grunde hat er nicht; sonst ware er nicht Glaube. verloren. Aber leibenschaftlichen Gifer; - biefer erregt indeß nur Mitleid, und erkaltet balb. Darauf grundet sich meine Ueberzeugung, daß diese Lehre einst allgemein werden wird. Das bisherige Mißlin= gen ift nur augenblickliches Erschrecken und Erstaunen. beruhigt sich, und man gewohnt sich an die fremde Erscheinung. »Augenblicklich«; - benn 20, 30, ja 100 Jahre find in bem großen Leben bes Menschengeschlechtes einem Augenblicke gleich zu seten.

(So läßt sich bie entgegengesette Ansicht überhaupt charakterisfiren, als ein Leben im Glauben und Leben im klaren Schauen. hier gilt nirgends: so ist es und bamit gut, sondern aus diesen Gründen ist es so, bis hinauf zum letten, absoluten Grunde. Anschauung ber Gründe, wie des Lebens, nicht bes (todten) Seins).

Ienes Segen einer vorhandenen Welt ist auch schon von philosophischen Systemen als Glaubensartikel ausdrücklich auszgesprochen worden: »Gott könne uns nicht tauschen.« Der Vor-

bersat richtig; nur nicht der Untersat: daß diese unmittelbare Belt der Ausspruch Gottes sei. Büsten wir dies, was bedürfsten wir denn weiteren Beweises? Das letzte Gegebene ist allersdings das Wort Gottes: nur mochte dies nicht liegen in jener saktischen Erscheinung, sondern dieser zu suchen sein.

(hier wird der Zusammenhang durch eine Lude des Manus fripts unterbrochen, indem sich das folgende Blatt im Nachlasse nicht vorgefunden. Doch läßt sich der ungefähre Inhalt desselben aus dem Zusammenhange ergänzen.

Der vorherbeschriebene neue Sinn, ber eine neue Belt eröffne, wird namlich ferner also charafterisirt, daß biefe Belt bie ber Gefete - ber nothwendigen allgemeinen Bahrheiten fei, welche nur ju finden durch ben »neuen Sinn« bes freien, icopferischen Dentens ober Conftruirens. Dag biefer neue Sinn auf bem Standpunkte ber Wiffenschaftslehre jugleich ber transfeenbentale fei, indem er insbefondere bas Biffen ober Denten felbst zum Obiekt seines Denkens und Conftruirens macht. wird nachher näher ausgeführt. Hier wird zunächst nur bas Besen dieses freien Denkens selbst dargestellt: wie es sei ein ichopferisches Bilben und Vorstellen bes zu Construirenben in ber Einbildungefraft, worin uns ploglich die Evidenz ergreift und alle fernere Freiheit und Willführ des Denkens absolut beschrankt: bag allein fo ber conftruirte Gegenstand zu benten, bag bies fein Sefet, fein allgemeingultiger Begriff fei. hierin fei jugleich bie berühmte Kantische Frage geloft: wie find synthetische Urtheile a priori moglich? Daran schließt sich nun ber weitere Bortrag bes Tertes:)

Bas in den vorigen Stunden und jetzt gesagt worden, ist vorzüglich wichtig. Es giebt uns die Anschauung des Künftigen und ist eigentlich das Prüsungsmittel seines Verständnisses. Wer dies nicht gefaßt, dem wird kaum das Folgende verständlich sein, weil jenes leichter ist, und weil er dann kein Urtheil über die Sphäre desselben überhaupt hätte.

Recapitulation. Neue Welt für einen neuen Sinn. Ein Bilb ber Entstehung und des Ueberganges von dem alten zu diesem entworfen. Element, Stoff desselben — frei sich Etwas denken, construiren. Gestalt: es erfast uns die Einsicht: so ist es, und beschränkt das erst noch unbestimmte Denken. Sie erfast uns; wir sind zwar das Erste; aber wir machen nicht diese, sondern sie uns.

Beispiel: — Für diejenigen, welche wirklich eine absolute Einsicht dieser Art in der Mathematik gehabt haben, und sie darum aus eigener Ersahrung kennen, ist dies nichts Neues. Aber ich weiß gar wohl, daß man dies auch bei Studirten in unserm Beitalter nicht so freigebig voraussehen kann. Die Lehrer besigen sie oft selbst nicht, sondern glauben; die Schüler eilen fort zur Praris. Auch ist der Vortrag oft mehr abweisend, überzraschend und betäubend, als allmälig leitend und entwickelnd. Es könnte darum doch Einige geben, denen eine Wohlthat erwiesen würde, wenn man eine solche durchaus evidente Einsicht in ihnen entwickelte, als ob sie solche noch nie gehabt hätten; damit sie einen Vorschmack und Muster hätten der in ihnen zu entwickelnzden philosophischen Evidenz.

Man kann stehen bleiben beim Beobachten z. B. von Oreizecken 'nach ihrer Gegebenheit: die Erkenntniß ist dann durchaus abhängig von diesem, Jund kann nicht darüber hinaus. Beispiel ber gemeinen, salten Denkart über die Abhängigkeit unsere Erzkenntniß der Welt von einer vorgeblichen äussern Erfahrung. Nun möchte Jemand etwa 1000 Oreiecke beobachtet haben, und fände unter ihnen keines z. B. mit 2 stumpfen oder 2 rechten Winkeln: schon dies wäre ein Herausgehen aus dem Einzelnen, eine Ueberzsicht und Vergleichung aller. — Er fragt: ist dies von Ungefähr, oder kann es vielleicht nicht anders sein? Durch das Letztere erz

gicht sich schon ein burchaus anderer Gesichtspunkt ber Welt, mimlich: Sein ober nicht Sein nach einem Gesete.

Um nun darüber Antwort zu finden, muß man sich zum Berben erheben - entflehen laffen, conftruiren. Done bies tann man burchaus nicht aus dem Sein kommen. — Kurs Erste: ein Dreieck mit 2 rechten ober gar 2 stumpfen Winkeln wurde sicht schließen. Also eine Figur wohl, ein von 4 geraden Linien gefchloffener Raum, aber nicht ein Dreied, ein von brei Seiten geschloffener. Das freie Conftruiren bes Dreiecks wird befcheantt burch bas Befen, ben Begriff bes Dreiede felbft. Mis 2 spisige wenigstens, und Ginen ftumpfen ober rechten. (Eben fo burch fernere Entwidelung bes Begriffes zu zeigen, baß bie Summe ber Winkel gleich 2 rechten sein musse. Das Schneis ben meier Linien, die eine britte zur Basis haben, wie es durch ben Begriff bes Dreied's gefett ift, fett biefes Maas ber Bintel; bies ber nervus probandi. - Dies genug jum Beispiel: weiter an geben thut nicht Noth. Führen Gie es felbst gur Ues bung aus).

So ift die Freiheit des Beschreibens der beiden Winkel in einem Triangel beschränkt durch das Geset besselben: dies leuchtet me ein, es ergreift uns, daß es nur also sein könne, und daran ift eben das Geset, der Begriff des Triangels erkannt.

So nun, wie jene ben Triangel, construiren wir bas Wiffen, 2 B. das Denken, das Begreifen: dort, wie ein Triangel, der chen nur dies, nicht etwa ein Quabrat, zu Stande komme; so bier, wie ein Begreifen zu Stande komme. Der gewöhnliche Sinn bleibt bei ber That: er benkt, begreift, geht barin auf, und bildet badurch eben ein einzelnes Gebachte, so wie er ein be= Wir aber, barüber schwebend, bilben fimmtes Dreied bilbet. e felbft, b. i. das allgemeine Berfahren barin ab, wie jener nicht bas faktische Sein bes Dreiecks, sondern dessen mögliches Berben. Wir benken nichts Bestimmtes, sondern benken bas allgemeine Denken felbst, begreifen nicht irgend Etwas, sondern bas Begreifen felbst, das unendliche, ewige, in allen unendlichen Abstufungen sich gleichbleibende, so wie vorhin den Ginen, gesetz maßigen, in aller Unendlichkeit sich gleichbleibenden Triangel.

(In kinderleichten Schriften, z. B. dem sonnenklaren Bericht, ist dies dargelegt: sie haben es nicht gesaßt, weil sie jene freie Erzeugung eben nicht verstehen, über das Faktische nicht hinaus vermögen, und sogar keine Ahnung davon haben. Sie merken nicht, daß es eben so in der unendlichen Bestimmbarkeit des Wissens ein kestes, unveränderliches Gesetz geben möge, wie in der unendlichen Bestimmbarkeit des Dreiecks. — Ich aber sage es Ihnen vorher, klar und deutlich, wie ich hosse, und ich bitte, es mir, der es doch wissen sollte, was er will, zu glauben, das mit, wenn es zur Aussuhrung kommt, Sie nicht Eins für's Andere nehmen).

Dies die freie philosophische Construction: das Denken, Begreifen, Wissen überhaupt, objektiv darüber schwebend, in feiner Möglichkeit fich zu bilden: gebend bas einzige Element für unsere Unschauung. Wer bies nicht vermag, hat biefes Eles ment nicht: aus Nichts aber wird Nichts. In biefem, nach einer Regel angestellten Conftruiren, wie oben, wird Sie bie Einficht ergreifen: nur so ift's. Ulso durch die hinzukommende Einsicht wird der erst unbestimmt vorliegende Conftructionsstoff sich beschränken und daburch gestalten zum so und durchaus nicht an= bers Sein. (Wir wollen ben Geist berselben in bestimmter Form und Geftalt: bem Gefichte. Nur nicht aus bem Stoffe bes äussern, sondern dem des innern Sinnes, der da ist nur durch freie Construction, indem biefer Sinn überhaupt nur Sinn ber Freiheit ist. — Und wie mare bas Erblickte Geift, wenn es tobtes Sein, Ding, Produkt des alten Sinnes ware? Aber auch bleser will Geister seben; boch kann er nur Materielles bilben; barum roird ihm auch ber Geist ein folches, wenn auch noch so fublimirtes, und er sucht z. B. ben Sit ber Seele im Korper, wie einen Theil beffelben. — Du bift felbst Geift: rege und bewege Dich, so regt sich Geift; und ba Du siehst, mas Du thuft, wirft Du fein Regen und Gelbstgestalten feben).

Wie nun auf biese Weise ein burchaus neuer Sinn — ich sage Sinn, unmittelbares Bewußtsein, sich erdsfine, und mit ihm eine neue Welt der Objekte dieses Sinnes, ist, denk ich un=mittelbar klar. Es ist ein Sinn. Bur Deutlichkeit der Unter-

scheibung von ber entgegengesetten Denkart kommt es barauf an, Das Geficht macht sich unmittelbar, wie bies icharf'zu fassen. wir uns nur erft in die Lage gefett haben; wir machen es nicht burch Freiheit. Sein Inhalt ist nicht erschlossen aus andern Gefeten. (Eben so wenig als die Einficht: die gerade Linie ift ber kurzeste Beg zwischen 2 Punkten). Darum läßt fich barüber nicht bisputiren, nicht erweisen: wer es fieht, ber fieht es; wer nicht, mit bem konnen wir nicht, noch er mit uns, über diesen Gegenstand sprechen. Un mittelbare Anschauung ist der erste Punkt bes Einverständnisses, von welchem ausgegangen werden Rur burch ihre Uebereinstimmung verstehen wir uns. -Rur bag biefer Sinn nicht aussagt: es ift, sonbern es muß sein, daß er wahrnimmt eine Nothwendigkeit, Freiheit des Bilbens unter einem absolut beschränkenden Gefete. aber bas Gefet nicht weiß, ben beherrscht' es wider feinen Wils len. Es hat Niemand einen Triangel gezeichnet gegen bas Gefetz ber Möglichkeit eines solchen, ob er es nun weiß obet nicht. So auch wird nicht gedacht ober begriffen gegen das Gesetz bes Den= tens und Begreifens, wenn fie es in ber That bisher nicht ge-Die Bebingung nun, loszureigen von biefer Gebundenheit. — Es find baber die zwei entgegengeseten Stand= punkte und Bestimmungen durch das Geset: 1) Der Blick selbst, als bas Lette, ift in ber Wurzel gebunden burch bas bestimmenbe Gefet: mas er hinblickt, sett er so ab zufolge besselben; sieht nicht das Geset, sondern nach bemselben, ein gesetmäßiges 2) Der Blick ift frei, und schauend die Freiheit: ba nun bas Geset nicht verschwinden kann, so zeigt fich bies als bindend die Freiheit eben felbst, die schon das stehende Objekt bieles Blickes ift. Wie barum Ja und Nein, Freiheit und Nichtfreiheit, Gebundenheit und Nichtgebundenheit entgegengeset find, und einander schlechthin ausschließen; fo find es biefe beiben Blide, ihre Buftande, und objeftiven Belten.

Darum 1) ist dieser neue Sinn nicht etwa innere Bahrs nehmung, psychologische Sclbsibeobachtung, indem wir und zusehen während wir Etwas thun, wissen, benken. — Man thut es — ber Erfolg bes Seins ist gegründet nur barauf, baß

man das Seset ift, nicht es sieht: und man sieht es nur, inwiesern man es nicht ist, in dem Ginne, wie oben beschrieben.
Durchaus nur wird man des Gesets bewust an der Freiheit als
solcher. Biele haben Kant so (psychologisch) verstanden, und es
sind mir Personen vorgekommen, die an einem solchen Studium
Kants über allen Verstand gekommen sind. — 2) Es giebt aber
eine Anschauung, durchaus unmittelbar, des Gesets, der Nothwendigkeit. Dies die höhere, welche die höhere Tendenz und
Geistigkeit eben nachweist. — In der Unwissenheit darüber besieht der hauptsächlichsie Charakter der entgegengesetzen Denkart.

Nach allem Bisherigen ist nun die gegenwärtige Unterweissung anzuheben mit Vorschrift einer bestimmten Construction: die Bedingung, ohne welche nicht, des Erfolges besteht darin, das Ieder diese, gerade diese Construction in seinem Innern mit seiner Freiheit vollziehe. Nur er selbst ist unmitteldar sich anschaulich. Keiner kann in das Innere des Andern eine Anschauung bringen, denn Ieder schaut nur an, was er selbst thut. Diese ist das Element, woraus sich stellt die bestimmte Einsicht, die der letzte Iweck ist von aller Construction. (Nicht diese Wissenschaft und eigentlich gar keine, läst sich mittheilen von Hand zu Hand; Seder muß sie von sich selbst, unter Anleistung freilich und Vorschrift, nehmen).

Diese besonders für die Wissenschaftslehre unentbehrliche freie Construction zu vollziehen, vermögen Manche durchaus nicht. Daß sie es nicht gethan haben, vielleicht weil sie nicht konnten, wird bewiesen dadurch, daß die Anschauung sich ihnen nicht einzgestellt hat; denn das Grundgeset des Geistigen, daß allenthalben, wo die Construction vollzogen ist, jene sich nothwendig gestalte, steht sest, wie wir es wissen. — Bei diesem natürlichen Unverzmögen läßt sich nun Nichts thun, als etwa erinnern, daß daraus nichts weiter solge. — Doch kein Wunder! Der ganze gewöhnzliche Unterricht ist daraus gerichtet, die Freiheit der Construction zum Vortheile des passiven Aussaliens zu unterdrücken. Wein

sie bleibt, dem bleibt sie im gelungenen Widerstande. — Dies muß nun anders werden: die Kunst der Bildung ist es eben, das Vermögen der freien Construction nach Regel und Methode zu entwickeln. Dann können wir mit Sicherheit auf Verständniss unserer Lehre rechnen. — Ferner: diese Construction dis zur Erzeichung des Orts der Evidenz, ist oft ein anhaltendes Geschäft, in einer bestimmten Folge und ohne Lücke zu beschreiben. Also selbst unter Anleitung und der besten Anleitung, bedarf es ununsterbrochener Ausmerksamkeit auf sich selbst, od man thue, das Borgeschriedene thue, es ohne Unterdrechung und Lücke thue. Endlich, wenn es zur Evidenz kommt, bedarf es der genauesten Ausmerksamkeit, daß man einsehe und was eigentlich, und wie weit es gehe.

(Bahrend des Unterrichts baher ganze Sammlung, bei und in fich felbft Sein, fich in feiner Gewalt und unter bem Auge Menschen, wie sie aus ben Geschäften bes täglichen Lebens, auch dem gewöhnlichen Unterricht kommen, werden leicht zerftreut, b. i. losgeriffen aus ber Sammlung auf bas Gine, Borliegende, ju anderm Mannigfaltigen. Dies geschieht burch bas früher erwähnte Naturgesetz, welches ben Menschen aus ber Sphare ber Freiheit wieder in fein Gebiet zu ziehen ftrebt. erfte Funktion ber Freiheit ift Selbsterfassung, Richtung auf bas Gine, Bestimmte und Sicherhalten barauf: Besinnung und Befonnenheit. Die erste bes naturlichen Daseins, Berbrechen jenes sich selbst aufgelegten Zwanges, um den Blid auf ein nicht Selbstgewähltes abzulenken, sonbern auf bas, was ba eben kommt: Also Selbstentfrembung und Entsinnung: bies bie Einfalle. Abfallen aus der Region des einzigen mahren Sinnes, um zu freuzen in ber Region ber eiteln Borfpiegelungen, einer gesetlosen Ber solchen Abwesendheiten, solchem periodischen von Sinnen Rommen ausgesett ift, giebt keinen tauglichen Schuler ber Biffenichaftslehre. Immer bei fich felbst Gein, erste Bedingung Dies kann man burch ftrenges Wachen über sich felbft aut zweiten Natur machen: auch wird es Jedem zu Statten fommen, wenn er etwa in diesem Auditorium diese Gewohnheit anand the state of t nabme).

Die Construction, richtig und auf die vorgeschriebene Weise wollzogen, giebt die Anschauung. Bei der lettern hat namlich die Freiheit Nichts weiter zu thun. — Aber serner, wenn nun Alles auf das Glücklichste von Statten geht und aus der gesorberten, richtig vollzogenen Construction jene Anschauungswelt sich entwickelt und rundet: was ist nun gewonnen und was nicht? Allerdings ist diese nur unter der Bedingung der eigenen Freiheit da. Er schuf sie, der erste Beweger und Anstoß des Princips, aus dem sie hervorging. Hier ist die genaue Gränzscheidung des Fremden und Eigenen: das Leben, die Freiheit in Jedem erzzeugt die Anschauung, die Regel der Construction aber liegt im Fremden, und wird durch Mittheilung, auf guten Glauben emzpfangen.

Ist nun ber auf diesem Standpunkte sich Befindende herr und freier Besieber bieser Belt; tann er fie nach Belieben in fich erzeugen und fich bei allem Andrang des ihn wieder in seine Sphare ju reißen fircbenben Naturgefetes in bem Befite berfelben erhalten? Auf biefem Standpunkte bes Empfangens offenbar nicht: er bedarf der Regel. Nur inwiefern er sich auch zum herrn machte beffen, mas bisber in einer fremben Seele fur ibn ba war, namlich ber Regel ber Construction, konnte er bas Be= Jeboch sogar biese Bemerkung erschöpft noch nicht die Sache! Nicht nur, daß er die Regel als etwas ihm Frembes erhalt, sogar auf die Kreiheit übt ber Lebrer, die fremde Gewalt, einen Antrieb aus, und auch beren Belegung ift nur balb fein Bert. Denn - es tann biefes mohl ausgesprochen, obwohl noch nicht; erklart werben, - es giebt ein Gefet bes Bu= fammenhanges aller Freiheit in ber Geisterwelt, zufolge beffen ber Einzelne allerbings unmittelbar einfliegen tann auf die Freiheit Anderer, und besonders ber Gebilbetere und Freiere auf Un= freiere; und es wurde nicht leicht Einer mit gludlichem Erfolge Lehrer sein, dem nicht ein Theil biefer Uebermacht augefallen In biefem Bustande barum ist fur ihn bie andere Welt nur vermittelst ber Borfchrift, und unter ben Augen und ber mitwirtenden Freiheit bes Lehrers. Diefer Pramiffen entbehrend, fällt er wieder zurud in die alte, gewohnte Existenz. Er erkennt darum nur als ein Theil des Lehrers, gleichsam eine Fortsetzung besselben nach Außen, welche Erganzung, da jenes Einsicht wohl hinreichen wird, an sich nicht nothig ware. (Daher die Wahrsnehmung: »Wenn ich's lese, muß ich einstimmen; wenn ich das Buch weglege, entschlüpft mir jene Uebereinstimmung«) \*). Der Einsluß auf die Freiheit entschlüpft und damit die Regel. — Wer ein sich allein genügender, auf sich selbst ruhender Besiger muß Ieder werden; darum jenen fremden Einsluß, durch den die Einsicht wie durch ein Mittel hindurchgeht, entbehren lernen.

Das einzige Mittel bazu ist, daß man den in der Echrstunde genommenen Gang der Construction nach derselben aus sich selbst ursprünglich erzeuge: reproducire, nicht als Gedächtnissache, sons dem als eigenes Erzeugnis. Das Nachschreiben des Vortrages — abgerechnet, daß es im Hören sidrt, — was soll es nuten? Man hat nur den leeren Buchstaden, nicht die Kunst. Hauptsache ist: sich des Constructionsganges zu demächtigen, und diesen allensalls sich aufnotiren. Wenn nicht im Fortgange der Vortragsichwerer würde, und von der gewöhnlichen Begriffssphäre sich weiter entfernte, und dies seillich die Sache änderte; so würde ich dem wenig Gluck versprechen, welcher bloß nachzuschreiben trachtet.

Kurz und scharf: Aller erhaltene Unterricht kann nur ein Borbild sein des Unterrichts, den Jeder sich selbst geben muß. Bas da gethan wird durch den Lehrer, wodei er sich noch leidend verhält, muß er — thätig und leidend zugleich — mit sich selbst hun, dis der Zwed erreicht ist. So lange er zur Erzeugung der Einsicht einen Zweiten braucht, weiß er noch nicht Selbst. Da ist nun nöthig, daß Jeder sogleich und zur Stelle, nicht awa es aufschiedend die zur gelegneren Zeit sich diesen Unterricht utheile. Denn dieser Vortrag ist eine zusammenhängende Ketze von Construction und Anschauung, wo jedes frühere Glied das spätere bedingt. Wem ein folgender Punkt recht klar sein soll, dem muß der frühere eigentlich schon klar sein: da dies aber nicht

<sup>\*)</sup> Das Bekenntnis von Ruhnkenius an Fr. A. Bolf, nachbem er beffen Prolegomena gum homer gelesen hatte.

ŧ

ja dies ist. Die vorausgegebene Ansicht kann darum gar keine Wahrheit und Bedeutung haben, als daß man von ihr aus mit greiheit sich erhebe zur wahren: sie ist Sphare, Gegenstand, terminus a quo dieser wahren: mithin gewiß nicht ausdrückend das Ansich ewig Bleibende, sondern das Nichtansich, Zufällige, was ausgehoben werden soll.

Jene: Willst Du frei sein, so rege Hand und Fuß und wirke ein auf die Natur. Wir: Das kann bir Nichts helsen; benn Du bist im Finstern, und Freiheit ist nur im Lichte der Wahrheit. Wilbe erst Dein Auge, daß Dir ausgehe die wahre Welt, so wird diese Ansicht schon von selbst auch regen Deine Hand und Fuß, bergleichen Du jest erst wahrhaft bekommst. Denn unter Andern war es auch ganz unwahr, daß Du in jener Lage der Finsterniß handeln und wirken konntest: dies war eitel Tausschung, wie Dir freilich erst dann klar werden wird, wenn Du eingetreten bist in die andere Region.

Nochmals hiernach ber Gegensat beiber Ansichten: Nach jenen ist das Sein das Erste, die Ansicht das Zweite, badurch Bedingte und in ihrer Richtigkeit Gegebene. Nach uns: bie Ansicht, als das Erste, giebt das Sein als das 3weite; ober richtiger: Die Wahrheit, bas ewig Bestehende, stellt sich bar in bem Bufalligen und Berganglichen, bem Sein ber vorausgegebes nen auffern Sinnenwelt. Dies namlich wird burch unsere Lehre, inwiefern es Grund bat, nicht vernichtet, sondern nur verstans ben, - als gebundenes Seben, als eben bie Unficht, welche ber Mensch nothwendig mitbringt. Gebundenes Geben, nichts mehr, nichts Unberes, Nichts hinter und außer bem Se ben. Dug es fo feben, fo entsteht ihm freilich ein folches Gefebene: bag es aber Etwas fei außer Gefebenes. fann boch wohl bas Geben, welches baffelbe boch nie außer fich felbst erfaßt, nicht wissen, noch behaupten.

Dies ber transscenbentale Ibealismus, ber Apriorissmus, ben bie wiederum verwilderte und verdummte Philosophie ber Beit verwirft, ben wir aber mit solcher Entschiedenheit beshaupten, und wahrnehmen im innern Sinne, auch Jedem, ber uns nur solgen will, ebenso nachzuweisen versprechen, daß wir

alle 3weifel als Blindheit abweisen und bemitleiben. — Che nun diefe Nachweisung geschieht und in der bloßen vorläufigen Beschreibung die Frage: was verliert denn nun das Sein, wenn es bloß gebundenes Sehen wird? Bas ift benn in biefer Bebauptung, was Euch so fehr befrembet, entruftet und außer aller kaffung bringt? Wir werden zu rathen haben, wenn nicht fie kibst sich verrathen. »Ich stelle es mir nur vor, bente mir's nur: es ift barum teine Bahrheit barin, eitel Frrthum und Tauschung. « Go? weil es aus Euch hervorgeht? Es ift schon, ju feben, wie fie, ohne Zweifel auf ben reinsten Ausbruck ihres Selbstbewußtfeins gefiut, fich erkennen : als Etwas, bas burchaus teiner Bahrheit fahig, nur taufchen tann. Bir geben es ihnen zu: wenn sie vorstellen - willführlich und gesehlos. Aber ift ibr 3ch nur willkuhrlich und gefetlos, und geht barin sein Befen auf? Bohl uns, bag wir ein befferes tennen, jenfeits, Die Belt ift Geben, haben wir gefagt. unter bem Gefete. Daher kommt's Euch, daß Ihr bei »Areies, willführliches?« bem ersten nur bas zweite benten konnt. Wir aber haben ausbrudlich gefagt: gebunbenes, burch ein Gefeg. Bobl mochte uns die Krage aufgeworfen werben: welches ift benn nun ber Grund bes Sebens felbst und seines bindenden Gesetzes? Die wir, wenn Ihr nur Geduld haben wollt, bis wir babin tommen, wohl auch beantworten werden. Jenseits alles Sehens namlich werben wir finden einen Grund, Inhalt, Bebeutung bes Sehens; nur aber auch wieber kein Sein, wie Ihr nicht anders benken tonnt, sondern ein unendlich Soheres.

Ihr sagt ferner: Ibealismus — Nihilismus. Wie Ihr entzückt seid, ein Wort gefunden zu haben, von dem Ihr hofft, daß wir darüber erschrecken werden! Wie denn, wenn wir, nicht so blode, uns dessen rühmten, und das eben als das Vollendete und Durchgreifende unserer Ansicht, daß sie eben Nihilismus sei, strenge Nachweisung nämlich des absoluten Nichts, außer dem Einen, unsichtbaren Leben, Gott genannt; und daß sie Eure Beschränktheit und Armseligkeit zeigt, daß Ihr außer biesem noch Etwas bedürft und an Euch bringen zu können wähnt.

ja dies ift. Die vorausgegebene Ansicht kann barum gar keine Wahrheit und Bedeutung haben, als daß man von ihr aus mit Freiheit sich erhebe zur wahren: sie ist Sphare, Gegenstand, terminus a quo dieser wahren: mithin gewiß nicht ausdrückend das Ansich ewig Bleibende, sondern das Nichtansich, Zufällige, was aufgehoben werden soll.

Jene: Willst Du frei sein, so rege Hand und Fuß und wirke ein auf die Natur. Wir: Das kann dir Nichts helsen; benn Du bist im Finstern, und Freiheit ist nur im Lichte der Wahrheit. Bilde erst Dein Auge, daß Dir ausgehe die wahre Welt, so wird diese Ansicht schon von selbst auch regen Deine Hand und Fuß, dergleichen Du jest erst wahrhaft bekommst. Denn unter Andern war es auch ganz unwahr, daß Du in jener Lage der Finsterniß handeln und wirken konntest: dies war eitel Täusschung, wie Dir freilich erst dann klar werden wird, wenn Du eingetreten bist in die andere Region.

Nochmals hiernach ber Gegenfat beiber Unfichten: Nach jenen ift bas Sein bas Erfte, bie Unficht bas 3weite, baburch Bedingte und in ihrer Richtigkeit Gegebene. Nach und: bie Unficht, als bas Erfte, giebt bas Sein als bas 3weite; ober richtiger: Die Wahrheit, das ewig Bestehende, stellt fich bar in dem Zufälligen und Bergänglichen, dem Sein der vorausgegebe= nen auffern Sinnenwelt. Dies nämlich wird burch unsere Lehre, inwiefern es Grund hat, nicht vernichtet, sonbern nur verftan= ben, - als gebundenes Geben, als eben bie Unficht, welche ber Mensch nothwendig mitbringt. Gebundenes Geben. nichts mehr, nichts Unberes, Nichts hinter und außer bem Geben. Muß es fo feben, fo entsteht ihm freilich ein folches Ge= febene: bag es aber Etwas fei außer Gefebenes. Kann boch wohl bas Seben, welches baffelbe boch nie außer fich felbft erfaßt, nicht wiffen, noch behaupten.

Dies ber transscenbentale Ibealismus, ber Apriorisamus, ben bie wiederum verwilderte und verdummte Philosophie ber Beit verwirft, ben wir aber mit solcher Entschiedenheit beahaupten, und wahrnehmen im innern Sinne, auch Jedem, der uns nur folgen will, ebenso nachzuweisen versprechen, daß wir

١.

Unrecht. — Es mochte auch bies wohl ein ausseres Kennzeichen unseres bessern Rechtes sein, dieser größere Muth, baß, während sie auf bergleichen seige Waffenstillstände antragen, wir von nichts Anderm wissen wollen, als Kriegen auf Leben und Lod.

Jenen Bergleich mit der Mathematik betreffend, sagen sie, dies sei ein Anderes! Warum denn? So lange Ihr dies nicht nachweift, so sprecht Ihr nur, weil es Euerm gesethosen Schwars men fo mfagt. Es ift ganz und gar ein leeres Borgeben. Bas bie Rathematik nicht als Mathematik, sondern als Biffen= schaft ift. barauf kommt es an. Ihre Philosophie ift eben teine Biffenschaft, sondern grobe Unwissenheit. Richt in der äussern Form ber Demonstration liegt es; von bieser kann man einen leeren Scheln erregen, wie biese Form ja auch wirklich von den Meiften aufgegeben worden, weil fein einziger klarer In der freien Construction fur die innere Moment darin war. Anschauung liegt ber Beift ber Biffenschaftlichkeit. Dieses Be= biet war aber für sie gar nicht vorhanden. Bwar auch die ma= thematische Unschauung fallt in biese Sphare; bies merken fie nun nicht, weil man in der Mathematik eben auch nur so aufgeben kann. Batten fie nur nicht blog einfach mathematisirt, sondern über ihr Mathematisiren selbst mathematisirt; (Kante Kritik ber reinen Bernunft:) so hatte ihnen bas Licht über bas Befen der Wiffenschaft überhaupt und so auch über die Philoso= phie aufgeben muffen. Jest, bent' ich, sind fie überwiesen ihrer großen Irrthumer.

Wir wollen bemnächst in die Construction und Anschauung der Wissenschaftslehre selbst hineinsuhren, die neue Welt wenigskens in Einem ihrer Grundzüge darstellen: aber auch hier nicht iderschleichen und überlisten; denn die Absicht ist, nicht — das Berkandniß zu erzwingen, wohl aber, das Misverständnis unsmöglich zu machen. Darum ist das Neue soviel als möglich so darzussellen, das Keiner es für sein Altes halten, und damit verwechseln könne; das Abweichende daher auch als abweichend darzussellen.

Bur Hinleitung vorläufig Etwas, das zur Abhandlung selbst nicht gehört, aber durch Erregung der Ausmerksamkeit darauf vordereitet: Gott — ein durch sich, von sich, aus sich. Dies kann doppelt gedacht werden: 1) gewöhnlich wohl so: er ist. Nun frage ich nach dem Grunde dieses Seins. Er ist durch keinen Andern, sondern durch sich. Also hier wird er erst durch die Frage nach dem Grunde zum Leben erweckt aus dem Tode. Hier kommt er erst zu einer Thätigkeit, die erschlossen ist. Das Leben ist nur die nachkommende Erklärung des Seins; das Sein dagegen das erloschene und zum Stehen gebrachte Leben. 2) Oder innerlich: er ist ein durch sich, aus sich, von sich, ein ewig reges, nie stüllstehendes Leben; und Richts ist in ihm, was Richtleben ware. (Wie in der Linie kein Stück ist, das nicht Linie wäre, ein Anhalten gar nicht Stattsindet, eben so dort keine Ruhe, Anhalten, Todtsein).

Der lettere Begriff ist nun ohne Zweisel ber richtige. Ich habe den Inhalt der Vorschrift gleich in meine Construction aussgenommen; dagegen ich dort in der That etwas ganz Anderes thue, als das Durchsichselbstsein Gottes zu denken; vielmehr das Gegentheil, ein nicht Durchsich, ein Nichtleben denke, und die Borschrift nur nachhole. Woher nun dieses, mich ohne und gegen die Vorschrift beschleichendes Versehen überhaupt? Woher, daß es natürlich ist, das Lebendige in Tod zu verwandeln, daß es den nicht auf sich Acht Habenden und den Gegensat nicht Kennenden überschleicht? Oder, wie und wodurch wird denn das absolute Leben, Gottes, zu einem Sein, zur Ruhe, Erstorzbenheit gebracht?

Wenn wir so fragten, hatten wir schon entbeckt, daß es nicht ist ein Ursprüngliches und Erstes, sondern Produkt aus einem Andern. — Nun haben wir schon oben erklart, daß die Behauptung: das Sein überhaupt in seiner Form sei nicht abssolut, sondern Produkt, ein Abgestammtes, die der Wiffenschafts= lebre ist.

Wie ift bies nachzuweisen? Richt burch Schluffe, sonbern unmittelbar fur ben innern Sinn. Wir muffen bas Sein werben seben: baburch ift es sicher, anschaulich sicher, bag es wird; wir haben ihm ja zugesehen. Wie und auf welche Weise es wird, bas find die Gesetze seines Werbens.

Bie jedoch zu biesem Schen kommen? Wir mussen frei confirmiren, in der Einbildungskraft erzeugen, wie oben das Dreieck. In diesem wird eine Evidenz uns ergreisen, daß es nur so moglich ist: eine Kraft, darum ein Geset, wird unser freies Construiren gestalten.

Bon der Genesis des Seins daher ist anzuheben: oder was ift an sich, schlechtweg, das Sein? — Gelingt diese Construction, so vergeht die Welt des alten Sinnes in ihrer Grundsorm und geht über in eine neue. Gelingt sie nicht, so ist es das Lette, Unausidsliche. Dies ist leicht zu entscheiden und ein Risverständnis nicht wohl möglich. (Dabei nun volle Gegenswart des Geistes, Ausmerksamkeit und Lebhaftigkeit der Einbildungskraft: — das Beste die eigene Construction).

- 1) Erklarung des vorgelegten Begriffs: Sein in seiner absoluten Form, wie Sie es durch das ganze Bersahren Ihres Lebens kennen, mit völliger Abstraktion vom Gehalte: Sie sagen: das und das ist, eristirt gewiß und wahrhaftig, besteht für sich, und unabhängig von meinem Vorstellen, es wurde sein, wenn auch ich nicht ware und es vorstellte. So sagen Sie zu gar mancherlei. Seht geht uns nicht an, zu was Sie es sagen, sondern nur die Form, der reine Begriff des Seins selber.
- 2) So sagen Sie: ich aber sage und hiermit geht die Aussorderung der eigenen freien Construction an; benn Sie sollen es zusolge der Ueberlegung, die ich vor Ihren Augen anstellen werde, mitsagen, und werden es gewiß, falls Sie nur die bezeichnete Construction mit mir vollziehen; ich sage: dieses Ihr Ist ist ganz und gar unmöglich und widersprechend: denn Bas gesagt wird, widerspricht dem, Daß es gesagt wird; wenn jenes Ist wahr ware, so konnte es nicht gesagt werden, und so gewiß es gesagt wird, ist es nicht wahr. Denn es wird ausgessagt in dem Ist: es ist schlechthin nur für und in ihm selber, ein in sich selbst Geschlossenes; es ist in ihm durchaus keine Bezziehung auf ein Aussen vorhanden. Indem aber gesagt wird: ist; wird es ausserlich, umschlossen und umsangen; bingeletst

Bur Hinleitung vorläufig Etwas, das zur Abhandlung selbst nicht gehört, aber durch Erregung der Ausmerksamkeit darauf vordereitet: Gott — ein durch sich, von sich, aus sich. Dies kann doppelt gedacht werden: 1) gewöhnlich wohl so: er ist. Nun frage ich nach dem Grunde dieses Seins. Er ist durch keinen Andern, sondern durch sich. Also hier wird er erst durch die Frage nach dem Grunde zum Leben erweckt aus dem Kode. Hier kommt er erst zu einer Thätigkeit, die erschlossen ist. Das Leben ist nur die nachkommende Erklärung des Seins; das Sein dagegen das erloschene und zum Stehen gebrachte Leben. 2) Oder innerlich: er ist ein durch sich, aus sich, von sich, ein ewig reges, nie stillstehendes Leben; und Richts ist in ihm, was Richtleben ware. (Wie in der Linie kein Stück ist, das nicht Linie wäre, ein Anhalten gar nicht Stattsindet, eben so dort keine Ruhe, Anhalten, Todtsein).

Der lettere Begriff ist nun ohne Zweisel ber richtige. Ich habe den Inhalt der Vorschrift gleich in meine Construction ausgenommen; dagegen ich dort in der That etwas ganz Anderes thue, als das Durchsichselbstsein Gottes zu denken; vielmehr das Gegentheil, ein nicht Durchsich, ein Nichtleben benke, und die Borschrift nur nachhole. Wohet nun dieses, mich ohne und gegen die Vorschrift beschleichendes Versehen überhaupt? Woher, daß es natürlich ist, das Lebendige in Tod zu verwandeln, daß es den nicht auf sich Acht Habenden und den Gegensah nicht Kennenden überschleicht? Oder, wie und wodurch wird denn das absolute Leben, Gottes, zu einem Sein, zur Ruhe, Erstorbenheit gebracht?

Wenn wir so fragten, hatten wir sthon entbetkt, daß es nicht ist ein Ursprüngliches und Erstes, sondern Produkt aus einem Andern. — Nun haben wir schon oben erklärt, daß die Behauptung: das Sein überhaupt in seiner Form sei nicht abssolut, sondern Produkt, ein Abgestammtes, die der Wiffenschaftse lebre ist.

Wie ift bies nachzuweisen? Richt burch Achlusse, sonbern unmittelbar für ben innern Ginn. Wir muffen bas Gein wers ben seben: baburch ist es sicher, anschaulich sicher, bag es Teusseres, was nicht Inneres, und umgekehrt; — ber Form und bem Inhalte und Umfange nach. — So wird zufolge ber steien Construction dasselbe sich uns gestaltet haben.

Dies ift nun fur's Erste weiter flar zu machen, b. b. bies segrangen ber Entgegengesetten ift selbst zu construiren, um zu seben, was bies wieber vorausset, und was darin liegt.

— Durch fortgesetzte Ueberblicke des Ganzen wird die Ansschung des Einzelnen erleichtert: 1) durch Erhebung über das Sein in seiner absoluten Form gewinnt unsere Lehre ihr Gebiet. Dies hat keine früher gethan, und ist keiner als möglich nur einzesalten. 2) Das Sein ist darum Produkt, auch das am absoluten Leben Gottes. 3) Wessen Produkt? des Wissens, Schens, ein Hingesehenes. Wie nun davon doch Anschauung möglich? Das Wissen als Grund des Seins sehen, heißt: dassselbe sehen in seiner Selbstständigkeit. So ist Wissenschaftslehre möglich: ein Wissen an sich, und ein Wissen (Lehre) von demasselben.

Das Ist hat sich gefunden, als ein Innen, innerhalb eines Außen, als seiner Umfassung. — Was ist darum das Sagen: et ist, Seinsehen?

<sup>1)</sup> In ihm find zwei entgegengesette Glieder. Es felbst aber ift die Ginheit berfelben. »Einheit« hat viel Bedeutungen: welche bier gilt, ohne Zweifel die allerursprünglichste, muß bie Anschauung felbst geben. Also: im Iftsagen ift nichts mehr ent= baiten, als biefe zwei Glieber, und biefe find nicht Gins. Das Ifffagen felbft ift barum bie Ginheit nur biefer zwei, b. i. es ift feine andere Einheit, als biese 3mei. Das Sein ber Zwei ist felbft bie Ginheit, es ift Concrescenz ber 3weie, einige Durch= Gine Ginheit, welche burchaus burch ihr Gefettsein bringung. Die 3weiheit fest, nicht ift ohne biefe, weil fie nur ift ihre, ber 3meie, Ginheit. - Saben wir vielleicht ein ftehendes, bekanntes Bilb folder Ginbeit, welches in ber Sprache auch biese Bezeichnung an fich trägt? Ich fage ja: Leben. Gewöhnlich zwar wird bas Leben gelebt, nicht abgebilbet; ein ursprungliches

Gleichnis besselben ift die Linie in ihrer unmittelbaren Conftruction, — reine Bewegung, Nicht = Rube, kein Unhalten, gleichs wie der unendlich kleinste Theil der Linie eine Unendlichkeit von Punkten ift.

Das Seinsetzen bemnach ein Leben, Fortgeben von Einem Gliebe jum andern, Fließen zwischen beiben; Thatigkeit, benn es ift (lebenbige) Einheit einer Zweiheit.

2) Können wir biese Zweiheit ber Glieber etwa noch sester, burch einen bestimmten Ausbruck zur Einheit, und badurch die Einheit selbst oder das Leben näher bestimmen, tieser anschauen?

— Ich sage, die zwei Glieber des Gegensases verhalten sich, wie ein absolutes Durch. (Ich spreche mit Bedacht so, mache Präpositionen zu Substantiven, indem diese in der That das Anzuschauende genau bezeichnen, und die von der Gewohnheit abweichende Redeweise die Einbildungskraft eben befremden und aufregen soll). — Was heißt nämlich denn nun das Innen? Antwort: nicht Außen, und Außen nicht Innen. Jedes darum trägt seine Bestimmung, seinen Charakter nur durch das Andere, indem es nur ist die Negation des Andern.

Daburch Beibe Eins, verschmolzen, indem Jebes sein kann, was es ift, und — ba es ift, nur inwiesern es bies ift — überhaupt nur sein kann neben dem Andern; indem das Eine das Andere sest und von ihm gesett wird durch das Sossein Beiber.

So ist der Begriff des Lebens naher bestimmt: ein Leben in der Form des Durch, ein lebendiges Durch. Ebenso umgekehrt: ein Durch ist nothwendig lebendig. Einheit der Zweiheit ist Fließen über die Zweiheit, weil jedes der Zweie das Andere durch sich selbst und sein Sein fordert. (Es erscheint erst jest die innere Nothwendigkeit des Lebens, wir haben darum erst jest den Begriff klar gemacht).

Daran ist nun festzuhalten: bas Seinsehen ist ein Leben, ein Aft, in ber Form bes Durch Entgegengesehter. Dies klar zu fassen, so weit es geht; benn es ist hier einer ber oben erwähnten Fälle eigener Construction. — Durch ben Begriff bes Ift sind wir in ein Durch, und ziemlich zusammengesehtes Durch

mtgegengesetzter Glieder hineingerathen; aber nur aus bem Eins heitspunkte Aller fallt auf jedes Besondere bas rechte Licht. Und so find auch die kommenden Punkte nur aus diesem zu fassen: in welcher Folge nun, muß ich wissen und gebe mir gewiß Duhe, die ersprießlichste zu finden.

Magemein erlauternbe Bemerfung. Diefes Durch ift bie allbefannte Denkform, in ber Jeder sein Lebelang sich bewegt bat: A ift mithin B; A bas Durch fur bas B. Baren fie biefes Durch nur im Ernfte und lebendig, nicht blog traumenb, gewahr geworden, und hatten begriffen, bag bamit gesagt werbe. wenn bas Denken, welches wir ihnen indessen vorausgeben wollen, bei A angekommen sei, konne es barin nicht beruben, sonbem es muffe fortgehen zum Denken des B: so batten fie ja bas Denten als fortschreitendes Leben und Bewegung begriffen. Ferner batten fie eingesehen, daß bieses lebendige Denken nicht jum Ueberfluffe und vergeblich dies sei, sondern, wie ich meinen sollte, Grund eines Gebachten; bag B bemnach fei nur durch bas noths wendige Denken von A, daß es also sei - A vorausgesett, ein Probukt bes Denkens und nichts mehr. Wenn fie, sage ich, mit Lebendigkeit in diese Denkform als in ein Leben fich bineinverfett batten: bies haben fie nun ohne Ausnahme unterlaffen; fie schließen bewußtlos; (thun es barin aufgehend, nicht es wieberum reflektirenb:) barum werben fie erst nach ber That bes Produkts neben A fich bewußt; bas geistige Band ift weggefals len; bie Glieber liegen aus einander; und fo ift bas jetige Borfinden nach dem Schluffe ihnen daher das ursprüngliche Borfinden, — ohne allen Grund. Daher sagen sie, zum förmlichen Schließen, welches freilich auch möglich sei, und welches nur aufolge eines überfluffigen Lurus des Denkens geschieht, komme es erft hinterher, ba, wo ihre feichte und abgeschmackte Logik Bie ihnen dies so begegnen muffe, werden wir zu beginnt. feiner Zeit augenscheinlich barlegen. Uebrigens ift bies hier gefagt worben, nicht um jene zu schelten, was ihnen und uns Richts belfen konnte, sonbern bamit Sie ben Grund alles Frrthums kennen und vermeiben: hier insbesondere, damit Sie eis nen festen Punkt baben, um bie Unschauung, auf bie es mir

Sleichnis besselben ist die Linie in ihren unmittelbaren Conftruction, — reine Bewegung, Nicht = Rube, kein Anhalten, gleich= wie der unendlich kleinste Theil der Linie eine Unendlichkeit von Punkten ist.

Das Seinsetzen bemnach ein Leben, Fortgeben von Einem Gliebe jum andern, Fließen zwischen beiben; Thatigkeit, benn es ift (lebendige) Einheit einer Bweiheit.

2) Können wir biese Zweiheit ber Glieber etwa noch fester, durch einen bestimmten Ausbruck zur Einheit, und baburch die Einheit selbst oder das Leben näher bestimmen, tieser anschauen?

— Ich sage, die zwei Glieber des Gegensazes verhalten sich, wie ein absolutes Durch. (Ich spreche mit Bedacht so, mache Präpositionen zu Substantiven, indem diese in der Ahat das Anzuschauende genau bezeichnen, und die von der Gewohnheit abweichende Redeweise die Einbildungstraft eben befremden und aufregen soll). — Was heißt nämlich denn nun das Innen? Antwort: nicht Außen, und Außen nicht Innen. Jedes darum trägt seine Bestimmung, seinen Charakter nur durch das Andere, indem es nur ist die Negation des Andern.

Dadurch Beide Eins, verschmolzen, indem Jedes sein kann, was es ist, und — da es ist, nur inwiesern es dies ist — überhaupt nur sein kann neben dem Andern; indem das Eine das Andere setzt und von ihm gesetzt wird durch das Sossein Beider.

So ist der Begriff des Lebens naher bestimmt: ein Leben in der Form des Durch, ein lebendiges Durch. Sbenso umgekehrt: ein Durch ist nothwendig lebendig. Einheit der Zweiheit ist Fließen über die Zweiheit, weil jedes der Zweie das Andere durch sich selbst und sein Sein fordert. (Es erscheint erst jest die innere Nothwendigkeit des Lebens, wir haben darum erst jest den Begriff klar gemacht).

Daran ist nun festzuhalten: bas Seinsehen ist ein Leben, ein Aft, in der Form des Durch Entgegengesehter. Dies klar zu sassen, so weit es geht; denn es ist hier einer der oben erwähnten Fälle eigener Construction. — Durch den Begriff des Ift sind wir in ein Durch, und ziemlich zusammengesehtes Durch

andern vorbereiten sollte, so gelten ließen, — jett zeigt sich, daß eine solche bloße Einheit der Zweiheit in der That keine Ansschauung enthält, und wir darum ein Drittes herbeischaffen mussen. (Nachweisen in der Anschauung nämlich ist unsere mesthodische Grundmaxime; ausserdem qualitas occulta und leere Behauptung).

Der Nerv bes Beweises ift, bag fie felbft, bie Ginheit, nicht mitzerriffen werben barf: fie muß über ber Spaltung und ben Der Gegensat ift allerbings in ihr, jum Segenfaten bauern. Theil und in einer Rudficht: in einer andern Rudficht aber nicht: b. b. fle mußte in fich felbft eine Duplifcitat enthalten. Bas bas Erfte ware. — In ihr felber, nicht mit Freiheit und Buthbr, fein konnend die Duplicität ober auch nicht, sondern mit absoluter Nothwendigkeit. Eine folche Gefehmäßigkeit ber Duplicitat haben wir oben ein Durch genannt, die Ginheit, von ber wir reben, mußte barum in ihrem innern Befen ein absolutes Durch sein. — Dieser Schluß ware wohl klar und leicht, nicht so leicht aber das Erschlossene zu verstehen, und es von Friberem, bas uns Michts mehr angeht, und bas baburch eben begründet werden foll, zu unterscheiben. Darum nochmals.

Die Einheit, sagen wir, muß folche bleiben, unverruckt und unverlierbar, nicht baher über entgegengesetzen Gliebern hinssießend, wie sie vorher gesaßt wurde, und was eben die Einheit ausbob, sondern ungetheilt in sich selbst verharrend. — Wir untsten nun an der Anschauung versuchen, was wir in dieser Borschrift berselben, — etwas Anderes sind ja unsere Definitiozuen nicht, — angegeben haben.

Bie die Einheit ist, ist nicht sie, sondern ein Anderes durch sie: nun wird sie jedoch nicht etwa dieses Andere, verwandelt sich in daffelbe, und verliert so ihr Sein, sondern sie ist und bleibt, namlich Durch dieses Anderen, welches Andere abermals nicht zu einem selbstständigen Sein kommt, sondern nur ist durch jenes Andere, und vernichtet ware, wenn jenes ausgehoben wurde.

Ober es ist ein unmittelbares Schließen und schließendes Beben: — nur ift am gewöhnlichen Begriffe besselben zu berichtis gn, was berichtigt werden muß. Nur das Durch gelassen, b.

heute ankommt, zu entwickeln. Salten Sie fich an jene Denks form: barin ift das Durch die Form eines absoluten Lebens, Einens von Gegensagen. —

- Beiter: bas Segen, die Einheit ber Zweiheit ein Durch. (Bobei wir fallen laffen, daß es gerade das Durch eines Innen und Außen ift, bis wir's wieder brauchen. Es ift ein ahnliches Berfahren, wie in ber Mathematik und in allem wiffenschaftli: chen Denken, daß man eine bestimmte Sphare ber Untersuchung fich aussonbert). — Aber naber betrachtet ist bies noch nicht klar und verständlich. (Bei solchen Gelegenheiten ergangt bas in uns faktisch Borhandene und Gesetzte bas Fehlende unbewußt, fo bag es oft mehr Dube macht, die Unverstandlichkeit und ben Mangel bes Begriffs zu zeigen, als zuerft das unvollständige Berständniß herbeizuführen. Doch kommt darauf Alles an, um bie folgenden Erganzungsglieder begreifen zu konnen). bemnach - ein Durch absolut entgegengesetter Glieber. **Xuf** welche Beife aber auch die Einheit fei, fo kann fie boch in ber That beibe Glieber, ba fie entgegengesette find, nicht zugleich fein. (Indem fie in dem Ginen ber entgegengesetten ift, ist fie nicht im Andern: burch bie Ginheit bes Durch geschieht ein Rig). Kur uns Zusehende ist freilich Beides Daffelbe; wodurch wir indeß zu bieser Bemerkung kommen, ift auch nicht ausgemacht. Bie benn aber ift die Ginheit in fich und fur fich moglich: wo= Wie fie nach einander in fich ausschlief: her das Band? fenben Buftanben bas Gine und bas Andere fein tann, ift begreiflich; sie ist Kluß und Leben; weiter aber ift Nichts erklart. - Bir haben baber von einer folchen Ginheit wohl gesprochen, und sie behauptet; in der That aber sie nicht anschaulich gemacht. Das Sagen und Behaupten reicht hier nicht bin; wir muffen fie in der Anschauung nachweisen; außerdem ift es eine ebenso unrichtige und leere Philosophie, als bie, welche wir bekampft baben.

Dben setten wir Einheit nur ber Zweiheit, ohne ein Drittes, bergleichen sich in bem Borliegenden freilich nicht fand, und babei blieb es. Jest aber, bei naherer Erwägung, daß wir bies nur vorläusig, fur die Stufe ber Erkenntniß, die zu einer biese Grundanschauung das in der sortgesetzen Untersuchung durch bas Gesetz zu Bestimmende ist, und die Bestimmung des besons dem Bestimmende ist, und die Bestimmung des besons dem Bestissens aus dem Berhältnis derselben mit dem Gesetze entssieht, Keiner diese verstehen kann, dem nicht die Grundanschaus ung klar geworden, und Keiner gekäusig fortkommen, dem sie nicht immer zu Diensten steht. Darin in der That der Triumph der Bissenschaft, und das sie von der Gemeinheit aussondernde Kriterium. Darum muß man in der Construction desselben sos wohl, als in der Ueberzeugung, dass alles noch so verschieden modiscirte Sehen nichts Anderes, denn dies sei, sich üben.

2) Das Sehen hat sich als der immanente Seinsgrund und Ariger für das Gesehene gezeigt, durch welches es geseht ist, und durch dessen Wegnahme auch dies hinwegsällt. Db es nun ein anderes Sein geben könne, als das gesehene, sind wir eben im Begriffe zu untersuchen. Geseht nun, es sände sich: quod non; so ist ja der Quell alles möglichen Seins in Zeit und Ewigkeit gesunden; und könnten wir nur in die Selbstbessimmung des Sehens hineinkommen, wie wir hoffen, so wären wir gleiches seins, besänden und im Mittelpunkte seiner Erkenntnis, und sähen es auf Zeit und Ewigkeit aus der und wohlbekannten und von uns durchdrungenen Quelle hervorgehen.

Wenn alles Sein, wie es ist, aus bem Hinschauen bes Sesbens stammt, so ist seine Bestimmung nur die Bestimmung des Sehens im Hinschauen: in dem Sein kann darum Nichts liegen, was ihm nicht wurde aus dem Sehen selbst. Es hat ja in sich gar Richts, sondern Alles nur in seinem Sehen. (Alles ist a priori, Richts a posteriori; sonst jämmerliche Halbheit. A posteriori wäre, was nicht durch das Sehen gesetzt ist: wie sollte es um doch in das Sehen hineinkommen, da dieses nur ist ein Ouchsein, Hinschauen? — So wird nun unendlich einsach, was jene ins Unendliche verwirrt haben. Nichts ist leichter als die Bissenschaftslehre für den, dem sie möglich ist. Den Andern ist se nicht schwer, sondern unmöglich).

i. kein A, burch welches ein B als Besonderes übrig bliebe; sondern A selbst in seinem absoluten Sein bringt B mit, weil es eben ist ein lebendiges Durch und nichts Anderes, und weil, wenn das Letztere nicht gesetzt ist, das Erste auch nicht gesetzt ist und überhaupt Nichts. A, sich gegeben, slieht und entäussert sich; doch nicht sich verwandelnd; es ist eben nur dieses Fliehen und Sichentäussern selbst.

Saben wir fur biefes Durch ein Wort in unserer Sprache, bas an eine bekannte Anschauung erinnert, und diese berbeifuhren kann? - vermittelft welcher Erinnerung wir aus unfern bisberigen, leer erscheinenben Conftructionen fogar in unfer gewohnliches Leben und die gemeine Erfahrung hineinkommen, inbem wir nur versteben, mas wir alle Beit unfere Lebens getrie= ben haben, freilich ohne lebendiges Bewußtsein besselben. — 3ch fage: ja; Seben, bas innere namlich; Erfeben, Un = und Hinschauen ift es. Gewöhnlich faßt man es verblaßt, ertöbtet, bas innere Leben heraustreibenb. Dies nun der falsche Begriff, mas wir eben zeigen wollen. -In feinem Wesen liegt es, daß hingesehen, projecirt werbe, ein Produkt, das ba ift nur in jenem Durch, als Gefebenes, und wegfallt, sobalb bas Seben, sein eigentlicher Seinsgrund, weg ift. Seben heißt eben nicht in sich Tobtsein, sondern sich Rieben, so gewiß es ein Sehen ift: ein Schlieffen - Segen auffer fich, Emaniren, eben burch feinen wefentlichen Charafter.

Alfo jene gesuchte (hohere) Einheit ber zwei entgegengesetten Glieber mußte eben ein wesentliches Durch sein; nach der gewöhnlichen Sprache bes Menschengeschlechts ein Sehen, welches schlechthin bei sich führt ein Gesehenes, worin eben jener Gegensatz mitgegeben ist.

1) Wir haben das Wissen selbst zum Gegenstande. Dieses ist in seiner reinsten und einfachsten Form, in seinem Grundbestandtheile Sehen, also wie wir es beschrieben. Märe nun alles mögliche Wissen in Zeit und Ewigkeit nur die Fortbestimmung jener Grundsorm durch gleichfalls nachzuweisende Gesetz; so ware klar, wie wir von da aus alles Wissen gleichfalls der Anschauung stellen konnten. — Es ift aber auch klar, daß, da

specifica des Sehens. Dem genus nach ist es Leben; der specificates, sich in einem Etwas seeinstell des Sebens. Dem genus nach ist es Leben; der specificates bes Sehens. Dem genus nach ist es Leben; der specifischen Differenz nach nicht unendliches, sondern ein zur Rube gebrachtes, sich in einem Etwas sehendes und endigendes Leben; dinschauend eben ein Sein).

So viel, mehr burchaus noch nicht, ift festzuhalten. weiß wohl, daß Ihnen noch ein anderes Ingrediens bes Sehens vorschweben mag, was Sie gern einmischen mochten, und bas vielleicht Manchem die Anschauung erschwert, indem er es nicht einmischen foll, ober weil er es in bem von uns aufgestellten Bibe nicht finbet. — Damit verhalt es fich nun fo: wir haben bos reine Sehen betrachtet in seiner absoluten Form, ohne alle Fortbestimmung burch irgend ein Geset. Go kommt es nun nie bor, barum ift es noch nicht bas wirkliche Sehen. Erft wenn wir bies Gesetz, welches auch bas allergewohnlichste und gemeinfte Schen allemal bestimmt, aufweisen werben, erhalten wir bies fehlende Ingrediens. (Wer schon genauer bekannt ift, konnte fragen: ist jenes Schen Anschauen oder Denken? Reines von beiden, ausserdem ware es noch nicht Grundform, sondern schon bas, aus welchem burch Fortbestimmung burch bas Gefet Beibes wird). --- --

Und nun zurud in ben gesammten Busammenhang:

Eine dauernde, und durch den Gegensatz nicht zerrissene Einsheit im Setzen des Seins, wie wir sie suchten, haben wir jetzt gefunden. In dieser Einheit ist die Zweiheit das Hingesehene aus ihr, welches in ihr schlechthin Eins ist: das Sehen bleibt namlich in Beiden das Eine, geht fort über beide, und wie sie auch verschieden seien, so sind sie doch beide in dem Einen Sehen des Besehenen; — sein Gesicht; (nicht facies oder vultus, sonsdem visum, idea, wie bei Luther).

Bie es nun komme, daß das Sehen, im Sehen des Seins, grade einen folchen Gegensatz hinsehe, wie es in demselben ein Zweisaches werde in Absicht des Gesehenen, und doch Eins bleibe als Sehen, ift nicht an der Reihe der Anschauung, son-

Der Hauptpunkt ber gestrigen Stunde und damit unseres ganzen folgenden Vortrags, ist, wie es mir geschienen, nicht Alsten klar geworden, nicht Alle sind von ihm ergriffen. Woran es liegt, kann ich, wenn es nicht der Mangel an Ausmerksamkeit und Hingebung ist, gegen den ich kein Mittel habe, wohl wissen, und will in der Construction einzeln dagegen vordauen. Denen es klar geworden, mogen an einem deutlichen Beispiele erkennen, was freies Construiren heiße, und wie man darin Andere anleiten könne.

Die Aufgabe' mar: ein Sein, bas als folches schlechthin ein Durch ift, und nicht mehr, zu construiren. — Etwa ein solches, bas gelegentlich ein Durch werben konnte, in sich ein Bermogen hatte? - Dies ift eben bas ertobtenbe Denfen, Rein, ce ift gar nichts Underes, nicht bas freie Conftruiren. benn Durch, Leben. Bas d. Erfte mare. - Soll fich nun bies ins Unendliche fortziehen, ohne Erfolg und Resultat? Nein; es ift ja Durch irgend eines Etwas, feines bestimmten Probutts. Defhalb muß es ein Resultat, barin also nothwendig sein Ende und Ruhe haben. Dies Resultat aber ist nur in und an jenem erften, und feine Bestimmung, weil es schlechthin ift Durch ein Es ift barum niemals felbstständig und unabhängig, sondern nur inwiefern jenes ift, burch sein Gein gehalten und getragen, Theil seines Seins und fallt hinmeg, wenn jenes megfällt. Bas b. Zweite mare.

Diesen Begriff sollen wir im Sehen wiedererkennen! Und bies werden wir, wenn wir es nur nicht ertobten, ein Sehen benken, ohne Sehen, das nur etwa das Vermögen dazu hatte: so benkt man es gewöhnlich immersort; deßhalb ist man nicht zur Wissenschaftslehre gekommen; — sondern das da sieht verbaliter. Aber ins Unendliche sich verlierend? Eben so wenig, sondern sich sammelnd in einem Produkte, dem Gesehenen. Also Duplicität: 1) Leben — sieht thatkraftig; deßhalb 2) Sammlung in einem Produkt, es setzt ein Gesehenes. — Frage: kann ein Sehen sein ohne ein Gesehenes? Sagen Sie: nein; so gestehen Sie, das Sehen sei ein absolutes Durch. Ferner: kann das Sessehene (nur nicht wieder diesen Gedanken übersprungen) als Sessehene (nur nicht wieder diesen Gedanken übersprungen) als Ses

Sehen wir sogleich hinein in den Mittelpunkt! Das Sehen verneint sich und sein Produkt, haben wir gesagt; und so ist es in der That: es seht dasselbe, als nicht durch sich geseht. Das das Sehen sodann Sich und seinen Effekt gesehen haben musse, um ihn negiren und durch die Negation den Charakter des Seins hinkellen zu können, daß es demnach nicht mehr, wie es Ansangs ausgestellt wurde, ein reines Sehen, sondern ein Sich = Sehen sein misse, ist klar, und wir behalten diese Erwägung uns vor, um hier einen andern Punkt abzuthun, dessen wir dazu mitbes darsen.

Es negirt das Sein als sein Produkt: hierin liegt die ans dene Bestimmung, die ein Gesehenes als Produkt sett. Das Eine und selbige ist darum in dieser Regation doppelt vorsdamt; einmal als Produkt des Sehens, um als solches anerskamt zu werden; das zweite Mal um als solches ausdrücklich negirt werden zu können, und so den durch diese entgegengesetzten Bestimmungen hindurchgehenden Umkreis des Sehens zu beschlies sien, und dem Subjekte seine Ruhe und Bollendung zu geben.

Bweimal dasselbe wird gesetzt ohne Unterschied. Ist der Wisberspruch badurch gehoben? Einmal wird es gesetzt, als Sein aus sich, durch sich, als ein inneres Leben: dann als nicht durch sich, sondern durch das Sehen. Hier also bleibt es dasselbe, nur das innere Leben, die Kraft wird davon hinweggelassen, so daß bloß die Gestalt, in der das Leben erloschen ist, das todte Gerüst des Lebens übrig bleibt. Das Sein, das freilich auch ein Hingesehenes ist, wird nun als Hingeschenes negirt, um es von dem als Hingesehenes ausdrücklich gesetzen zweiten Sein das durch zu unterscheiden.

Hat man für diesen Gegensat Benennungen in der Sprache? Ia: dieses heißt Bild, jenes Realität. Bild, des innern kubständigen Lebens beraubt, todte Gestalt; Realität dagegen ist die Gestalt in ihrer Fülle und Lebendigkeit, in absoluter Beräns berlichkeit und Bestimmbarkeit aus sich selbst. Der Baum wächst, das Thier bewegt sich, jedes Möbel veraltet, verwest. Wächst dagegen das Bild des Baumes? 20. Vielmehr ist es als Bild ein Unselbsissandiges, Abhängiges. Damit ist die Grundanschaus

bern wir mussen zu diesem Behuse noch durch viele Mittelglieder hindurchgehen. Dazu machen wir nun Anstalt. — Also nachdem wir bei dem höchsten, absoluten Einheits = und Mittelpunkte, der Grundsorm des Sehens, angekommen sind, gehen wir wieder zuruck zur Erwägung des äussersten und Ausgangspunktes, da in der Mitte zwischen diesen beiden Endpunkten der Analyse noch manches Dunkte liegt, und wir noch sehlende Mittelglieder einz zuschieden haben. Es wird sich nämlich zwischen der natürlichen und faktischen Aussage über unsern Ausgangspunkt, und zwischen dem, was wir eben als Grundbegriff des Sehens gefunden haben, ein Widerspruch ergeben, oder richtiger, der schon früher erwähnte Widerspruch wird sich klarer stellen.

Namlich: Die absolut dauernde und unzerstörbare Einheit im Scinschen ist das Sehen. Das Sein ist lediglich in ihr: aber in ihr ist nur, was durch sie ist. Also das Sein Produkt bes Sehens, durchaus Nichts weiter, ohne alle Selbstständigkeit. So haben wir's bisher angesehen.

Wiederum jedoch, wie wir beim Ausgehen vom Begriffe bes Seins gefunden, und immer wieder finden können, besteht es barin, vielmehr aus sich, von sich, durch sich zu sein, ein schlechthin Selbstständiges. Dadurch allein wird es Sein und hat es seinen Charakter als eines solchen, daß es nicht sei durch ein Anderes, sondern, wenn man den Begriff des Durch doch anlegt, daß es sei sichtechthin durch sich selbst. Das Sein ist demnach einmal als nicht durch ein Anderes, sodann als allerdings durch ein Anderes gedacht werden, ohne Zweisel ein Biderspruch.

Wenn es nun ferner mahr bleiben soll, daß das Sein hins gesehen wird, so wird es hingesehen als nicht durch ein Andez res, unmittelbar indem es hingesehen wird durch ein Anderes. Das Sehen darum widerspricht unmittelbar sich selbst, negirt sein Produkt, und vernichtet sich im Sehen des Seins: indem es zu einem Ungeschenen und von allem Sehen Unabhängigen das macht, was es dennoch unmittelbar zum Gesehenen hat. (Es ist der ansängliche Widerspruch: das Sagen und Sehen des Seins widerspricht dem Begriffe des Seins). Es ist wohl der Mühe werth, zu untersuchen, wie es mit diesem Widerspruche zugehen moge. Sehen wir sogleich hinein in ben Mittelpunkt! Das Sehen verneint sich und sein Produkt, haben wir gesagt; und so ist es in ber That: es seht dasselbe, als nicht durch sich geseht. Das das Sehen sodann Sich und seinen Effekt gesehen haben musse, um ihn negiren und durch die Regation den Charakter des Seins hinstellen zu können, daß es demnach nicht mehr, wie es Anfangs aufgestellt wurde, ein reines Sehen, sondern ein Sich Sehen sein musse, ist klar, und wir behalten diese Erwägung uns vor, um hier einen andern Punkt abzuthun, dessen wir dazu mitbes dursen.

Es negirt das Sein als sein Produkt: hierin liegt die ans dere Bestimmung, die ein Gesehenes als Produkt sett. Das Eine und selbige ist darum in dieser Regation doppelt vorshanden: einmal als Produkt des Sehens, um als solches anerskannt zu werden; das zweite Mal um als solches ausdrücklich negirt werden zu können, und so den durch diese entgegengesetzten Bestimmungen hindurchgehenden Umkreis des Sehens zu beschliessen, und dem Subjekte seine Ruhe und Vollendung zu geben.

Bweimal dasselbe wird gesetzt ohne Unterschied. Ist der Wieberspruch dadurch gehoben? Einmal wird es gesetzt, als Sein aus sich, durch sich, als ein inneres Leben: dann als nicht durch sich, sondern durch das Seben. Hier also bleibt es dasselbe, nur das innere Leben, die Kraft wird davon hinweggelassen, so daß bloß die Gestalt, in der das Leben erloschen ist, das todte Gerüst des Lebens übrig bleibt. Das Sein, das freilich auch ein Hingesehenes ist, wird nun als Hingesehenes negirt, um es von dem als Hingesehenes ausdrücklich gesetzten zweiten Sein das durch zu unterscheiben.

Hat man für diesen Gegensat Benennungen in der Sprache? Ia: dieses heißt Bild, jenes Realität. Bild, des innern sewsständigen Lebens beraubt, todte Gestalt; Realität dagegen ist die Gestalt in ihrer Fülle und Lebendigkeit, in absoluter Beräns derlichkeit und Bestimmbarkeit aus sich selbst. Der Baum wächst, das Thier bewegt sich, jedes Möbel veraltet-, verwest. Wächst dagegen das Bild des Baumed? 20. Vielmehr ist es als Bild ein Unselbsissändiges, Ibhängiges. Damit ist die Grundanschau-

ung besselben erklart und abgeleitet: Bilb ist bas als Geschenes Gesehene, worin sich bas Sehen als Abbildendes weiß und sieht.

Im Seinsetzen ist bemnach ein Doppeltes enthalten: bas Fortgehen bes Sehens von ber Negation eines bloßen Bilbes zum Sein, indem bas Sein eben die Negation des bloßen Bilbes ist. Daran mochte sich leicht die schon früher gesetzte Dupplicität des Innen und Außen, von welcher wir zuerst ausgingen, nur entwickelter ergeben haben.

Sie sehen, in welchen Umkreis wir hineingekommen sind: zuerst Sehen des Seins als solchen, dies Als-Sehen zeigt sich als Selbstnegation; darin liegt überhaupt Sehen des Selbst; demnach endlich Sich. Sehen des Sehens, wenigstens in seinem Produkte, dem Gesehenen. Alles dieses ist in dem einsachen Sezhen des Seins beisammen und zu unabtrennlicher Einheit versschmolzen.

Woher die Ertodtung des Lebens? fragten wir früher bei Schilderung des alten Sinnes. Hier sehen wir, aus dem Chazrakter des Bildes, freilich also durch das Sehen, wie wir schon da vermutheten. Zwar der Begriff der Realität besteht darin, daß ihr das Leben gelassen, sogar positiv zugeschrieben werde. Es möchte sich aber zeigen, daß auch dies nicht in That und Währheit, sondern nur in einem neuen, dis jest noch nicht als solches erkannten Bilde Statt sindet.

Das Bisherige noch von einer neuen Seite: Des Seinssehens Grundeinheit ist Sehen, das Sein also ist im Sehen, Gesehenes, Produkt. So unser Schluß; der wohl richtig sein mag, zunächst aber nur eine abweisende Behauptung enthält. Wenn der Idealismus etwa nur polemisch versahren wollte, so ware es damit genug: da er aber belehren soll, so muß näher in die Sache hineingegangen werden. So sprechen nämlich wohl wir; nicht aber das unmittelbare Bewußtsein, Sehen: dies ist noch nicht erklärt. Nach ihm ist ja das Sein eben nicht durch basselbe, überhaupt nicht durch ein Anderes. Also — die Kraft

und das Wesen des Seinsehens besteht darin, daß das Produkt "
bes Sehens ausdrücklich negirt, und durch diese Regation eben
als Sein (an, von, durch sich) gesetzt werde.

Dies muß genauer untersucht werben, Schritt vor Schritt sich annahernd, und allmälig Gebiet gewinnend; dies allein ist Methode: Sein = Negation und Gegensatz des Scheprodukts; durch diese Negation erst entsicht das Sein. — Won nun an ist demnach unsere stehende Frage: wie geschieht diese Negation? (Das Bisherige war Borbereitung, um diese Frage zu stellen und zu verstehen. Dies werde sestgehalten; denn es kommt Alles an auf die Einheit der Untersuchung, und daß man, mit dieser bekannt, Alles auf sie zurücksühre und nichts Fremdes einmenge).

Hierzu, ist am Ende der letzten Stunde schon ein vorbereitens der Punkt beigebracht worden. Wird das Sein nur durch Negastion des Seheprodukts geset, so tritt das, was den ausdrüdlischen Inhalt des Seins ausmachen mag, in doppelte Form ein: dem die Regation oder Position verändert ja Nichts an dem Inshalte: einmal als zugestandenes Produkt des Sehens, einmal als durchaus nicht solches Produkt. Was mag nun der Unterschied sein zwischen diesen beiden Formen desselbigen, Einen Inhalts? Er ergiedt sich leicht: in der letztern wird das eigene selbststänz dige Leben des Inhalts mit hinzugedacht, in der ersten nicht, also als die bloße, todte Gestalt und das Gerüst desselben aufgesast. Deshalb jenes Realität, dieses Bild.

Jest wollen wir, auch noch vorbereitend, diesen Sat in seiner ganzen Ausdehnung geltend machen. Das Sehen ist, wenigstens inwieweit es sich selbst sieht, ein Bilben, ein Ertodeten bes Lebens ausser ihm. Dies werbe nun angewendet zur kortbestimmung unserer obigen Beschreibung, (in der auch dies tigentlich schon lag, nur, daß es nicht heraustreten konnte:) das Sehen ist demzusolge ein absolut immanentes Durch, ein Projicien, hinsehen, und zwar eines Andern und Fremden ausser ihm, als eines selbstständigen, auf sich selber beruhenden Lebens, woran darum die Abhängigkeit desselben vom Sehen in ihm seleber ausdrücklich negirt wird. — Das Sehen vernichtet demnach burch sein Besen sich selbst, als Durch, in seinem Produkte,

So für uns, die wir über dem Sehen stehen, und seiner Sebutt zusehen. Lasset aber dieses Sehen in sich selbst, in sein faktisches Sein hineintreten; so wird es jenes als ein Selbstständiges sinden, denn dazu hat es selbst dasselbe gemacht. Sich selbst faßt es dagegen als bloß ein ertödtetes Bild jenes, wodurch es eben sagen kann: So eben ist's in mir, so sieht es aus, ohne über das Zusammenkommen dieses Bildes und dieses selbstständigen Lebens die mindeste Rechenschaft ablegen zu können. Wir aber, darüber schwebend, können diese Rechenschaft ablegen.

Dieser Sat ift wichtig; benn er verbreitet fich burchaus über'das ganze Wiffen, und giebt bem, welcher ihn recht zu fassen vermag, baffelbe Licht, das wir über die einzelnen Regionen verbreiten wollten, in Einem Blide. — Darum nochmals: Das Seben ift Durch eines absoluten Durch, eines Lebens aus fich, von fich, durch fich, b. h. Bilden. hieraus und bamit ist Nichts zu machen, — benn es ist in sich ein Widerspruch wenn man nicht ein zweites Sehen wiederum barauf bezieht, wie wir bies bisher immer gethan haben. Dies ift nun auf doppelte Weise benkbar: entweder das Leben bes Sehens begleitet selbst sein Durchsein. So halten wir es, und da fieht man benn dies fes untere Leben hervorgehen und gefett fein aus bem Sehen. Ober man firirt ben Blick im feienben Sehen, als bem faktis schen und gegebenen Zustande; so ist es nicht Leben und Fluß, nicht Hin =, sondern Anschauung, Stillstehen eines Flusses; mas bann? — Es wird von ihm ein Leben gefehen: bas Gehen negirt fich barum felber barin als Durch, faßt fich überall als bas leidende, mitgehende, nachfolgende. Dennoch kann dies gesehene Leben wieder selbst nicht Princip sein. Denn ift es Princip feiner felbst; woher boch bann bas Geben beffelben? lagt fich burchaus nicht angeben; beibe fteben bann auffer einan: ber, ohne allen begreiflichen Busammenhang. (Der Dogmatiker Borgeben vom physischen Einflusse ber Außenwelt, Ginftromen ber Bilder u. bgl., ift eine reine, und durchaus tolle Erdichtung, ohne alle Beranlassung im naturlichen Bewußtsein).

In Summa: In ber Anschauung, b. i. bem Geben bes Sebens in seinem blogen Dasein bas eigene Durch bes Sebens

an bem in bemfelben gefetten Durch vernichtet und aufgeboben: fein eigenes Leben geht an bem aus ihm bingesehenen Leben burchaus verloren. So ist es und so muß es sein. Daher allein die allge= meine Boraussetung einer realen Belt auffer bem Biffen und unabbangig von ihm, ohnerachtet man zugestehen muß, daß es ein Bild biefer Welt giebt im Biffen, und Reiner auf eine begreifliche Art nachzuweisen vermag, wie diese beiden (entgegengesetten) Kormen zusammenbangen mogen. — Wer nun in biesem Sehen bes Sehens in seiner Gegebenheit verbleibt, (bies ift eben ber alte Sinn bes Taftens;) ber wird bie Sache niemals anders beareifen konnen. Nur wer über alle empirische Beobachtung gegebener Falle bes Sehens hinweg, fich zur Einficht feines reinen Befens erhebt, ber findet es als ein Leben, und barin nothwendig als Grund alles Deffen, was in ihm ift; und trot ber Ansichten, durch die es sich felbst verkennen und verläugnen mag, ift er burch biefe nicht mehr ju irren. Richt genug aber, daß bieses nur Schein ist; er muß zugleich, eben aus seinem Grundbegriffe, angeben fonnen, mober ber Schein? - Rants transscendentaler Idealismus ist zugleich empirischer Realismus: er giebt zu und weift nach, daß, wenn ber Berffand von einem Dinge an sich spricht, er so sprechen muß, und gang recht baran hat: bag aber biefes Unfich nur in gewiffer Rudficht und bei Berborgenheit seines Principes, nicht aber ein mahrhaftes und ffandhaltendes Anfich ift. Diese Einsicht wird gewonnen burch Transscendentalitat, eben Erhebung über bie Empirie gur Unschauung des Gesetzes und des geistigen Lebens. — In der Empirie ift ein Ding an fich gegeben; baran ift kein 3weifel. Aber eine ganz andere Frage ift, was benn die Empirie selbst gelten folle, ob fie bas absolute Biffen ift. Sollte fich bies nun anders finden, so wurde mit ihr auch wohl ihr Ding an sich berabgesett merben. -

Wieberholung: Wie, ohnerachtet bas Sehen Princip, und Alles in ihm sein Produkt ist, bennoch Etwas in dasselbe

- hineinkommt, was nicht sein Produkt ware, dies ist das eigents liche Rathsel. Dies war ausgedrückt worden: das Sehen ist Durch eines absoluten Lebens. Wie es selbst darum ist, ist auch dieses, als ein Gesehenes eben: denn das Sehen sieht, nicht aber sieht es darin sich. Dies haben wir nun in den einzelnen Bestimmungen des ganzen Seinsehens nachzuweisen und anzuwenden. Es ist dies nämlich eine Synthesis d. i. eine Sehezbestimmung, die sich in und durch sich selbst auf mannigsattige Weise modisiert. Es kommt dabei an auf die Einheit des Mannigsaltigen. Zwar unzählige Mal von mir vorgetragen, habe ich noch immer Irrthümer in diesem Punkte bemerkt: jeht deshalb deutlicher.
  - 1) Ueberhaupt: Einsehen ist ein Sehen, bas bestimmt wird, und so übergeht vom Zustande der Unbestimmtheit zu dem ber Bestimmtheit. So-hier: - Das Sehen wollte bas Borhandene und Bestimmte etwa ansehen als Probutt bes Sebens felbst, und bebt mit biefer Ansicht an. Diese muß jeboch aufge= geben, und bie andere an beren Stelle gefest werden, baf es Mus bem Gegentheile geht ihm erft bie nicht sei Seheprodukt. Einficht auf: so ift's. Wie wir barum gestern fagten : bas Geben wirft burch fich hin ein absolutes Leben, bas ein anderes ift, als das feinige, wovon es das feinige negirt: so zeigt fich hier baran felbst ein inneres Leben und Kraft im Sehen, zufolge welcher baffelbe wandelt, fließt, und innerhalb feiner felbft fich durch Gegensate fortbestimmt. (Nicht zuerst als Gesehenes ift es gegeben, fondern die Ansicht wandelt sich: und zufolge biefer bann auch bas Geschene).
- 2) Ein solcher Wandel und Fortstuß ist nur möglich über der Einheit. Diese ist gleichsam die Unterlage, der Grundpunkt für den Wandel. Es ist Etwas hingesehen zusolge der ersten Funktion des Sehens, welche wir die An = und hinschauung nennen wollen: wie z. B. hier das dermalen unbestimmte a, welches in beiden Formen, der des Bildes und des Seins, dasselbe bleibt. Dieses hingeschaute will nun durch eine zweite Funktion des Sehens angeschaut werden, als das und das, nicht bloß als seiend überhaupt, sondern mit einem bestimmten Charakter, hier

als Produkt des Sehens selbst. Aber es bleibt nicht dabei, sonz dem durch sein eigenes inneres Liben vernichtet sich diese versuchte Insicht von a und verwandelt sich in die entgegengesetzte, die Regation des Produkts.

- 3) Es find barum in biesem Zustande des allgemeinen Sehens beisammen und innigst vereinigt zwei Zustände: zuvörderst das Sehen als ein absolutes Durch, hinschauend durch sich a: (welsches sehr leicht ein anderes selbstständiges Leben ausser dem Ich sein mag, was und aber dermalen noch gar Nichts angeht:) sowann noch ein anderes Sehen dieses fertigen und abgesetzen a (— burch welches Fertig = Gegebensein das Durch der Anschauung allein schon verloren geht —) als das und das. Nun aber ist unmittelbar klar, daß ein Das nur möglich sei durch Gegensatz seben dieses Das ist, was alles andere Das nicht ist; lediglich daher durch diesen Gegensatz bestimmbar. Es ist darum klar, daß dieses zweite Sehen eben ein Schweben über dem Gegensatz, und ein Bestimmen durch den Gegensatz ist.
- 4) Hat die Sprache für diese lettere Funktion des Sehens als Beftimmens, Beilegens eines Charafters, einen Ausbrud? Rur die absolute Funktion freilich nicht, die wir hier nachgewiesen baben: benn biefe ift allen Sprechenden bis zur Erfindung ber Transscendentalphilosophie ganglich verborgen geblieben: wohl aber fir Arten und entferntere Modifikationen jener Kunktion, die ihnen offenbar wurden. Es ift barum gang recht, die Benennung ber Arten und Ableitungen für das entbedte genus zu benuten. Das Bort: Denken namlich. Man freut fich allemal, wenn man auf ein bekanntes Wort ftogt; man glaubt die gaft ber Confiruction fich vom Salfe gewälzt und bas Geschäft baburch in Etinnerung verwandelt zu sehen. Auch ich freue mich beffen; boch muß ich, wie überall, so auch hier, bitten, sich ja bas Wort burch die Anschauung und nicht umgekehrt zu erklaren; benn was Feber ohne Ausnahme aus seiner bisherigen Praxis als Denken fennen, und unter biefem Worte fich reproduciren mochte, konnte mehr verwirren, als erläutern.
- 5) Beibe Momente find in bem Buftande, ben wir conftruirt baben, unabtrennlich vereinigt; nicht zwei Buftande, sonbern

Einer. Wie aber hier, wo wir das Seset auf ursprünglicher That ergreisen, so sindet es sich, wie sich versteht, durch's ganze Wissen. Es ist also durchaus verkehrt von bisheriger Philosophie, und dies unter andern bringt ihre große Seichtigkeit und ihre Irrthumer zu Wege, wenn sie meint, einiges Sehen sei nur Ansschauung, nicht Denken, anderes umgekehrt: — durch Misverstant niß Kants, dessen wahre Meinung trot häusiger ungeschickter Ausdrücke sich den Lesern mit Geist doch nicht hätte verberger sollen, ist dieser Verkehrtheit erst recht auf die Sprünge geholsen worden. (Sie können gar nicht sehen, sei es auch nur das Sein, ohne darin zugleich zu denken, weil es, als Sein, zu charakteristren).

Im Seben (generell) schlichtweg als solchem und beffen Einheit find zwei Funktionen verbunden: ein Bin= und Beraus= schauen aus bem Seben, eines blog roben, unbestimmten Stoffee; und ein Bestimmen durch Gegensat, Charakterifiren als ein Et= mas, bas nicht ift ein anderes Etwas, ein Fortbestimmen biefcs Stoffs. Beides wird geschieden nur durch unsere freie Conftrucs tion, an sich selbst ist es Eins: bas Hinschauen ist zugleich bas Bestimmen und umgekehrt. Wollte man ja an Eines ber beiden bas Banze knupfen; so konnte es an bas Denken geknupft werben, wie felbst schon aus ber Art ber Beweisführung erhellt. -Ein Denken ober Bestimmen fest burchaus im ju Bestimmenben roben, an fich unbestimmten Stoff voraus. Willst Du nun schlechthin ein Denken haben; so mußt Du wohl bas, woburch baffelbe bedingt ift, das Hinschauen jenes Stoffes mitseten. Gehft Du daher von demselben als dem, was Dir absolut ift, aus; so mußt Du ihm jene Funktion mit übertragen: nicht als ob jenes Un = und hinschauen selbst ein Denken mare, sondern burch und für dessen Möglichkeit, und mit bem Sein bes Denfens mitaefest.

Wir wollen, um ber Einheit und leichtern Begreiflichkeit bes Mannigfaltigen in unserer Synthesis Willen, auf die bezeichnete Weise zu Werke gehen. Wir werden darum sagen können: das Seinsehen ist ein Denken. Sollte Etwas, das nicht Denken ware, sich darin verbergen, so wird dies uns nicht entgehen;

benn indem wir das Denken sclbst darin nur gehörig untersuschen, werden wir schon genothigt sein, dasjenige, ohne welches bies nicht zu denken ist, mitzudenken.

Mit biefem Einheitsbegriffe nun an bas Bert!

(Unsere Aufgabe ist die Analyse bes Seinsetzens. Darin hat sich gefunden, daß das Sein entstehe durch den Gegensatz mit dem Seheprodukt; daß es also im Sehen liege, ersehen werde als nicht Produkt des Sehens, sondern als Sein. Seinsehen darum ist Ersehen als nicht das, nämlich Seheprodukt; und das Gesicht eines solchen nicht das und Sehen des Seins ist ganz und gar dasselbe).

Dies Ersehen selbst muß barum sein ein Leben und Wanzbeln im Sehen, ein Fortgehen burch sich selbst von einem Gezgensatz zum andern, d. h. ein bestimmendes Sehen. Alle Bestimmung oder Charakteristrung sei nur möglich, sehen wir ein, durch den Gegensatz, in welchem Etwas denkbar ist nur als nicht seiend ein anderes Etwas. — Dies nun heißt Denzten: Setzen des zu Bestimmenden aber heißt Anschauen. Beides ist in unserer Synthesis eine schlechthin unabtrennliche Einheit. Insbesondere aber setz Denken schlechthin durch sich selbst das Anschauen.

Otes zur Erörterung ber bloßen Form biefer Entstehung bes Seins aus bem Gegensage, welche wir mit gutem Bedacht vorausgeschickt haben, als erläuternb für alles Folgenbe.

Enblich hinein in den Mittelpunkt der Synthesis. Das Sehen sieht das Sein als nicht sein Produkt: also es hat ein mögliches Bild seines Produkts, indem es dies am Sein verzläugnet. Aber das Bild seines Produktes ist ferner bedingt daburch, daß es habe ein Bild seiner selbst, als des Producirenzben; wobei nicht zu vergessen, daß dies ist freie Construction des Borliegenden, nicht etwa Rasonnement und Erdichtung. Darum hierbei die Hauptvoraussetzung: das Sehen hat ein Bild seiner selbst, oder das Sehen sieht sich selbst.

Dies ist abermals ein fester Punkt im Seinsehen, und zwar bas hauptglied: bas Sichselbstsehen bes Sebens. Ein solches mit unserer Einbildungstraft zu construiren und zur Anschauung zu erheben, ist jeht unfre nachste Aufgabe.

- 1) Indem ich hier in eine Untersuchung Sie hineinführe, bie - ich hoffe zwar nicht ausserordentlich schwer, aber angstlich, grubelnd, haarspaltend erscheinen mochte, merte ich an. bag. wenn es blog um ben polemischen Zweck zu thun ware, Recht zu behalten gegen ben Gegner, um zu erweisen, mas hier erwiesen werben soll, daß das Sein burchaus nicht durch die Sinne wahrgenommen, fondern in einem neuen und absoluten Denten erschloffen werbe, es bazu biefer Muhfamkeit gar nicht bedurfte. Dieser abweisende, ben Gegner zum Berftummen bringende Beweis lagt fich leicht, überraschend und selbst auf eine ben gemei= nen Berftand überzeugende Beife führen, und wir werben an feiner Stelle bies nicht unterlaffen. Unsere Absicht aber ift nicht jene negative, sondern die positive: zu belehren, burchaus aufzus klaren und die innern Gesetze und Berhaltniffe des Wiffens in klarer und bestimmter Anschauung vor das innere Auge eines Jeben zu führen. In biefer hinsicht muffen wir anmerken. baf bie Punkte, auf die wir kommen, die wichtigsten sind, von benen alles kunftige Verständniß abhängt: auch die bedingenden Grunds kenntnisse und fortbestimmenben Anschauungen. bisher richtig gefolgt find, wie ich gern von Allen voraussete, muffen schon gesehen haben, daß im Fortgange die Arbeit leichter wird. Sie haben gelernt, und fich baran gewohnt, wie hier zu Werke gegangen wird; Sie haben ferner die erst gut gefaßten Bilber, 3. B. was Schen sei, und die Klarheit, die Sie barüber sich erworben, bei ben fortgehenden Bestimmungen sehr wohl benuben konnen. So nun auch ferner: was Sie schon besiten, wird Ihnen bienen in der gegenwartigen Untersuchung, und mas Sie in dieser finden werben, bedingt wieder die nachher zu er= werbenden Erkenntniffe.
- 2) Das Sehen felbst sehe sich, fagten wir; hierzu die Anstnupfung. Sehen ift Durch eines Lebens, also eines andern Durch. In biesem nicht Insichein und Auffichruben, sonbern

Ausstromen besteht eben fein Wefen: fo gewiß es abfolut fieht; ficht es nicht fich; bas Auge für fich geht ihm ab.

Run wollen wir ihm, zufolge des jest aufgestellten Sapes, ein solches Auge für sich, ein immanentes Sehen seiner selbst allerdings einsehen. Nur wohlgemerkt, darauf kommt Alles an, und wem dieses nur ein einziges Mal entginge, dem würde der Unterricht unverständlich, unbeschadet des ersten Sabes, ohne daß dieser aufgehoden würde, der das Wesen des Sehens selbst ausdrückt. Das Zweite ist darum also zu sassen, daß das Erste dabei bestehen kann. Das Sehen muß sich so sehen, daß es ein Sehen bleibt, indem ausserdem ja nicht, wie ausgesagt, das Sezhen, sondern statt desselben irgend ein Anderes gesehen würde, und unser Abhandlung ihre objektive Einheit verlöre.

3) Eine Hauptbemerkung, die burch bas Borausgeschickte als lein verständlich ift, wird uns bieses erleichtern; ich sage nämlich: bas Sehen bes Sehens als folches ift ein Denten, teineswegs etwa ein bloßes Anschauen, in dem Sinne, den wir in der vorausgeschickten Conftruction biefen beiben Worten gegeben haben. Buverberft ift zu zeigen, bag es sich so verhalt. Das Geben werbe gesehen, haben wir gesagt: so gewiß wir uns nun mit Besonnenheit ausbruckten, haben wir nicht gesagt, es werbe ein vorber unbestimmter Stoff, ober ein Etwas überhaupt, sondern dasienige Etwas, bas nicht sei alles Nichtsehen, gesehen. baben barum allerbings biefes zweite Seben, von bem wir reben, ansaesprochen, als ein bestimmtes und bestimmendes Sehen; bars um, mit bem gewöhnlichen Worte, als ein Denten. Resultat: bas Seben selbst wird nicht etwa angeschaut, sondern nur ges bacht. — Dies mochte ein Mittel sein, ben behaupteten Bibers fpruch aufzuheben. Es fieht fich fchlechthin nicht: anfchauenb; es fieht fich boch : bentenb. Diefer Sat mochte zugleich, richs tig verstanden, die allertiefsten Wiberspruche lofen, und unter anbern auch bie Möglichkeit und bas innerfte Befen ber Biffens schaftblebre aufdeden; indem er zugleich angiebt, wie es zu keiner tommen konnte, und wie fie vor ber Ibee berfelben fogar fich entfehten, weil fie wohl Anschauung, aber bas Denken gar nicht lannten.

Sobann, was baraus folgte: Alles Denken führt bei fich und fest voraus in unmittelbarer Einheit die Anschauung: Hinschauen bes bleibenden und dauernden Etwas, bas burch bas in sich manbelnbe, und von einem Gegensage jum andern flies Bende Leben bes Denkens eben bestimmt wird. So in bem Falle, an welchem wir in ber vorigen Stunde bas Denken construirten: ein unbestimmtes a, bas im bestimmenden Denten erft angeseben werben wollte als Probukt bes Sehens, und barauf hin und mit ber Tendenz, es in dieser Klasse unterzubringen, angesehen wurs be, welches nicht ging, sondern die Ansicht besselben burch bas eigene innere Leben bes Denkens in die eines Nicht = Produkt verwandelte. Eben so hier: das Denken und Erkennen als Ses hen, und mit diesem Charakter sett voraus, und wenn es schlechta hin gesetzt wird, bringt mit sich die Hinschauung eines hierin noch unbestimmten Stoffes, ber im Denken angesehen werden will, als Nichtsehen, welches aber nicht geht, sondern die Anficht sich innerlich burch ihr eigenes Leben verwandelt in die eines Schens.

Die Fortführung ber Analyse auf Morgen für frische Krafte. Hier nur noch zwei Bemerkungen. 1) So Jemandem bas Besen des Denkens, und seine absolut organische Verschmelzung noch nicht ganz klar geworben, erkenne es hier zur Stelle. Dan bente ein inneres Leben, Wandel, Fortgehen durch und im Seben: welches Seben barum nicht zerreißt, sondern Eins bleibt, als Seben, In = und hinschauen bes Ginen; in Beziehung auf welches es wandelt, bas barum in ihm seine Ansicht wandelt. Es wird als x und —x bestimmt: bas Sehen bas Durch beis der: ist es aber barum zerrissen? Nein, in der Anschauung bes Einen und Eins bleibenden a, zu welchem x und -x nur als Bestimmungen hinzugefügt werben, ift es Eins und verbunben. 2) Alle andern Philosophien fassen bas Wissen als ein Tods tes, burchaus Leibendes, Empfangendes; Recepticitat ift ber prachs tige Ausbruck; benn nur so konnten sie bie Realität und bas Leben an ben Gegensat bringen. Das tonnten fie allenfalls, wenn sie bei der bloßen Anschauung steben blieben: wie aber mit bem Denten? Konnte fich benn ba, wenn fie 3. B. erschlofs

fen, bas Leben verbergen ? 3a, das thaten fie mechanisch; ohne jemals ihrer bewußt zu werden, baß sie es thaten. Stumpffinn! Jest find sie erinnert worden. Bas nun? Sie erflaren, bag fie nicht wollen, nennen bies ein Reflektirfpftem. bei welchem freilich aus dem Sein die Realitat in bas Biffen Das aber wollten fie nicht : barum fei es falfch; barum tritt. wollten fie auch nicht, was babin führe, und es sei bies auch falfc, benn Kalfcheit bes Resultates laffe ficher auf Kalfcheit ber Pramiffen schließen. Go hat unter anbern Schelling, ber wurdige Bortführer biefer Berftodtheit ber Dumpfheit, mehrmals sebt grundlich auseinandergesett. --3) Rum Bebuf bes Dens tens bes Sebens wird hingesehen ein unbestimmtes x, burch eine Unschauung, die unabtrennlich ift und bedingt, nicht aber selbst ift biefes Denken, welches x nun durch Denken als Seben ertannt wirb, offenbar von der Boraussetzung aus, es fei teis nes. Es ift also klar, dag das Bild des Nichtsehens bier vors fommt und angewendet wird, und daß es a ist, an welchem beibe Anfichten vorkommen, daß es in diese beiben getheilt wirb. Bir konnten also wohl an diesem bas Etwas haben, bas in ber Borftellung fein foll, und boch keine Borftellung, sondern ein Ding an fich; worin wir ichon bas Biel bes gangen Beweises ertennen tonnen. Sie sehen, mit welcher Sorgfalt biefer Umfand festzuhalten ift, den unser nachster Fortschritt freilich aus ben Augen verlieren wirb. Wir haben badurch schon die Grans zen unferer gangen Synthesis bezeichnet. - -

(Bur Wieberholung: Sehen bes Sehens — Denken. Denken sein fet voraus Anschauung, als das Sehende für die Bestimmung, das Dauernde im Wandel des Gegensates. — Wir kinnen dies als das absolute Denken bezeichnen, wie wir schon früher thaten; aber wir sind genothigt, damit zugleich etwas Anderes zu sehen, das da nicht ist ein Denken: ein x, das, da es im Denken erst zu einem Sehen wird, nothwendig in derselben, einen und untheilbaren Synthesis, noch einen andern, und zwar den entgegengesetzen Charakter haben muß).

Da auf diesem Punkte die Einsicht beruht, auf die es uns ansommt, eines Seins an sich, unabhangig vom Seben, und

iberhaupt, daß unser Bealismus nicht formell und leer werde, noch diese Bemerkung. Das Sehen wird gesehen, als Sehen eben, sagen wir. Heist das, dasjenige, was wir von unserm Standpunkte aus als Sehen kennen? Das erst beschriebene Seshen kennen wir hier gar nicht anders, denn als ein absolustes Sehen. Dies demnach wohl kaum, denn das Denken, als ein sichtbares Machen, läßt in der ganzen Synthesis des Sehens wohl nothwendig Etwas übrig, einen terminus a quo. In der Synthesis ist demnach mehr, als das dloße Denkprodukt. Dies stimmt zugleich ganz mit dem früheren Sage überein, daß es bei dem sich Nichtsehen des absoluten Sehens bleiben müsse des dem sich Nichtsehen der mehr werden müsse, daß das erstere dadurch nicht ausgehoben wird: welches auf Quantität und Theilung in jenem ersten Sehen deutet.

Etwas bes Borliegenden, wie Biel ober Benig es auch fein moge, wird ber Borausfetzung nach gefeben, gebacht, er= fannt und verftanden, ale ein. Sehen. Bas heißt bas? Unas Infiren und conftruiren wir fur's Erste biefen Punkt. und ersuche Sie, dies mit mir burchzugehen, und es eben so zu finden; - 1) überhaupt, die reine Form bes Borganges beschreibenb, mit Abstraktion von bem vorliegenben Falle: Etwas, ein Faktum, will ich sagen, erkennen für bas und bas, aks tras gend biefen Charakter, zu subsumiren unter biese Rlasse, - set zuvorberft ein Bild biefes Charafters, und biefer Rlaffe über= haupt, in welcher durchaus nicht ausgesagt ist, ob so Etwas, fondern nur wie es fei. Co 3. B. Bilb einer Beschrankung und Fortbestimmung des Lebens überhaupt, mit ausbrucklicher Abstraktion von dem Sein oder Nichtsein besselben, und diese Frage gar nicht berührenb. Wir nennen es Denkbild, Be-Sobann die Unficht eines Borliegenden und Gegebenen, bas ba aber ift, faktisch ift, burch bie mit bem Denken organisch vereinigte hinschauung; 3. B. eines gegebenen Dreieds. Endlich die schlechthin ergreifende Einsicht, daß beibe Bilber, bas Denkbild und bas Bild bes Hingeschauten burchaus mit ein= ander übereinstimmen, und in Absicht bes Inhaltes nur find basselbe Eine Bild. Das Gegebene ist ein Triangel: übereinstim= mend mit dem Grund : und Charakterbilde eines Arlangels überhaupt. 2) Dieses Berfahren soll nun hier stattsinden in Absicht
des Sehens. Etwas soll verstanden werden, als ein Sehen.
Dies seht voraus ein absolutes Denkbild, oder Begriff vom Sehen überhaupt. Ein absolutes sag' ich, das schlechthin ist, so
gewiß überhaupt das Sehen, und insbesondere sein eignes Sichssehen ist, und welches dies mit sich bringt, und aus sich erschafft
ohne Beiteres. Wie mag nun dieses Denkbild beschaffen sein?
Wir würden Viel gewinnen können, wenn wir es beschreiben
könnten.

Es zeigte sich früher: Sehen ist ein absolutes Durch. Wie es selbst ift, ist es dies; aber dies geht im Sehen verloren. Demmach besteht darin sein eigenthumliches inneres Wesen. Dies seis Durch selbst daher mußte es sein, das in dem Denkbilde des Sehens dargestellt wurde.

a) Hierdurch brange das Sehen ein gerade in dasjenige, was nach der ersten Darstellung durchaus unsichtbar bleiben mußte, und wirklich bleibt. Darum erkennt es sich nie so in der That (Anschauung), sondern ex post in der Analyse.

Dies naher überlegt. Absolutes Durch: bas Sein besselben ift der Effekt; zwischen beibe tritt Nichts bazwischen. Hier aber ift ein Bild bieses Durch gesett; b. i. dieses Durch, im eiges nen selbstständigen Sein und Dauer, sett allerdings zwischen den Grund und den Effekt Etwas, namlich das Durch selber, das es im Bilde substantiirt hat. Wir bekommen darum hier, wels des das erste Wichtige ist, ein Bild, dem ein Sein, ein in ihm Abgebildetes gar nicht entsprechen kann; ein reines und lauteres Bildwesen.

Wie mochte nun bieses Durch, das für sich mit seinem Effekt sich zugleich set, ausgebehnt werden zu einem solchen dauemden, selbstständigen Zwischengliede zwischen sich selbst und seinem Effekte? Dies ist klar; durch Widerstand. Das Durch, der Grund ist in sich da, ganz und vollendet; und hinge es nur von ihm ab, und ware er allein da, so ware zugleich der Effekt. Wer er ist nicht allein da; es wird ihm widerstanden, so kommt es nicht zum Effekte. Der Widerstand wird überwun-

ben, aber erneuert sich immersort, und so erfolgt was? das Durch, das doch zugleich nie ein Durch ist, dehnt sich aus zu einem fortgesetzten Wetden im Widerstande, zu einem Fortsschreiten in Liniensorm, zu einer Bewegung. — Das Durch ist absolutes Ausströmen eines Lebens, haben wir gesagt, und dabei bleibt es. Rommt es nun aber zum Ausströmen? Nein, wohin du siehst, ist Widerstand; zwar wird dieser besiegt, aber unmittelbar an ihn schließt sich neuer: und so verwandelt sich Dir dein Durch, ein kräftiger Lebenspunkt in das Bild einer continuirlichen Linie.

Auf biefe Beise allein ware also ein Denkbild bes Sehens, als eines Durch möglich. Nichtsein bes Durch; benn bies ist burchaus bilblos, und vernichtet bas Bilb, sondern successives Werben besselben im Wiberstande mußte es enthalten.

- 1) Dieses beschriebene Bilb bes Schens ist nun burchaus ein Denkbild, b. h. es sagt für sich nicht aus, daß Etwas eristize, sondern ist nur eine indisserente Beschreibung. Was darunzter subsumirt werden wird, wird freilich diesen Charakter der Existenz tragen mussen; und da wir es in einer Synthesis hazben, so wird in dieser Synthesis freilich auch subsumirt werden; aber dem Denkbilde verschlägt dies nichts. Auch ist es an sich das Bild einer unendlichen Continuität.
- 2) Es kann sich Keinem verbergen, daß wir hier auf den Raum kommen, und allerdings konnen wir hoffen, aus diesen Principien den Raum in seiner ganzen Tiese, anders als bei Kant, zu begreisen. Aber nicht übereilt. Hier haben wir ein Element dazu, indem das Bild des Durch sich als eine continuirliche Linie gefunden hat. Die Linie kann zwar wohl nur im Raume gezogen werden, von ihm getragen und zusammengebalten, und wurde ohne ihn ins Unendliche zersließen; aber sie ist nicht der Raum, und dieser ist nicht aus ihr zu construiren, sondern es gehört dazu noch ein anderes Element, wie wir sehen werden.
- 3) Das erfte Beispiel eines reinen Bilbmefens, bem ein Sein, ein eigentliches und mahrhaftes Leben gar nicht entspreschen tann, sondern bemfelben vielmehr widerspricht, haben wir

bemnach an. bem Bwischengliebe zwischen bem absoluten Durch und feinem Effette, bem felbst zu einem bestehenden Gegenstande eines Bilbes ausgebehnten Durch, gefunden. Und wozu? um fichtbar zu machen, und in einem Bilbe zu ftellen, was nach bem Urgesete bes Sebens selbst unsichtbar bleiben follte. — Ders gleichen, eigentlich Nichts bedeutenbes Bilbmefen mochte fich nun innerhalb bes Umfreises bes Biffens, ben wir auszumeffen baben, noch gar viel finden; bie gesammte Sinnenwelt, und noch vieles Andere mochte von ber Art fein, und dies bann die Absicht unserer Wissenschaftslehre, die Nichtigkeit bavon aufzu-Bas ift aber bessen Behauptung? Um bas unsichtbare Reale vor's Geficht zu bringen, und biefes in ihm, in feiner Halle zu feben, dazu ist es ba. Hat es nun gethan, wozu es bestimmt ift; fo mag es ja verfinken. Sat es biefe Realitat, fo foll es eine andere gar nicht haben. Ber wird sich benn noch um bie bulle bekummern und biefer einen Werth geben, wenn er burch fie jum Befen hindurchgebrungen ift?

Bir fassen die Glieder übersichtlich zusammen: Seinsehen ift Sehen; Sehen aber Sehen des Sehens, d. h. Denken dessehens, d. h. Denken dessehens als Sehens überhaupt. Das Denken jedoch enthält drei Stücke: ein absolutes Denkbild, enthaltend den Charakter; sodann die Hinschauung eines Borausgesehten mit dem Bilde dieses Charakters; endlich die Einsicht, daß beide ganz übereinstimmen. — So haben wir hier das Denkbild des Sehens gefunden; Bild des Durch selbst, d. i. ein Durch, welches doch keins ist: wegen der Unmöglichkeit, die Absolutheit besselben abzubilden. Dies ließ sich dermalen sassen im Bilde eines Linienziehens.

Ich will hierbei eine allgemeine Bemerkung nachen, welche gerade wegen ihrer Einfachheit nach ihrem tiefen Sinn übersehen, und barum nicht verstanden werden konnte. Dennoch ift sie es, bie bas ganze Geheimniß bes Wiffens aufschließt. Ich selbst babe sie mit dieser Einfachheit noch nicht ausgesprochen. Es ift

biefe: Babrbaft an fich ist nur ein Leben burchaus in ihm felber. und ein Unberes ist gar nicht ba. Dies muß fur's Erfte flar fein, und wird Jebem, ber nur haran erinnert, und bem es beutlich ausgesprochen wird, wohl flar werben. Done Dieses stillschweigende Einverständniß wurde sich auch in der Wissenschaftslehre mit Reinem viel anfangen laffen. Die ganze frühere Belt hat es freilich nicht gewußt, und ift unbefangen von einem Sein an fich ausgegangen, weil es ihr weber felbft beigefallen, noch sie von Außen baran erinnert wurde. Dieses Gine, reine Leben ftellt fich nun (fo ift es abfolut) in einem Biffen, einem Bas nimmt nun bas Bild für eine Bilde feiner felbst dar. Bermandlung bamit vor, sett ibm zu, u. dal. ? Läßt sich dies etwa mit einem Worte ausbrucken, und giebt es bafur ein gemeinsames Grundgeset? Ich sage ja: bas Biffen stellt bas Les ben vor fich bin, es anhaltend und befestigend. Das also, bas Befestigen, - also einen Gegensat, ein Nichtleben, eine vim inertiae mithineinzubringen, — ist bas Eine Grundgeset Auf ber Berbindung biefes Gegenfages mit ber des Wiffens. Form bes Lebens beruhen alle Gestaltungen bes Wissens und laffen fostematisch fich barauf zurückführen: insbesondere und gang eigentlich die Gediegenheit und das absolute Nichtleben, selbst bas Sein, bie gegebene Natur, ober wie man es nennen will. Das Wiffen bangt gleichsam bem absoluten Leben Gewichte an, um es faffen und bilblich machen zu konnen. Diesen absoluten Gegenfat haben wir nun an diefer Stelle im Denkbilde bes Sehens zuerst beutlich erblickt.

Sie werden sich bieses Denkbild burch eine Conftruction in ber Einbildungskraft beutlich gemacht haben, und es ferner thun. Wir werden namlich zu seiner Zeit die wichtigsten Folgerungen fur Erklarung bes Seins und seines Inhaltes baraus ziehen.

Seht gehen wir weiter in der Synthefis, wie die gegenseistige Berständlichkeit der einzelnen Glieder durch einander dabei und leitet. Das Sehen versteht, benkt, begreift sich als Sehen, heißt unser der Analyse zu unterwerfende Sat. Richten wir unsere geschärfte Ausmerksamkeit auf diesen Ausdruck: Sich,

nicht etwa aus dem bloßen Worte argumentirend, was Richts beweisen wurde, sondern in innerer Anschauung confiruirend.

- a) Unmittelbar flar ift: tas Ceben muß junachft fich felbft an : und binfdauen, Durch fein in Beziehung auf fich felbft. um fo überbeupt fich Objekt zu werben. Aber, mas bie Saupt: sache ift, dieses also hingeschaute foll burch bas Denken als Seben erfannt werben; benn es foll im Denten biefe Beftimmung erft annehmen und betommen : alfo in ber fortbeftims menden Genefis bes Dentens. Bas ift es benn also por biefer Bestimmung burch bas Denken? Durchaus Nichts, indem ja biefe Bestimmung als Seben seine ganze Bestimmtheit ist; also überhaupt Richts, als das durch ein bestimmtes Denken, wie bier bas Denken bes Sebens ift, ju Bestimmenbe; bemnach überbaupt nur ein formeller Ausgangspunkt eines folden Dens tens, burchaus aber Richts obne baffelbe. Daben wir fur ein foldes reines Richts, blogen Anknupfungspunkt, und Unterlage eines bestimmenben Denkens ein Beichen, wenn auch nicht in ber gewöhnlichen, boch in ber gelehrten Sprache? Ja, bas logifche Subjett; 3. B. in ber Rebensart: bas ift roth, grun u. f. f. - Bas ift nun bas Das anders als bas grune, rothe Salt man an bei bem Das, fo findet fich, bag man an bemfelben noch Richts bat, fonbern bag es erft Etwas werben foll burch bas bingugefügte Prabifat; alfo burch Denten.
- b) Machen wir das hier gefundene hochst wichtige Gesetz und ganz klar, dabei auch ein wenig mehr in die Tiese gehend. Denken ist bestimmt worden als die absolute Einsicht der Identität eines Anschauungsbildes (eines schlechthin Gegebenen) mit einem Denkbilde (einem absolut apriorischen, einen Charakter aust drückenden Bilde). An diesen Sat mochte man sich wohl zu halz ten haben, und dadurch der Begriff des Denkens erschöpft sein. Setze man aber serner: darauf kommt es an, und dies ist die nem Anschauung, zu der ich Sie einlade; dieses also beschriebene Denken solle wiederum gedacht werden in einem hötern Bilde, das bestimmen solle, als ein Bestimmen wirklich beschrieben und abgebildet worden, d. h. als ein inneres Leben und Fortgeben; so müßte es beschrieben werden, gerade wie wir

es tennen, als ausgehend von einer abfoluten Unbeftimmtheit, bie weiter burchaus keinen Charakter tragt, als bas Merkmal bes Sebens überhaupt, die hingeschautheit, welche bie reine Dbjektivitat ohne allen Inhalt ift - jur Bestimmtheit. wurde ihm darum entstehen die Hinschauung eines blogen, leeren logischen Subjektes, bas gat Nichts ift, - als ein Punkt, von welchem bas Denten zur Fortbestimmung ausgeht, bie leere Stelle bes Auftragens, ber bamit vereinigten Bestimmtheit. Fragt man nun: Was ist biefes logische Subjekt an und für fich. b. b. wie kommt es im Seben zu bemfelben? fo antworten wir: burch bas Denken bes Denkens kommt es ju ihm, fein Gesagtes und aus ihm hingeschautes ift es, und auffer ihm ift Auf biese Beise allein ift ein Denken bes Denkens moglich; mit ihm zugleich ift baber unmittelbar bas Denken als Objektivirung eines vollig unbestimmten Nichts, eines leeren logischen Subjektes mitgesett.

Um bies sogleich weiter auszusühren: es ist wohl unmittels bar klar, daß die Substanzen, von welchen die Metaphysik als Trägern der Accidenzen spricht, schlechthin nichts mehr sind, als diese logischen Subjekte. Sollen sie denn mehr sein als die Summe ihrer Accidenzen, wie die logischen Subjekte die Träger ihrer Prädikate? Und haben sie jemals von irgend Jemand für etwas Anderes ausgegeben werden sollen? Indem wir diese erkannt, haben wir darum auch jene erklärt: aus dem Denken des Denkens nämlich, als seine reinen Geschöpfe. Die Metaphysiker selbst waren nämlich das Denken des Denkens, und mußten mithin die Substanzen hinschauen, um an dem Weiterbestimmen berselben ihr Denken sehen zu können.

Wir können noch an einem andern Beispiele dies Abseten eines logischen Subjekts klar machen. Sott ist aus sich, von sich, durch sich. Dies auf doppelte Weise benkbar. Bis jeht, seit Spinoza, so, daß man ihn dachte, als ein gediegenes, ruhendes Sein, und erst sein Grundsein nachholte. Wir dagegen dachten ihn, ohne unser Denken an ein Sein anzuknupfen, als ewig aus sich selbst quellendes Leben und Grundsein seiner selbst.

Wie kommt es nun, daß wir, und selbst überlassen, immer

mur im Sein verharren, und es erst hinterher zum Leben erwecken? Wir mögen uns wohl naturlich und in unmittelbarer Gegebensheit immer im Zustande eines Denkens des Denkens besinden; nicht im eigentlichen energischen Denken selber, sondern nur im verblaßten Bilde eines solchen. Dies können wir nun unterlassen, und selbst energisch denken, was eben allein Denken ist. — Das Substanzenmachen dagegen ist eine Trägheit, eine vis insertine des Wissens. Die Wissenschaftslehre hat diese zu vernichsten, um das Leben selbst vor den Blid zu sordern. —

Rach biefem so eben beschriebenen allgemeinen Grundgesetze bes Denkens vom Denken geht nun auch unsere Synthesis, als selbst der ursprunglichste Ausdruck dieses Gesetzes, einher. Das Sehen sieht sich als Sehen. Es sieht (etwas hingeschautes, wovon zu seiner Zeit weiter die Rede sein wird) als Sehen, beist aber: es benkt: Sich sieht es ferner als Sehen: es benkt wiederum dieses Denken, befestigt es. Durch das Lettere schaut es sich hie als ein durchaus leeres und unbestimmtes Nichts, das nur in seinem Zusammenhange als logisches Subjekt zu chas rakteristren ist. Was das erste, wichtige Resultat ware.

Bufat: Es versteht sich, bag wir vom Seinsehen reben, als einer Einheit mannigfacher Glieber. Wir betrachten barum bas Rannigfaltige, bas sich uns ergiebt, als Synthesis, bemnach nicht als ausser, sondern mit und in einander: bas hinschauen, und Denken, und Denken bes Denkens also neben einander, als ein einziger untheilbarer Zustand bes Wissens.

Wir waren in unserer Analyse des Seinsetzens auf den Satz gekommen: das Sehen sieht sich, als Sehen.

Es entsteht dadurch ein reines logisches Subjekt, als bloßer Anknüpfungspunkt des Bestimmens; ein leerer einfacher Punkt der hingeschautheit, Alles entstehend aus dem Bestimmen. Subpfanz und Träger der Eigenschaften, b. i. der Denkbestimmungen. Dadurch wurde zugleich eine wichtige Frage der Bissensschaftslehre beantwortet: Woher der Tod, um das Bild des

Lebens erst baran zu knupfen? Antwort: Durch bie Sichts barteit bieses Anknupfens, burch bas Denken bes Denkens. 1 Im Denken bes Denkens, als eines absoluten Bestimmens, lies gen alle biese Formen. Was b. Erste mare.

- Ich setze hier bingu: Es sieht sich, in dieser Form: mitbin als Ich, Ibentitat bes Gesehenen und Sehenden, was mit bieser unmittelbar verständlichen Form ausgesprochen ift.

Dies ift nun genau zu bestimmen. Buerft ein leeres logie sches Subjekt: bies ist hier bie Ichform. Dies Ich ist barum und bleibt eben so leer, als vorher bas logische Subjekt; reines Ich, seine Bestimmung erwartend vom hinzutretenden Bestims men. (3ch - weiter gar Nichts, benn 3ch; ein logisches Gubjekt in dieser Form). Ich: absolut sich stellendes Bild ber Idens titat bes Sebenben und bes Gesehenen; juvorberft bes Sebens ben und Gefebenen; ein substantiirtes 3ch; benn es ift nur logisches Subjekt, ober leere Substang, Die erft burch bie bingutretende Accidenz bestimmt werden foll: sodann ber Ibentität ber beiben; bas Gesehene ift gar nichts Anderes und mehr, als bas Sehenbe, und es ift Nichts gesehen, benn eben fein Seben. Das eben ift ber Effekt ber Bilbform, welche wir hier entwickelt haben, bag fie bas Sehen, bas eigentlich ein Anderes fieht und fich nicht, in ber Ginheit eines Unknupfungspunktes wieder fubjektiv fichtbar hinstellt. Das Geben verftebt fich schlechthin: beß= halb muß Bild fein eines logisches Subjektes in ber Ichform.

Soviel vorläufig. Denn bas eigentlich klare Berftandniß geht, wie allenthalben, so auch hier, nur aus bem Beweise bervor, ben wir fuhren wollen.

Vergegenwartigen Sie sich zu diesem Behuse im lebhaftesten Bilbe die Lage bes Sehens im Fortgange zum Bestimmen eines leeren logischen Subjektes; z. B. das ist roth.

Im Das ist eigentlich Nichts angeschaut, sondern das Sesten halt sich nur in der Lage und Ausmerksamkeit auf eine bestimmte Anschauung, die ihm werden, ein Bild, das sich ihm stellen soll. Es ist nicht mehr, denn nur in der Verfassung und dem Anschlage des Anschauens, objektiv gerichtet und ausmerskend. Jest tritt an die Stelle dieses Nichts der Anschauung ein

Etwas: roth. Wie hangen nun biese absolut entgegengeseten Buffande zusammen? Wie verschwindet nicht burch den Eintritt bes zweiten der erste, ohne eine Spur hinter sich zu lassen? Offendar nur, — die Evidenz davon ist Ihnen angemuthet, — indem das Sehen selbst, als das einige dauernde und bleibende im Uedergange, sich sieht, und die entgegengeseten Zustände als seine, dasselbige bleibende, ansieht.

1) Bie nun ersieht es sich? Als das bloß Bestichende eines Sebens überhaupt, innerhalb der entgegengesetzen Bestimmunzen, über welche es hinweggeht; als das substantielle Sehen; jedoch hier als leidendes, erfüllt werdendes durch die Bestimmts beit, welche dasselbe aus seiner Leerheit und Unbestimmtheit hers aus ergreift. — Dies ist ein hochst wichtiger und entscheidender Punkt. Es ist darum scharf auszusassen, was ich kurz sagen werde, weil die Kurze hier allein Klarheit giebt.

Bir sind hier auf ben Begriff ber Kantischen Appercepz tion ober ber schlechthin unmittelbaren Wahrnehmung gekommen, und haben sie beschrieben, als das absolute Sichsichtbarsein des Sebens in seiner Wesenheit selbst. — Dies ist, wird nicht, und was da wird, das wird in ihm dem seienden. Es ist das innere Wesen des Sehens und unabtrenndar von ihm und seinem Sein, daß es sich sieht, daß es seinen Rester, oder sein unmitz telbares Fürsichsein bei sich sührt. Sein Sein ist nichts Anz deres, denn ein Fürsichsein, und dies seine stehende Grundeinz heit. Denn nur in den einzeln en Bestimmungen wird es; und es ist eben das Geschäft der Wissenschaftslehre, diese einzelz nen Bestimmungen des Werdens in ihrer Grundsorm zu erschöz vien.

Dies ist die unmittelbare Wahrnehmung, namlich die rein geistige Selbstheit des Sehens selber; ausser ihr hat es keine andere Eristenz. Was ausser ihr im gewöhnlichen Sinne Wahrsnehmung scheint, ein halbsinnliches Selbstgefühl, die Sensatioznen des aussern Sinnes, sind nur von ihr selbst ausgehende Bilder und Hullen jener unmittelbaren Wahrnehmung selbst, die von bloben Augen, denen jene im Hintergrunde sich verbirgt, stat sie selbst gehalten werden. Als solche sie darzulegen, und

Die Taufdung nachzuweisen, ift nun eben bie nachfte Aufgabe ber Wissenschaftslehre. Aller bisherige Irrthum entstand aus ber Berkennung biefer Grundwahrheit, bag bie einzig ursprungliche Mahrnehmung bie Selbstanschauung bes Sehens fei. Rant ahnete, bag in diefer Apperception, im Ich, ber Ginheits: punkt aller Grundformen bes Wiffens ober ber Rategorien, wie er fagte, liege, ohne es jedoch auf irgend eine Beise bewahrheis ten zu konnen: ba mar burch biese Ahnung ber Ort ber Bahrheit angebeutet und entbeckt; und als die Wissenschaftslehre jene versprochene Kantische Debuktion in's Werk feste, Bahrheit und Denn auf ben Ort jener Ginheit und Trens Rlarbeit gefunden. nung bes Objektes vom Subjekte, auf jene Subjekt = objektivität eben kommt es an in allem Wissen. Aber im Sehen selber, im Ich ist diese Trennung in ihrer Urquelle zu finden. Dier liegt bas ganze Geheimniß aller Wahrnehmung und alles Wiffens.

Machen wir gleich den sich hier barbietenden Ruckfolus. Des Sehens absolute Grundform ift die innere Duplicitat, bas Kursichsein. So gewiß bies ist: so hat alles Seben zum unmit telbaren Gegenstande nur sich; nie wird Etwas in ihm fichtbar. als nur bas Sehen selbst. Wie es Ich ift, also geht es auch nie aus ber Ichheit heraus. Nimmt man nicht vielmehr unmittelbare Dinge mahr, die nicht Sehen find? Gar nicht baran zu benten, weil es gegen bas Grundgefet bes Sebens mare. Wir muffen also ber rabikalen Tauschung fuhnlich widersprechen. Selbst in beinem Begriffe von Gott siehst du bein Begreifen: in bem Bilbe feines Lebens bein eigenes Bilben biefes Lebens. Bas bu fiehst, bist immer bu felbst. Sollte nun bennoch eine Beziehung auf ein Selbstständiges ausser bem Sehen Statt finben, fo mußte ber Grund bavon liegen in bem Seben, bas fic fieht; es mußte bies etwa sein nicht burch ben Reffer bazu ge= worben, sondern für fich und burch fein von ihm unabbangiges Sein, Bild jenes in ihm Gebilbeten; und als foldes erkannt werben: wodurch bei bem Gegenfage bes in ihm Gebilbeten allerbings jenes Gebilbete hinter bem Bilbe gebacht, und barauf geschlossen werden mußte, aus dem Bilbe felbst.

Wie es fich mit einem folden Schluffe verhalte, nachzuweisen,

mag nun allerdings die Hauptabsicht unserer vorliegenden Synsthesis sein, die wir aber fortzuseigen und zu vollenden haben. Es mochte sich ba vielleicht finden, daß das Sehen von sich auf ein Hoheres schließt, als es felbst ift.

Rant fagt, die Apperception sei eine synthetische Einheit, ein bindendes Glied eines Mannigsaltigen. Wie sie dies sei, haben wir oben gesehen. Das Sehen, als reine Einheit, gezlangt nur daburch zum wirklichen Gesichte, daß ein Uebergang zwischen Gegensähen sichtbar sein soll; also nur als das Bereinizgende dieser Gegensähe. Die Einheit des Sehens im Berkließen über dem Gegensahe besteht eben in der Sichsichtbarkeit dabei, in welcher der Gegensah und die Einheit des Gesichtes zuzgleich liegt. —

Es ist bier zugleich ber Ort, genau zu erklaren, wie Subftanz und Accidenz zusammenhangen, und von einander unab-Im Denken bes Denkens, im Gefichte eines trennlich find. Beftimmens hangen fie jusammen, und find ein folches Ge= ficht, beffen unabtrennliche Theile zugleich fie ausmachen: benn bas Accidens ift nur Produkt ber Bestimmung, beren Erficht= lichkeit einen Ausgangspunkt bes Bestimmens, als bas zu Bestimmende, b. b. eine Substanz ober logisches Subjekt forbert: bie Substanz aber ist bas zu bestimmenbe, welches blog zur Nachweisung einer Bestimmtheit an ihm, und zu gar keinem andern Zwed, und durch kein anderes Princip ba ift; und gar Nichts hat ober ift, als was fie burch jenes Bestimmenswerben wird. Substanz barum und Accidenz, so wie ihr Gegensat und ihre Berbindung find nur in ber Unschauung eines Bestimmens. und außerbem Nichts; benn fie find beren Geschopfe, und inwiefern man eine folche Anschauung unterlassen kann, fallen auch fie hinweg. (Sie find nicht etwa Dinge, ober Berhaltniffe von Dingen an sich, sondern reine Produkte und Glieber in ber Sputhefis bes Sebens).

Ferner, was aus bem Ersten folgt, und es in einen umsfassenbern Zusammenhang erhebt. Diese ganze Kategorie ist bie Form ber Sichanschauung, als eines Uebergehens von Unbestimmtheit zur Bestimmtheit; biese besondere Form ber Sichans

scharung aber ist nothwendig, wenn es überhaupt gur Sicharsschaung, ober zum Ich kommen soll. Die Anschauung des Uesbergehens; wobei das Ich sich also leidend verhält, und nicht durch irgend eine innere Kraft und Khätigkeit des Ich bestimmt. Dieses merkt bloß auf und ersast sich selbst daran; (woraus wir dermalen freilich noch Nichts haben machen können). Es ist darin vielmehr das sich selbstmachende Leben seines Sehezustandes, worin das Ich sich durchaus leidend verhält. So muß es hier sich verhalten; denn nur so ist es das Verhältnis der Substantialität. Wäre dem anders, so erhielten wir daraus eine andere Anschauungslehre des Ich, auf welche wir ohne Zweisel noch stoßen werden.

Diese Sate find wichtig und es ist mir noch nicht beschieben gewesen, sie mit bieser Scharfe und Bestimmtheit vorzutragen.

Es ist der Nachtheil akademischer Vorträge über Philosophie, daß ein Ganzes von Erkenntniß, eine Totalität der Einsicht, welche eigentlich Ein Blick ist, verstreut werden muß durch Boschen, so daß die Ausmerksamkeit über die Vielheit von Gliebem vertheilt, das Ganze nicht mehr wiedersindet. (Bei der Nathermatik ist es freilich auch nicht anders). Nur der eigene, die entlegenen Theile zusammenkassende, sie verkürzende und in Einen Brennpunkt concentrirende Fleiß kann diesem Uebel abhelfen. Zu diesem Behuse eine umfassende Uebersicht.

Segenstand unserer Anathse ist das Seinsetzen (Sagen: bas ist). Hierin zeigt sich zunächst der absolute Gegensatz eines Innern und Aussen. Es mußte die Einheit dieses Gezensatzes aufgesucht werden, indem und eine solche im Seinsetzen selbst faktisch vorlag. Diese ergab sich im Wesen des Sehens selber, als eines absoluten Durch, — Schwebens über Gegenssätzen. Aber um diese Einheit sein zu können, mußte das Sehen sich fassen, Sehen bes Sehens sein. Dies aber zeigte sich als ein Denken des Sehens; dies wiederum war nicht möglich ohne vorausgehende Anschauung des Sehens. Endlich

follte bas' Seben Sich seben als Seben: et sollte barum wiederum seben bas Denken bes Sebens; bied giebt bas Denken bes Denkens selbst als die Spige unserer Synthesis, als beren Verknupsungspunkt sich bas Ich ergab.

Jett stehen wir auf dem Gipfel unserer Synthesis, von wo aus eine zusammenfassende und bleibende Einsicht leichter ist. Die höchste Spike der Untersuchung ist eben der Satz: das Sezhen sieht sich, als reines logisches Subjekt einer bestimmten Sichtbarkeit.

Näher den auch schon oben ausgesprochenen Inhalt ber Syn= thefis: bas Seben, wie wir es oben tennen gelernt haben, fieht fich, benkt fich, fieht fich werben. Also bie ganze Synthefis verwandelt sich in die genetische Form. Bas oben ein Sein, ift hier ein successives Werben, und allmaliges Unschießen ber einzelnen Theile, anhebend vom leeren Ausgangspunkte eines logifchen und substantionalen 3ch. -Dies enthält nun nichts Reues; wir konnen aber vielleicht jest biefe Formel beffer braus chen: Das Seben bat fich und in feine Genefis aufgeloft. Sierbei eine zwiefache Bemerkung: 1) Zuerst ift unsere Synthesis charakterifirt worben als Seinsegen. Zest findet fich, bag bies nicht das Wesen der Sache ift, sondern das Sehen des Sehens in seinem formalen Sein, und schlechthin nichts Anderes; die absolute Sich sichtbarkeit. Dies ist bas Wahre an der Sache. Dies bringt nun nach seinem Gesetze ein Sein mit fich, weil es bas nicht vermeiben fann, keineswegs aber um es mitzubringen, und als ob es barauf ankomme. 2) Dieses erste naturliche Bewußtsein ist eben die Erfahrung; baß wir find, so wie wir find, und welches vor aller Freiheit voraus fich uns mitgegeben Dies hat sich nun gefunden als das Denken bes blogen findet. Sebens und seiner Korm: also bes Sehens von Nichts. That ein Sehen von gar Nichts. hier findet darum eine Beziehung auf Realitat gar nicht Statt: follte fie fich finben, so mußte fie in andern Regionen vorkommen. Dies für allgemeine Drientirung. —

Dieses Seben aber hat sich oben gefunden, als ein absolutes Durch eines andern, selbstständigen Lebens ausser ihm Lassen

Sie und diese Formel noch schärfer erwägen, denn oben. 1) Juvörderst ist es Durch, absolutes Princip und Grund; schlechthin
aber nicht, und auf keine Weise und nach keinem seiner Theile Begründetes. Darüber, wenn wir es nur erst recht energisch
gedacht und verstanden haben, mussen wir sest halten. Was es
ist, wirklich und in der That, ist es schlechthin nur durch, aus
und von sich selbst, nicht durch irgend etwas Andres und Fremdes. Es ist nichts durch ein Fremdes Begründetes innerhalb
des Umfanges seines Seins, noch vermag ein solches zu sein.
Kein physischer Einstuß oder Bestimmung des Sehens von Augen: Was es ist, ist sein Produkt.

- 2) Aber es ift Durch eines felbstftanbigen und unab: hangigen Lebens, eines felbft Durchseienben. Sier tritt nun ber Widerspruch klar heraus, und foll es. Ift dies feiner felbft Produkt, so kann es nicht mehr eines Andern, des Sehens, Probutt sein. — Der Form nach ist bieser Wiberspruch leicht gelöst: bas Sehen ist nämlich allerdings auch nicht des Lebens selbst, sondern nur seines Bildes Princip. Das Grundfein bes Sehens erstreckt sich überhaupt nur auf Bilber; benn in ihm find nur Bilber. Wenn also behauptet wird, daß es Nichts in ihm gebe, was nicht fei burch baffelbe; fo bedeutet bies ein Durch von blogen Bilbern, wie dies beweift, bag es Durch fein foll eines solchen, welches alles fremde Durch ausschließt und abweist.
- · 3) Aber selbst badurch ist der Widerspruch mehr abgewiesen, als gründlich gehoben. Ist dieses Bild namlich in der That Bild eines Lebens aus sich, durch sich; so enthält es dadurch nothwendig die Form eines Sichmachens aus sich selbst, welchem das Gemachtwerden widerspricht; es ist mithin Bild eines eigenen, innern Ledens und Sicherzeugens. Um es durch das Vorige zu erläutern. Wenn das Produkt des Sehens auch ein Bild ist; ist es jedoch nur Bild eines Ledens: so folgt schon aus dieser Form, daß es dem Sehen sich stellen muß aus und durch sich selbst, daß darum das Sehen sich insofern leidend zu ihm verhält, wie wir dies in der abgehandelten Kategorie der Substantialität beim Denken des Denkens auch wirklich so gefunden haben.

Soll nun bennoch jencs absolute Durch bes Sebens. als abfolut erftes und Grundgefet bes gangen Berhaltniffes; qualeich aber auch bas fo eben Gefundene nicht aufgegeben werben: fo muß - ich forbere Ihre eigene Ginficht auf - bies also gebacht werben. Das Sehen bebt allerdings an mit ber absoluten Conftruction eines Bilbes: als ber allgemeinen, ben gangen Proces umfaffenden und feine Grundlage bebenden Sphare: biefem felbft= construirten Bilbe aber kommt entgegen und innerhalb besselben ftellt fich bem Sehen ein, als fich felbst machenbes und aus fich selbst quellendes, abgebildetes Bilb. Unter Boraussegung und Bebingung namlich jener felbstthatigen Conftruction. fage ich. b. h. in Wechselwirkung mit derselben- und ausserdem nicht. Bare bas Berhaltnig alfo; fo bliebe, wie ich Sie einzuseben bitte, jene Principheit bes Sebens immet auch noch Durch und Princip für biefes sich ihm machende Bild, obwohl es in ber Uns ficht fein eigenes Durch bei fich fuhrt, wahrend es bennoch fur ben tiefer ichauenden Berftand, der bas- Principsein bes Gebens als einzige Bebingung und Moglichkeitsgrund feftbalt, als Pros duft beffelben erblickt murbe. Jenes Durch bes Sebens erhielte bemnach eine zwiefache Bebeutung: es ift theils machenb und bervorbringend unmittelbar, in Beziehung auf bas, burch bie Confiruction aus bem Sehen hervorgerufene Bilb; theils nicht unmittelbar machent, aber Bedingung und Moglichkeitegrund eis nes Werbens aus fich, in Begiehung auf bas andere, bein Seben entgegenkommende und fich ihm ftellende Bilb; und 'bie Ginfict in biefe boppelte Bebeutung bes Durch, eine schlechthin unmittelbare, und eine mittelbare, ift es, welche ben Biberfbruch arundlich lofet. Das Geben felbst ift nun ein folches, das nur, inwiefern es fich macht, fich verwirklicht, nur unter biefer Bebingung; beffen eigenem Thun jeboch ein Berben begegnet und es in Empfang nimmt, Alles nach Maafgabe bes Machens, und unter Bebingung ber eigenen Thatigkeit. Welche Leichtigkeit und welches Licht burch biefe Formel gewonnen ift, kann ich kaum ausbruden. Wir haben biefes Gefet, bamale freilich noch nicht es au beweisen vermogend, schon ausgesprochen in ber allgemeinen

Einleitung, rebend von ber Evidenz, als bedingt burch eine freie Confiruction.

Formaliter haben wir daran gefunden die Kategorie der Wechselwirkung. Wir haben im Sehen zwei Durch, zwei Prinscipheiten, die sich einander begegnen und sich in Einem Schlage vereinigen, um beibe ihr gemischtes Produkt: die gegebene Borskellungswelt, hervorzubringen; die jedoch nicht etwa in gleichem Range mit einander stehen. Eine steht an der Spihe und ist die erste, von der die ganze Wechselwirkung ausgeht, wie hier das Durch des Sehens, als die Bedingung des andern Durch, des realen Bildes.

Ich will biesen Punkt gleich burch die Anwendung klar machen, um inskunftige Sie in einem hellern Lichtstande zu erhalten, als es bisher, bei den Vorbereitungen, gut möglich war. Heute im Allgemeinen dazu vorbereiten: in der folgenden Stunde hoffe ich es so klar zu machen, daß es selbst den Ungeübtesten überraschen soll, so daß er das eigentliche Resultat nicht läugnen kann, wenn er auch etwa nicht genetisch einsähe, wie oben verssprochen worden.

Unsere Synthesis in ihrer hochsten Einheit ist Seben bes Sehens in einem rein formalen Bilbe; bas Durch felbst follte sich in einem Bilbe stellen, indem es darin burch Widerstand pu einem stehenden und dauernden Bildobjekte ausgedehnt wird. Das Sehen nun als ein foldes Durch gebacht, giebt Raum schopfung. Bas darum als Conftruction beschrieben wurde, ware ber Raum, ber Eine, absolut continuirliche. gegen stellt sich eine Raumerfullung burch sich felbft; alb Musbehnung und Berbreitung innerhalb beffelben. fenwerden des freien Conftruirens burch das reale Bild ware bemnach ein Werben und Sichmachen bes nachher im Den ten als Ding Gefaßten zu einer Raumerfullung, innerhalb bes Einen, angeschauten, burch bas eigene Durch bes Sebens gefce ten, Raumes. Dieses Bild bes Raumes mare nun bas Eine und Bleibende, die Grundlage; bie einzelnen Raumerfulluns gen bagegen waren bas Werbenbe und Quellenbe, unter jener Bebingung ber Conftruction bes Raumes überhaupt.

Roch beutlicher wird dies werden durch Nachweisung am Sinne für Raumverhaltniß, namlich dem aussern bekannten Sinne des Sehens und Fühlens. Wir werden babei zugleich sehen, wie die Ausschlung des Raumes an sich der Construction desselben, gleichsam zum Trope, entgegenkommt in eigener, selbstständiger Constructionskraft. Dies ist eben, was wir oben das Ergriffenswerden der freien Construction nannten.

Rochmals ben Sauptpunkt.

Das erste natürliche Bewußtscin, bas ba ist, nicht wird, und bas zugleich bas Denken eines Seins an sich, was uns aber hier nichts angeht, indem wir dies erst erkunden wollen: — ist ein Sehen des Sehens. In dieser Formel liegt alles Uebrige synthetisch eingeschlossen. Jeht kommt es uns auf kurze Zusams mendrängung alles Gesundenen an. Ich bin mir der Schärfe und Präcision bewußt, und bitte Sie, es ebenso auszusassen.

1) Ein Sich sehen bes Sehens als solches. Darum zuvors berft ein Hinschauen seiner selbst als blogen Punkt der Anknüspfung für das nachmalige Ersehen; jedoch mit der absoluten Festssehung, daß es das Sehende selbst sein werde, was objektiv im Ersehen sich stellt: also mit der Farm Ich, in der doppelten Besdeutung: das in diesem Blicke Gesehene sei das in ihm Sehende selber; sodann, daß Alles, was in der objektiven Hinschauung sich erzeugen wird, unmittelbar, wie es sich stellt, auch sichtbar sein werde; denn Alles sei eine Bestimmung des Ich, und dieses siche schlechthin sich selbst; was es sei, sehe es.

Ich bemnach das Produkt des Sichsehens des Sehens, und war als reiner und leerer Anknupfungspunkt des bestimmenden Denkens. Nur in dieser Bestimmung des Sehens, diesem Gesichte, als seine Form eben ist es vorhanden, und ausserdem nicht. Benn also das Ich immersort sich stellt, und nicht weicht, so bennnt dies daher, weil dieses Gesicht nicht weicht, oder weil dies geistige Wesen, das Sehen, eben in dieser absoluten Richtung auf sich selbst stehens, und Sich ist also dies rein Formelle, die Ermobsorm des Sehens, und Sie sehen daher, wie ungesteuer der Irrthum ist, wenn man das Ich als ein Ding an sich betrachtet.

Sich sehen ift aber ferner ein Erkennen und Begrei: fen als sehen. Dies fest die beiden Grundbestandtheile, ein Denkbild vom Sehen, Bild seines allgemeinen Charakters, beffen, mas es fein muß: ferner ein Unschauungsbilb, bas mit jenem übereinstimme. Run bemerken und fassen Sie wohl: Tener erste Theil, das Denkbild, braucht sich hier gar nicht besonbers zu stellen; bie Evideng: ich sehe, welche nichts Underes aus: brudt, als: »mein angeschauter Zustand flimmt mit bem Charakterbilde bes Sehens überein , beweift ichon, bag es eriftirt, und beweift die Uebereinstimmung; benn es ift felbst die Ueber: einflimmung. Jenes Denkbild ist nur die verborgen bleibende Pramisse, und bas Seben selbst in der Wurzel und dem Kerne dieses Buftandes ift eben bieses Bild, indem unter bessen Bor aussetung allein möglich ift ber Schluß: 3ch febe, bemnach: mein angeschauter Zustand ist = Seben. Co ift ber Ausbrud: ich febe eigentlich ein Enthymem (ein Schluß mit verborgener Pramisse): Sehen ist bas und bas; nun finde ich hier mich fos also ich sebe. Das faktische Seben hat im Hinschauen bes minor den maior schon im Blicke; beide find nicht getrennt. Wir muffen jedoch jenes Denkbild haben, weil wir nicht beobachten und anschauend empfangen, sondern ableiten die Beschaffenheit bes Anschauungsbildes. Wir beantworten wohl nur ba, wo die Wissenschaftslehre überhaupt antwortet, indem dies gerade ihr Charafter sein durfte. Und so wie die Logik die Enthymeme bes gewöhnlichen Sprechens in ihre Bestandtheile zerlegt, so mochte wohl das Berlegen bes ursprunglichen Buftandes bes Bewußtseins in seine Enthymeme ein Theil der Wissenschaftslehre sein, in welcher Funktion wir fie mit Rant füglich transscenbentale Logit nennen fonnten.

Also: bem Sehen, das zufolge bes ersten Gesetzes die Ich form schon trägt, muß sich stellen nur das Anschauungsbild eines Sehens überhaupt: auszudenken: Ich bin so und so, sinde mich so und so.

3) Als Hamptsache ist einzuscharfen: wiewohl ber rechte Sinn des baraus Folgenden fast immer mißkannt wird: Hat etwa bas Ich Etwas bei bieser Anschauungsform gethan? Es ist ja blose

Kormbestimmung! Dber bas, mas wir als geiftiges Grundmefen allerbings hinftellen: bas Seben? Auch biefes nicht; sonbern in biefer gangen Grundform, die wir beschreiben wollen, ift bas Sehen, so wie es überhaupt ist; sein Dasein nicht ein reines. (bas nur wir in ber Biffenichaftslehre für unsere genetische Gin= ficht vorausseten); sondern bieses bestimmte, also formirte. Das ift's ja, was wir von vorn berein behauptet haben; und wir werben uns hoffentlich boch nicht in's Angesicht widersprechen wollen. Bie Ihr materielle Dinge als fertige und gegebene an= nehmt, so wir ein Geiftiges, bas Seben. Wie min fur Euch jenes Ding niemals ein Ding überhaupt, sondern fo und so innerlich bestimmt, beschaffen und formirt; eine Substanz mit ihren Accidenzen ift; so verhalt es sich bei uns mit dem Schen. Nur ift hier biefe Bestimmtheit nicht willkuhrlich und gesetzlos, son= bem bas Sehen schlechthin Eins; barum seine Bestimmtheit Dies muß nun fur's Erfte überall auch nur Gine und felbige. Rur wer etwa biefes Sehen nicht zugleich als bas genügen. Absolute gelten laffen wollte, ber wurde ferner berechtigt fein, nach einem Grunde biefer Bestimmungen zu fragen. Diefer Forberung, welcher zu genügen wir gar nicht abgeneigt find, konnte aber erft in einer andern Sphare entsprochen werden.

Mso: was wir hier aufgestellt und haben werden sehen, ist eben ba, wie das Sehen da ist, es wird in keinem Sinne, und es ist das Dasein des Sehens selbst: Dieses durchaus bestimmte Gesicht.

4) Wir bedürfen, wie schon gesagt, das Denkbild, den beflimmten Begriff des Sehens, um daraus die Genesis des Ansschauungsbildes: ich sehe, nachzuweisen. Wir kennen ferner jeboch das Sehen als Durch eines Lebensbildes. Dies
tarum ware das Bild, das sich dem Sehen von sich selbst darin
kellen müßte. — Zuerst über die Form, dann über den Inhalt dieses Bildes. Das Erste, die Form, ist wichtig. Es müßte
zunächst sein ein Bild seiner, des Ich; aber nur Bild, demnach
eines Lebens seiner selbst, das für sich und unabhängig von
seinem Gesehenwerden Statt sindet, und eben ist, gesaßt im
Bilde. (Ein Bild, innerhalb dessen ein Sein an sich vorkommen

kann, das nicht durch das Ich, sondern durch sich selbst für das Ich ist, als eine Fortbestimmung seines Zustandes). Ausz: das Ich sieht sich als seinend im Bild; sindet sich darin vor unmittelbar, keinesweges macht sich in irgend einem Sinne dazu.

Aber bas Bild wessen? — um ben Inhalt zugleich zu berühren! Des absoluten Durch, also bes Raumes. Der nervus probandi: die Ichsorm Bild seiner Selbst; damit also seinen ein selbstständiges, auf sich beruhendes Sein, ein Bilde sein. Also die Raumanschauung eben ist mit der Ichsorm verbunden durchaus in Einem Schlage. (Bemerken Sie dies wohl; denn es ist entscheidend. Nachher noch eine Anmerkung darüber).

Durch eines Lebensbildes hieß, nicht ein selbst construirendes, sondern die allgemeine Bodingung, durch deren Gesetstein aber unmittelbar construirt wird: mit dieser Unschauung des Maumes zugleich, und in sie hinein als ihr Fortbestimmendes, müste sich demnach ihr stellen die eines Raum füllenden aus und durch sich selbst: also eines diesen Raum nicht etwa erst Einnehmenden, sondern ihn schlechthin schon Innehabenden und nur durch dieses Innehaben nach seinem selbstständigen Leben zu Charakteristrenden und Anzuerkennenden.

Durch, eine solche Anschauung ware nun ber Bilblichkeit bet Durch, b. i. dem Raum überhaupt, der Charakter des Sehens ausgebrückt, als Durch eines Lebensbildes. Durch den ersten Theil dieses Bildes wird gebildet der Raum, leer und bestimmbar; durch das zweite ein aus sich Raumfüllendes innerhalb der Leerheit und Bestimmbarkeit. Beides ware aber schlechthin unsahtrennlich von einander dadurch, daß der innere Charakter des Sehens, seine geschilderte Durchheit, im Bilde dargestellt werden sollte.

Die Principien sind festzuhalten, darauf vor Allem kommt es an. Bon der reinen Anschauung des Raumes und seiner aus sich selbst quellenden Füllung ist die Rede, nicht von irgend einer fre i en Construction innerhalb desselben, von Linienziehen ober deß Etwas. Wer das Lettere, was allemal nur im innern Sinne anschaubar ist, hierherzoge, dem wurde sich die Einsicht in das eigenkliche Wesen der Wahrnehmung verschließen, und er

wurde in feiner Anficht bes Biffens teine haben. Diefe ift nur Dbjekt bes Gelbstbewußtseins, in einem Objektiven auffer ihm, bem auffern Sinne. Bas also ift biefer fur fich? Unmit= telbare Unichauung - lebendiges, in fich felber immanentes So ift er Gefühl (Betaftung), und Ge-Bild bes Raumes. fict: bie anbern Ginne find gar nicht reine Erkenntniffinne. Doch find auch jene von gang verschiedener Rlarheit und Bedeu-Der Sinn für das Raumbild überhaupt wird gewonnen tung. im Gefühl; diefer ift baher nur Anfangspunkt bes Sinnes, kein eigentlicher Sinn. Er bemerkt nur bie Grange, hinter welcher ber Raum fortaeben foll. Geficht bagegen ift eben Durchfe= . ben bes leeren Raumes (bes »Durchsichtigen«); bemnach Sin= ichauen und Beschreiben bes reinen Raumes: bies ift ja wohl bas Positive im Sehen. Wahr freilich ift, daß dieses in die Un= endlichkeit hinftarrende Sehen jum Refler im Ich nur kommt burch feine Begranzung, bes Nichtburchsehens. (Dag biefe Begrangung in anderer Rucksicht als Farbe bestimmt ift, gehort in ein anderes Feld). Die Begranzung und Negation ift also Nichts Seben, damit aber Sichtbarkeit des Sehens für sich felbst. ned ber charakteristischen Bezeichnung eines Blindgebornen gleichs fam Gefühl in ber Ferne. Dies Geficht bilbet ben erften Theil, tie Unschauung bes leeren Raumes. Diesem kommt aber eine Raumfullung, die fich macht, entgegen, jenfeits ber Granze wo Gesicht und Gefühl nicht weiter können, sondern negirt find. Diefer Raum nun jenfeits und innerhalb ber Gran= ge, mit feinem Bullenben, ber fich uns boch wohl ftellt, und fur bas Bewußtsein schlechthin vorhanden ift; - wie mag er fich uns wohl stellen? Sein Bild fällt innerhalb des allgemeinen Bilbseins des Raumes; aber wir construiren es nicht mit unserer Einbildungskraft: dies ist eben die verwirrende Borftellung, vor ber wir oben marnten: sondern es macht sich uns schlechthin, auf bes Grundbild bes Raumes sich auftragend und dasselbe fort= bestimment. Aber wird es felbst eigentlich gesehen, gefühlt? hier tritt ja eben bie absolute Granze bes Sehens und Fuhlens ein; ber Sinn reicht gar nicht mehr borthin; es ist also Sache eines von der absoluten Begränzung und Negation des Dentens .

Sinnes auf ein Reales im Raume, auf Dinge, zu schließen. Dies ist boch wohl sonnenklar, und Keiner, ber nur fähig ist, seinen Berstand zusammenzunehmen, kann es läugnen.

Jene aber, b. h. alle nicht Transscendentalphilosophen, sehen und fühlen die Dinge, d. i. was jenseits der absoluten Gränze liegt; sie sehen und fühlen da, wo ihr Sehen und Kühlen zu Ende ist, und sie nur ihres Nichtsehens und Nichtsühlens, ber absoluten Beschränkung derselben, bewußt sind. Bom Sehen giebt es sogar eine mathematische Wissenschaft: Optik. Es sollen Strahlen von der Oberstäche der Körper ausgehen: dies auch zugestanden, so ist die Oberstäche ja eben die Gränze; wie kommt Ihr denn hinter sie? Warum nicht lieber die richtige Erklärung vorschlagen, daß da gesehen wird, wo man die Undurch sichtigkeit gesteht, — da gefühlt, wo die Undurchdringlichkeit? Besinnt man sich denn gar nicht?

Ueberlassen wir es der Nachwelt, Maasstab und Benennung zu sinden für so entsetlichen Blodsinn und Stumpsheit, welche sich nicht scheut, als philosophischen Satz sich aus dem Munde gehen zu lassen: Ich sehe, sühle die Dinge, was bei der allermindesten Besinnung als der offenbarste Widerspruch einleuchten mußte. Es ist abgekürzte Redensart sur: Ich schließe aus dem Nichtsehen, der Undurchdringlichkeit, unter Voraussetzung der Continuität des Raumes auf ein Reales in demselben. — Auf solche Verrücktheiten hat man Systeme gedaut, auf welche sie ihre und des ganzen Geschlechts heil und Seligkeit in Zeit und Ewizkeit verdürgen wollen! — (Dies sagen wir nicht, um über sie zu triumphiren, sondern damit man ihrer Lehre nicht glaube und deren Ansehen erschüttert sein lasse).

Das stehende Raumbild macht sich eben selbst und bestimmt sich: dies ist das Faktum. Aber dies Raumbild steht innerlich, bindend beide Sinne. Bon der Anschauung jenes Sichmachens eben ist der aussere Sinn ganz ausgeschlossen. — Bon der and bern Seite hat es oft an Kuhnheit gesehlt, dies den Andern so unter die Augen zu sagen. Der-Irrthum, wenn er allgemein ist und dreist, imponirt.

Bur Debuktion ber Beit nachher. Setzt noch eine Anmerkung über ben Raum, perwandelt in eine nochmalige Uebersicht bes Ganzen aus dem noch schärfer gefaßten Einheitspunkte.

(Die Schwierigkeit der Sache selbst wird zugestanden. Freie Constructionen an sich sind leicht, weil der innere Sinn naturlich auf sie gerichtet ist. Aber nicht allein darauf kommt es hier an, sondern zugleich ruhig einer sich construirenden Entwickelung und ihrem Borgange zuzuschauen, doch mit felsensestem Auge, Nichts gebend noch nehmend, darüber zu schweben; dies ist unnaturlischer. Deshalb sind immer die Vorträge, die ernstlich darüber halten, schwer; doch kann dies gleichwohl nicht erspart werden; aussetzen erhalten wir nur einen leeren, sormalen Idealismus, der nicht Stand halt).

- 1) Die Ichform giebt hier ein bloßes leeres logisches Subjekt, welches durch sich gar Nichts bei sich führt. Was da gesehen wird, ist zugleich das Sehende; mehr nicht: das Sehende steht dort noch einmal. Was es darum da ist, ist nicht begründet, noch wird es so ersehen; sondern ist rein faktisch: "Ich din so, weil ich eben so din." Das Gegentheil wäre: Laßt das Ich Etwas machen (aus sich hervordringen): so ist es nicht mehr leeres logisches Subjekt, sondern bringt eine Bestimmung mit sich, die freilich ihm objektiv sichtbar wird: (»ich bin dies und dies"); aber nicht absolut faktisch, sondern begründet: (»ich bin's, weil ich es mache"). Etwas diesem letztern Verhältnisse Aehnliches sindet hier nun durchaus nicht Statt, sondern nur das Erste.
- 2) Sedoch bringt allerdings die Ichform Etwas mit sich, freislich auch nur ein Formales, nämlich dies: wenn der angeschaute Zustand des Ich verändert und fortbestimmt wird, so wird diese Fortbestimmung sich unmittelbar auch im Bilbe, welches das Ich von sich hat, zeigen und abdrücken: nicht nur nämlich der objektwe Zustand, sondern auch der Rester desselben wird sortbestimmt; dem es ist der Zustand des Ich, als des unmittelbar in allen seinen Bestimmungen sich selbst Sichtbaren. Und überhaupt durch diese Sichtbarkeit des Ueberganges ist ja die ganze Ichsorm erst herbeigeführt, wie Sie aus obiger Deduktion wissen.

Mfo Sinichauung eines a, mit bem bestimmenden Begriffe :

Ich; nebst ber Erwartung einer Fortbestimmung beffelben = x. (Beibes aber fallt zusammen in Einem Schlage, nicht in ber Beit erwartet, als ob a jemals isolirt vortame. Wir allein find's, bie die Trennung vornehmen).

Daraus der Sat: Das Selbstbewußtsein b. i. der innere Rester des Sehens, welcher die absolute Form des Sehens ist, bringt schlechthin mit sich a; das Ich oder das Sehen sieht sich als seined a.

- 3) a ist der Raum. Sollte ich nicht vielmehr sagen: Bild, Anschauung des Raumes u. dgl.? Raum; wenn etwa der Raum selbst durchaus nur Bild und Anschauung ware, und dies sich von selbst verstände, so ware dies nicht bloß überstüssig, sondern schief.
- x, falls es eintritt, wird ferner nicht unsichtbar, sondern schlechthin sichtbar, nicht bildlos, sondern begleitet von seinem Bilde sein, und zwar also, daß Ich mir bewußt werde, als seined und habend das Bild dieses x. Ferner aber ist x nichts Anderes als eine Fortbestimmung des Raumes, eine aus sich selbst quellende Raumsullung. Ich kann darum werden Bild von x nur inwiesern ich substantieller stehender Weise schon bin Bild des Raumes, innerhalb dessen sich zuerst bildet das Bild x: und zwar des Einen, stehenden Raumes Bild für alle möglichen Gestaltungen des x.

Da x im Selbstbewußtsein nur ist im Bilbe, so versteht es sich wohl, daß auch daszenige, welches das x selbst als seinen Grundstoff bilbet und modificirt, nur sei im Bilbe.

Wie jedoch im Bilbe? b. i. läst sich etwa dieses Raumbild vor andern Bilbern noch näher charakterisiren? Das Ich ist seiner Uebergänge, Veränderungen schlechthin sich bewußt; dazu und dadurch eben ist es da. Diese Veränderungen nun sind doppelter Art: entweder das Ich macht sich dazu, oder es wird ein Anderes, leidend und nur das Zusehen habend, wie wir recht scharfselsellen, nicht etwa abläugnen wollen. Von letzterer Art sind die Raumfüllungen, voraussetzend das ihnen beiwohnende Grundbild des Raumes und dadurch bedingt.

Diefes Grundbilb barum ift bas Mittelglieb, burch welches

was Ich ber Bestimmbarkeit, Mobistiabilität überhaupt Preis gez geben wirb. Die Receptivität bafür ist ber Sinn selbst: ein Gesicht, innerhalb bessen wieder gesehen wird (ein unendlisches Bestimmte).

3) Bie ber Refler bes Sebens, ber Raum ift, und barin war die absolute Korm der Selbstanschauung bildet; so ist das 3d, fertig ohne alle Beränderung und Wandel in ihm, ge= geben. Run ist biese Anschauung selbst Sinn, und zwar ausserer. Go erscheint fich bas Ich, als seiend und habend den Raum: ber Raum barum aufferer Sinn, und Gegenstand bes innern, im Bilbe aber in beiben. Das biesen leeren Raum bes auffern Sinnes Rullende (Leben aus fich) und fo die Leerheit deffelben Bernichtenbe tritt aber in bas Gelbstbewußtsein nur als eine Beranderung und Fortbeftimmung bes Buftanbes bes Bilbfeins; - alfo eben als Uebergang und Wandel, betreffend bas innere 36. Es ift barum Gegenftand allein bes innern Ginnes, An-Das Selbstbewußtsein tragt biese Bilber, als ein ibm folechthin Berbendes auf, wie ber Umftanb, bag fie bas Probuft und bas Siegel bes auffern Sinnes, die Leerheit bes Raumes, schlechthin vernichten, anzeigt. Der leere Raum selbst - ber auffere Sinn: aber bie Dinge im Raume Gegenstand bes innern, eben als Negation und Begranzung bes auffern.

Wir haben barum ber Stockblindheit und fürchterlichen Uns besonnenheit nicht mit Unwahrheit bezüchtigt diejenigen, welche die Wahrnehmung der materiellen Welt, sichtbar die Negation des aussern Sinnes, zur Position desselben ohne Schämen und Graz men machen. —

Klar bemnach ist geworden: Im Sehen bes Sehens liegt bas Bild eines Raumfüllenden, was wieder voraussetzt den zu sullenden Raum selber, der da ist in seinem Inhalte das unmitztelbare Anschauungsbild eines Durch. — Wahrgenommen wird im innern Sinne, als Modisstation des Anschauungszustandes bes Ich, als des einzig stehenden Gesichtes des Sehens.

Aber: ich bin Bild, und Alles, was in mir fein kann, alle meine Bestimmungen find Bilber: also nur bie Bilber, als

sich stellend und werbend, werben wahrgenommen: soweit reicht bie Erklärung, nicht weiter.

Wir wollten jedoch — um anzuknupfen an unfere empirische Aufgabe, von der wir ausgingen — erklären: wie es zum Seten des Seins komme, als eines an und von sich und auf sich selbst ruhenden. Dies ist nun durch das Bisherige nicht geschehen. Dies könnte uns auch nicht viel verschlagen. Wir haben nämlich nachher unsere Aufgabe in einer andern Formel gefaßt: das Erste, absolut Sciende ist wirklich vielmehr Gesicht, und dieses ist verstanden worden als Sehen des Sehens selbst in seiner Form. Es müßte darum, falls unserer Synthesis noch ein Glied mangeln sollte, sich zeigen, daß das Sehen noch nicht vollständig in seiner Form dargestellt und sichtbar gemacht ware.

Sehen ist Durch eines selbstständigen Lebens. Dieses nur — wer es noch nothig hatte, fasse es zum Beschlusse, — wird selbst gesehen, abgebildet, b. i. nicht etwa wiederholt in seiner Lebendigkeit und nochmals gesetzt, was sich eben als durchaus unmöglich gezeigt hat, sondern als ein vorliegendes Faktum und Gegebenes in seinen Resultaten dargelegt.

Hierüber ist, um nochmals von einer neuen Seite bas Ganze zu übersehen, Folgendes geleistet: Das Ich, b. i. bas subjektive Sehen bes Sehens, bas Denten, hat fur ein lebenhiges unb felbstftandiges Durch bes andern und objektiven Schens, gleich fam Blobe gegeben, und fich geoffnet, eine Receptivitat bargelegt am Raume, welche ba ift - aufferer Sinn, als ftebenbes und unaustilgbares Bilb bes Raumes überhaupt, - und inne rer Sinn, als Selbstbewußtsein, daß ich bin dieser Sinn, baß Innerhalb biefer Receptivitat ftellt und auffert ich ihn habe. sich das selbsistandige und aus sich selbst lebende Durch des gese henen Gehens, theils als erschaffend die Bestimmungen im Raume, und fie bilbend als denselben erfullend: — ein Durch in und für sich selbst, eben zu bieser Schopfung; theils, als im subjet tiven Sehen seiend, Bild, bloger Refler dieses Schaffens. ift baber ein relatives Durch fur bas erfte subjektive Seben, bie fes umwandelnd und fortgestaltend aus dem Bilbe eines leeren zu bem eines gefüllten Raumes.

Stehen Sie still und bemerken Sie bieses doppelte Durch. So gewiß das Sehen sich selbst sieht, so gewiß sieht es ein aus sich selbst quellendes, schlechthin schöpscrisches Durch jenes Raumz stillenden. Ein solches kann aber in dem subjektiven Schen nicht gesehen werden, ohne daß dieses nicht ausdrücklich sich daran verzläugnen sollte als sehendes, und sich verstehen als bloßes leidenz bes Rachbild und Rester desselben. Sich verstehen, d. i. daß das Bild jenes Sehens, dergleichen es für und sein mag, es nicht bloß sei für und, sondern sur es selbst, und das Sein desselben begleitet sei von dem Denkbilde, dem Begriffe, daß es dies (Bild) sei. Dieses sich selbst als Bild und Rester erklärende Bild ist nun das zweite relative Durch in Beziehung auf das erste, das sehende (hinschauende) Sehen, das Raumbild, mit der schlechthin sich machenden Füllung desselben.

Das Seben macht sich sichtbar, stellt sich bar in einem Bils be. Aber es macht sich als solches sichtbar, heißt, es macht sich als selbstständiges Leben sichtbar. Dies ist nur möglich unter ber Bedingung, daß es in einem solchen Bilbe sich barstelle, das zus gleich als Bild sich begreift, d. i. als basjenige, in welchem bas Leben nicht selbst ist, sonbern auffer ihm, und bessen Rester es nur ift.

Dies laffen Sie uns nun anwenden : - Die Bilber bes Raumfullenden, welche allein ber innere Ginn mahrnimmt, fubren barum, aufolge bes aufgestellten Grundgesetes, schlechthin bas Berftanbnig bei fich, bag fie Bilber find. Es ift barum — (bie Sache ift wichtig, schlimme Berwirrungen enbend, und, so viel ich mich erinnere, mit biefer Deutlichkeit noch nicht vorges tragen:) - in biesem Uebergange von einem leeren Raume zu einem erfullten, als einer Fortbestimmung bes Bewußtseins, nicht atha ein Denten bes Dentens, (ber Refler eines folchen), sonbern ein Den ten und Berfteben in einfacher Poteng, welches ba= ber nicht erft. als eine Fortbestimmung einer Unschauung wird (no entwickelt;) und fo als eine Beranberung bes Ich im innern Sinne, ausbrudlich zum Bewußtsein gebracht werden konnte, als ein: wich bente«; sondern das schlechthin ift als unabtrennlicher Theil bes Bilbes eines Raumfullenben: - also ein Denken, bas nicht gedacht wird, sondern Eins ist mit der Anschauung, eine verständige Anschauung, indem der Berstand irgendwo absolut sein muß und schlechthin gegeben. Dies ist er an dieser Stelle, wo er in seinem Sein an sich vorkommt, in dem unmittelbaren Sichverstehen des Bilbes als Bild.

Aber der Sat: das Bewußtsein dieser Bilber führt bei sich ihr Gelbstverständnig, daß fie nur Bilber find; beißt zugleich: bas Berständnig, bag in ihnen ein Leben erloschen fei; also bas Bild jenes Lebens felber, als auffer ihnen und unabhangig von behfelben, ift damit gefest. Und zwar führt bas Bewußtfein biefes Bild unmittelbar bei fich, ohne ein bazwischentretendes Selbst bewußtfein eines schließenden Ich, mithin auch ohne Unterscheidung des Princips, des Bilbes eben, noch des Erschlosses nen, und im Gegensage mit jenem hinzugebachten, bes abgebil beten Seins. Wir miffen nicht, ob wir es Bild nennen follen ober Ding, indem beibe fich burchbringen. Es wird barum bas Bilb gar nicht gefehen, sonbern nur bas Leben; erft bas Resultat bes Schlusses tritt als Gegebenes in bas Bewußtsein. eben jene Fortbestimmung bes leeren Raumes zum gefüllten. Erft ber Reflexion ift es vorbehalten, Bilb und Sein bestimmt ju unterscheiben: hier erft ift bie Rebe von »meiner« Borftellung, und dem Dinge, was im unmittelbaren Bewußtsein gar nicht bestimmt unterschieden wird. -

Nun erst und unter bieser Bebingung allein ift gesehen bas Seben, und unsere Synthesis vollendet; benn nur unter bieser Bedingung ist bas Durch eines Unabhängigen und Selbstftanbigen angeschaut.

Run erwägen Sie genau noch folgenden Umstand. Nur am Beschlusse der ganzen Synthesis und bei vollständiger organischer Einheit des in ihr liegenden Mannigsaltigen eines Zustandes, ist das gegebene Bewußtsein da, und die Einsicht möglich: ich sehe. Hier erfolgt erst die Evidenz, das Zusammenstellen des gegebenen Zustandes mit dem Gesehe. Aber dieser Beschluß liegt eben im

Berfteben des unabhängigen Seins, und fo muß das unmittels bare Gelbfibewußtsein an bem Puntte, wo es burchbricht, fic wohl aussprechen: ich sehe, ich schaue an bas Raum fullenbe, materielle Ding. Der Beschluß, in welchem bas 3ch fich felbft als sebend fichtbar wirb, ift bas hinverfteben bes Dinges. Dag biefes nun ein binverfteben ift, gufolge bes Berftebens bes innern Bilbes als folden, fieht es nicht, weil biefes Bollgieben nicht aus einer Beranberung (Entwidlung) feines unmittelbaren Buffanbes bervorgeht, fondern fein gegebenes, flebenbes Gein ift. Fur und, Die Buschauenden, ift bie Bermanblung bes unmittels bar gegebenen Bilbes in ein Gein, zufolge bes Berfiebens, und eine absolute Substitution bes lettern an ber Stelle bes erftern verhanden, nicht für bas natürliche Selbstbewußtsein, bem biefe Subflitution nothwendig unfichtbar bleibt, und bas erft nach Bollenbung berfelben und bes gangen Borganges anhebt.

Das 36 wird an ber Fortbestimmung feiner Grundanschaus ung bes Raumes burch ein Fullendes' fich feiner felbft bewußt; Woher ihm ber Raum komme, und meiter burchaus Richts. wober die Rullung, weiß es nicht, wohl aber, bag in bemfelben Etwas ihm werbe, bag es aus leerem zu erfulltem fich ihm Es ift barum bes Raumes fich bewußt, als feiner abs soluten Receptivitat, bes auffern Sinnes. Eben so wenig kann B benfen, bag bie Raumfullung ihm werbe, benn mit ihrem Bein beginnt erft es felbft: fie ift ibm fchlechthin; von einem Bober und einer Genefis berfelben hat es alfo gar teine Uhs So bas naturliche Bewußtsein. Reifit es sich los von biefer Gebunbenheit und tommt es jur Befinnung, fo fragt es allerbinas nach einem Bober? Bir haben barauf geantwortet und gezeigt: die Sinnenwelt = Produkt des unmittelbaren Selbst: verftandniffes bes Biffens. Die aber, wenn die erfte robe Unterfuchung ohne alles Bulfsmittel bie Frage fich fo beantwortet: obne Zweifel stammt mein Wiffen von ber Belt aus bem, movon es unabtrennlich ift, - aus ftetem Beisammensein auf einen Canfalnerus schließenb, - aus bem auffern Sinne: ich febe, fible fie: so argumentirt bergestalt nicht ber naturliche Mensch fonbern ber schon philosophirende, freilich pingui Minerya!

Denn daß er es nur ja dadei läßt, ben aussern Sinn als Fakstum und die Dinge als Faktum, und als sich begleitende Fakta zu fassen, und daß ihn nicht etwa die Neugier reizt, zu bedensten, was denn Sehen und Fühlen sei, wo seine ganze Weisheit in Nichts verschwinden wurde!

Demnach Resultat: Das natürliche Bewußtsein, bas Ich, sieht und ersieht allerdings schlechthin unmittelbar die materielle Welt, aber nicht durch den äussern Sinn, sondern im Verstanzde, und zwar im Verständnisse seiner selbst, als Bildes, von Bildern, die sich ihm eben stellen. Daß ich sie aber also versstehe; sehe und verstehe ich in jenem Justande nicht; denn es ist dieses kein restektirter, sondern ein absoluter. Und so muß es eben bleiben bei dem unmittelbaren Ausdrucke jenes Verstehens: ich ersehe, daß die Dinge sind, und damit gut. — Jedes Wort aber über dieses Ist hinaus, ist nicht gut, weil damit die Sphäre der Resterion betreten wird, wo die Sache sich anders stellt.

Die Absicht alles Bisherigen war, Ihnen ein Beispiel zu geben der Anschauung durch das neue Organ, welches wir als das der Wissenschaftslehre nachgewiesen haben, und Ihnen dies Organ zugleich zu eröffnen; — als Realeinleitung in die Lehre selbst. — Was aber als Beispiel vorgetragen worden, ist zugleich Theil des organischen Ganzen, in deren Anschauung die W. = L. besteht. — Dadurch ist ein Uebergang in dieselbe möglich; — auf welche Weise, ist sodann zu zeigen, nachdem wir noch einige besondere Anmerkungen vorausgeschieft haben.

1) Das Sehen sieht sich, macht sich sichtbar: zuvörderst als ein Sichmachen und Gestalten aus einem andern Zustande. Dies sichmachen und Gestalten ist nur für uns und unsere Einssicht vorhanden. In Wahrheit ist es in dieser Gestalt, wie es ist, und ist gar nicht ausser derselben, ist eben dieses Gesicht von Dingen im Raume, welches wir nun in seinem Zusammenhange verstehen als Sehen des Sehens. — Das Sehen, sage ich, ist

das Machende in der ersten (unserer) Ansicht, das Seiende, Gestsaltete ist es in der zweiten: nichts Anderes, nicht etwa das Ich. Dies ist nämlich überhaupt nur das Sehen in der stehenden Form des Sichsehens, aber zu dieser Form kommt es erst hier, durch die faktische Wirklichkeit des Sehens an der ganzen Synthesis: hier wird das Ich erzeugt, und mit dem Erzeugtsein desselben ist die Synthesis geschlossen. Wo es ist und vorausgesest wird, ist das Sehen über diese Synthesis schon hinaus und die bloße Grundsorm ist weiter bestimmt. Also keine Freiheit, kein Machen, kein Produkt eines Ich sindet in dieser Sphäre Statt, der Begriff des (freien) Vorstellens ist nicht einzumischen. Diese ergiebt sich erst auf dem Standpunkte der freien Resterion. Da muß das schlechthin unsichtbar bleibende Verstehen schon in irgend einer Weise sichtbar geworden seine.

Man fann bies unmittelbare Denfen bes Seins neben bem Denken ber Borftellung barftellen; es wird leichter burch ben Gegenfas. Dann muß aber beibes rein und icharf von einander geschieben werben. So verfuhr ich in frühern Darstellungen. Beil ich aber Difverftandniffe bemerkte, eigentlich durch Ueberfeben bes ichwierigen Begriffs bes Seinbentens fatt bes leichtern Borftellungbenkens, wodurch aber bas Wesen bes transscendentalen Idealismus in einen leeren und bobenlosen geandert wird; fo habe ich hier vorgezogen, ben Begriff bes Seinfetens rein fur fich vorzutragen. Wer es nun in blefer Reinheit nicht auffaßt, und noch immer die freie Vorstellung fich einmischen läßt, bem ift nicht nur biefer Bortrag verloren, sonbern feine etwanigen frühern Kenntnisse verwirren fich. (Rriterium bes richtigen Berftanbniffes, wenn man in biefem Gebiete bes Bes wußtseins keine Freiheit, Unschauen, Denken eines Ich bineinträgt, fondern Alles burch bas Gefet fich machen läßt).

2) Wie in biesem neuen Sinne die ganze Weltansicht sich andere, habe ich schon von Beit zu Beit angemerkt, und bitte Sie zum Beschlusse es noch einmal zu erwägen. Jene, eine Belt des Seins absolut voraussetzend, in ihren mannigfaltigen Bestimmungen, welche die Gegebenheit jener Welt eben mit sich bringt; kummern sich wenig darum, woher nun das Auge, das

'fie benn boch auch nicht laugnen konnen, kommen moge. Wir. gerabe biefen letten vernachläffigten Punkt erfaffenb, muffen ihnen jene Woraussetung unbedingt abläugnen. Bir fegen als bas abs solute voraus bas Seben, Wissen, Auge, bas ba sicht und nicht ermangeln kann zu feben. hieraus nun ergiebt fich bas Gein, bie Welt, - im Auge namlich, als Gesehenes. So haben wir eine Bereinigung und ein Princip bes Busammenhangs. Dies nun unbedingter Idealismus. -Diesem Auge ftellt fich nun aber allerbings eine Belt, ein Gein an fich, alfo und in dieser Korm, nicht als Produkt eines Sebens. Bon biefer Seite ift die Lehre empirischer Realismus: so fieht bas Auge, weil es ein verständiges Auge (sich als Bilb verstehens be Unschauung) ift, nicht bloges Bilbentwerfen. Dag es boch fei fein Produkt, fieht man erft hoher fleigend; fo ift ber Ibea= lismus transscenbental.

Meine Hauptabsicht war, biesen Punkt recht festzustellen, und Sie vor einem leeren Ibealismus zu verwahren, dergleichen früher durch Misverstand wohl angenommen wurde, und sur welchen man auch die Wissenschaftslehre fälschlich genommen hat, der, mehr als transscendental, den empirischen Realismus ausbebt. Es ist ein Hang dazu besonders in jüngern Gemüthern vorhanden: er ist verständlicher und der kühn sich ausschwingenden Phantasie auch annehmlich, daß man die Welt der Dinge gänzlich abläugne, als einen Irrthum, und sich rein an die innere, geistige hält.

Das Ding an sich ist bemnach, von diesem Standpunkte aus, nicht etwa ein Irrthum, es ist so nach dem Gesetze, bas wir aufgestellt haben. Es gründet sich nur auf ein Nichtversstehen, doch ein nothwendiges, und eine nothwendige Schranke bes Verstandes. Nur wer diese Schranke durchbricht, und in diesen Regionen es noch für ein Ding an sich, nicht für Produkt des Auges hält, der irrt; aber dies thut eben nicht der natürliche Verstand, sondern Philosophie. Sie soll durchbrochen werden; jedoch vollständig und consequent, und so entsteht der transscendentale Sbealismus.

Das Auge, fagten wir, ift absolut Erftes und Grund ber

Belt: bas Sein in biefer Form wird als absolutes abgelaugnet; es ift Probutt bes Sebens, in ihm erzeugt burch feine Rega-Dies ift anschaulich einem Jeben, ber felbft nur ein gesundes inneres Auge bat, und uns erlauben will, es zu rich: ten. — Das Auge bemnach absolut Erstes ber Belt gegenüber. Sollte nun aber Geben, an fich betrachtet, nicht absolut Erftes fein tonnen, fo ift es Bilb, aber nur nicht wieber bes Seins, fonbern bes abfoluten Lebens; alfo festen mir barum auch tei= nen tobten Gott, keinen Leichnam, fonbern einen schlechthin Le= Dies ift nun bas absolut Neue unserer Lehre; aber gerabe in biefer Rudficht ift fie taum vernommen worden: biefes Dreifache, bag ber absolute Anfang und Träger von Allem reines Leben fei; alles Dasein und alle Erscheinung aber Bild ober Se= ben biefes absoluten Lebens fei, und bag erft bas Probutt biefes Sehens fei bas Sein an fich, bie objektive Welt und ihre Form. Belder Mftanb bemnach zwischen ihr und Spinoga fei; tann eine Bergleichung Beiber zeigen; auch ihm ift bas Sochste, wo= von gewußt werben tann, bas Gein, bie absolute Gubftang. Rant, wenn er confequent fortgegangen mare, batte bies auch wollen muffen; er hat es geahnt, aber fich felbst so weit zu verkeben, war er weit entfernt.

3) Dbiges ist zugleich als Theil ber M.=E. bezeichnet worsben. — Das Sehen sieht sich: dies nämlich ist die absolute Grundsorm seines wirklichen Daseins, bei welcher ce bleibt. Zum wahrhaften Sehen, Durch des Lebens (des göttlichen, absoluten) kemmt es nie, sondern nur zu einem Bilde desselben in alle Ewigkeit, welche Ewigkeit eben aus diesem Gesetze quillt. Das Sichsehen, schoma socundum, ist die unaustilgliche Form.—

Run sieht sich jedoch das Sehen in mancherlei Rucksicht: 3. B. in der aufgestellten Synthesis sieht es sich in feiner bloßen bern: sein allgemeines Denk = und Charakterbild stellt sich ihm, shne daß irgend ein besonderes Sehen dieses oder jenes geseht water: darum ist es hier ein Sehen in der That von Nichts, ein nichtiges und leeres, bloß um die Form zur Bollendung zu bringen. —

Bir setten jedoch ben Fall, bas Geben, obwohl ohne 3mei:

fel erstes und absolutes Princip dem Sein gegenüber, könne dennoch in anderer Rücksicht zweites und abgestammtes sein. Falls
diese Einsicht sich stellt, sahe das Sehen sich darin in seiner eigenen Erzeugung aus seinem Principe. Und so möchte es noch
mehrere Rücksichten des Sichsehens geden. Die W. = E. aber soll
eben sein ein vollständig erschöpfendes, und aus Einem Principe die Weisen, Sich zu ersehen, herleitendes Bild alles wirklichen Sehens. Unter diesen nun wird aus jenem Einheitsprincip
auch die hier abgehandelte Synthesis wieder vorkommen. Nach
biesem Plan und Grundriß solgt nun der Vortrag der W. = E.
selbst.

Indem ich biermit bie einleitenden Bortrage Schließe, barf ich mir vielleicht, gegen meine sonstige Gewohnheit, Empfinduns gen auszusprechen, erlauben, meine Freude zu bezeugen über ben Anblid, ben mir biefes Collegium in einer großeren Ausbehnung, als ein fruheres, gewährt hat, die reifere Bilbung mit unferer fich erft entwidelnben akademischen Jugend vereinigt zu sehen zu ernstem wiffenschaftlichem Dachbenken. Ein erhebender Anblid fur bie Studirenben, biejenigen, welche fie ichon im Befige befo ! fen erbliden, was fie felbft mit ihren Studien aufferlich anftreben, noch immer forschend und ringend nach neuer Rlarbeit gu schen: ein freudiger fur die Andern, burch diesen Anblick ibre Soffnung zu ftarten, bag auch fur bie Beit nach ihnen eine Belt hoherer Rultur aufblube. Ich barf bies Ecttere um fo kubner fagen, ba ich burchaus nicht anders weiß, als bag unfere Stus birenden fich auf eine Ihres Beifalls wurdige und Ihre hoffnungen erregende Beife gezeigt haben. Bierfur allen benjenigen. Die zu biefer iconen Bereinigung beigetragen haben, meinen berglichsten Dant,

## Ueber bas

## Verhältniß der Logik zur Philosophie

ober

## transscendentale Logik.

Gehalten von Michaelis bis Weihnachten 1812.

· · • · · • 

L. Bortrag. Wor Allem ist nothig, ben Begriff bessen, was man treibt, sestzusehen. Schon in den Einleitungsvorles sungen ist der Zweck dieser Vorträge angegeden für den Zusamsmendung des Ganzen; wir sagten: sie seien nicht W. = L. selbst, auch nicht ein Theil der W. = L., sondern eine Einleitung in diesselde. Das Auge für das Objekt der Philosophie soll in ihnen geschärst, das Organ frei gemacht werden durch Bestreitung des Irrihums. Etwas ganz Anderes und wohl davon zu unterscheisden ist der Zweck, den das Collegium als ein Ganzes für sich hat; diesen Zweck suchen wir jeht.

Diefe Borlefungen haben jum Objekt ben Unterschieb ber Logik und ber Philosophie: ben Unterschieb, und nichts Anderes.

1) Aber jeber Unterschied sett Gleichheit, Einheit voraus; von dieser Einheit mussen wir also ausgehen. Beide sind ein Bissen, und zwar ein Wissen vom Wissen, eine Betrachtung und Objektivirung des Wissens überhaupt, ein Herabsehen auf dasselbe. Daß die W. 2. dies sei, ist aus der Einleitung des kannt; daß es die Logik sei, allen denen, die mit ihr bekannt sind und waren. Indem nun die Logik sich beschäftigt mit der Einkruction von Begriffen und Vorstellungen, sett sie offendar in Bissen vom Wissen; und wenn sie auch Dinge an sich answinnt, so wird sie doch gestehen, daß das, was sie zusammenssist zu einem Allgemeinen, Begriffe und Wissenselemente sind. Us beide haben das Eine Objekt, sie sind ein Wissen vom Wissen, und zwar verschiedene Ansichten de ffelbigen Objekts. Borin der Unterschied bestehe, wollen wir chen sehen.

Hellen. Beibe haben basselbe Dbjekt: bieses wird boch in sich selbst sich gleich sein, die Ansicht aber soll nur ein Bild abgeben bes Seins: das gleiche Sein muß das gleiche Bild werfen; alle wahre Ansicht darum muß Eine und in sich selbst gleiche sein. Run ist hier Berschiedenheit der Ansicht desselben Objektes; also entweder sind beibe falsch, oder eine von beiden ist salsch. Dies ist hier wahr, konnte aber doch auch nicht allemal wahr sein, ins dem ja die Ansichten nur theilweise genommen sein konnten.

2) Und so ist es benn auch, die 28. = E. hat zum Objekt bas gange Biffen, in allen feinen moglichen Bestimmungen es aus Einem Standpunkte befaus erschopfend: Die Logif nur einen Theil, bas Denten, mit Ausschluß ber Anschauung. muffen inbeffen biefe Borter gemerkt werben, an bem ungefahren Unterschiede, ber uns schon aus ber Einleitung bekannt ift. Die Bukunft wird auch bies aufklaren). Es kann wohl fein, bag fcon biefe Theilung ju Fehlern fuhrt, aber bies tonnen wir nicht voraussagen; sonbern wir muffen es erft burch bas Resultat Im voraus, um nicht gegen bas ber Untersuchung beweisen. Princip ju bisputiren : biefe Unterscheibung und engere Beschreis bung ber Logif muffen wir ihr nach ihrem Rechte als einer besondern Wissenschaft gelten lassen, und die Ansicht der Philosophie, die wir ihr entgegenstellen, auf benfelben Theil beschranken; ausserdem entstånde eine unlogische, verkehrte und verwirrte Bestreitung, in welcher jeber Streitende von etwas Anderm rebete. Um die Logit mit ber Philosophie ju vergleichen, muffen wir also auch die philosophische Ansicht auf diesen Theil, das Denten, beschranten, um innerhalb bes jugegebenen Umfreises die Verschiedenheit und den Fehler nachzuweisen, falls wir konnen.

Alles, was Denken zum Objekte hat, ist Logik; barum ist auch ber Theil der Philosophie, ben wir hier betrachten, Logik. Wir haben also zwei verschiedene Wissenschaften des Einen Objekts, die gemeine Logik, und, wie sie Kant sehr passend nennt, die transscendentale; das heißt uns dis jest: die von Philosophie aus angesehene Logik: (schärfer und näher werzden wir den Ausbruck erklären zu seiner Zeit;) indem wir viel-

leicht ber gewöhnlichen Logit bas Prabitat einer philosophischen Biffenschaft gang absprechen.

- Alfo ben Umfreis gleich enger gezogen: nicht zwei Ansfichten bes Wiffens überhaupt, sondern nur zwei Ansichten bes einen Theils desselben, des Denkens, wollen wir einander ges genüberstellen. Bas Denken sei, wissen wir dermalen freilich auch nur ungefähr, und kann erst in der Untersuchung selbst sich ergeben; vielleicht daß auch darüber die beiden Ansichten mit einsander streiten.
- 3) Bir wollen die Verschiedenheit dieser beiden Ansichten bestrachten. Wo stehen nun wir? Wir haben ein Objekt = A; davon sind zwei Bilder oder Ansichten = x und y. Unser Obsiekt ist, was diese Bilder in ihrer Verschiedenheit sind, also z. Folglich sind wir keins von beiden, weder Logik noch Philosophie, sondern wir sind das Bild beider, und zwar selbst dies nicht iderall, sondern nur das Bild ihrer Verschiedenheit. Es können in x und y zwei Theile gedacht werden, die Gleichheit und die Unterscheidung: die Gleichheit = a und die Differenz = \beta; wir haben also zum Objekte die letztere, \beta, nicht die erzstere, a, als eigentlichen Zweck; und wenn wir a betrachten, geschieht es höchstens als Mittel für \beta.

Dies stehe Ihnen nun fest durch das ganze Collegium hins burch; dies ist der seste Standpunkt des Ganzen. Logik = Unssicht des Denkens. Aber es giebt eine verschiedene Ansicht des Denkens, die gewöhnliche und die transscendentale. Wir werden keine von beiben, machen keine Ueberzeugung zur unsrigen, sons dem stehen über derselben, auf beide herabsehend; indifferent kennen Lernend beide, gleichsam zur Berathung, welche von beis den wir machen wollen zu der unsrigen.

Aus der Erfassung eines Bestandtheils des Wissens = Dens in mtstehen zwei Ansichten, gewöhnliche Logik und transscens den Logik. Beide werden gen etisch, wir sehen sie hervorzen aus ihrem Principe. Im Werden muß es sich ja verrasten was das Rechte ist.

. Die transscendentale Logit tommt auch vor in ber 28. = 2., in fie jum Theil ift als Genesis; fie also wird die Rechte fein.

Doch schon in der Einleitung war diese Genesis unsere eigene, und es war eine nicht zu erlassende Zumuthung, daß wir selbst uns von ihrer Richtigkeit überzeugten. Hier sind wir über diese Zumuthung selbst hinaus; sie schenkend, und dem Zehrling es überlassend, sich diese Zumuthung selbst zu stellen, indem man die entgegengesetze Denkart annimmt, sie sich entwickeln läßt, und nun zusieht, wie sie sich etwa behaupten könne, wo denn allerdings diese Indissernz aushören wird.

Wir können bie Aufgabe noch anders burch Bergleichung faffen. Wir find indifferent gegen wahre und falsche Philosophie, nur aufferhalb beiber schwebend, fie vergleichend; barum Rritif. Bir stehen auf bemselben Standpunkt wie Kant in seiner Kritik ber reinen Bernunft. Dort hatte Kant benfelben Gegner, ben Er ließ ihn fteben, und ftellte ihm einen wir bier bestreiten. andern Gegner gegenüber: bie Untersuchung, ob bas Denken schöpferisch sei und selbst bervorbringend bas Objekt, beißt eben Rritik ber reinen Bernunft, inbem reine Bernunft bas felbft= fchopferische Denten ihm bezeichnet. Daraus ergiebt fich nun bas Berhaltniß ber B. = L. zur Kantischen Kritik, die Kritik liegt ausser ber Philosophie, ist problematisch, die 2B. = E. ist die Philosophie selbst.

Dies also ist die Einheit ber folgenden Untersuchungen, Alles in ihr muß bezogen werden auf die Kritik der Berschiebenheit.

Unsere nachste Aufgabe ist, das Objekt A der Ansichten x und y auszumitteln; es ist das Denken. Wir mussen daher zuerst die gemeine Logik darüber vernehmen, da wir ja im Gegensate mit ihr und an ihr die neue erst erzeugen wollen. Freilich mussen sie mir hierbei glauben, daß es so ist; wobei ich freilich sie besser verstehen muß, als sie sich selbst versteht, sie tiefer nehmend, und nicht sowohl bedenkend, was sie sagt, als was sie, da sie das und das wirklich sagt, sagen mußte, wenn sie sich selbst verstände. Dies ist eben die rechte Erklärungsweise, welche

allein förbert, und die Ihnen als Norm in allem Berstehen und Prüsen fremder Ansichten dienen muß; denn verstehen heißt ja eben das Berborgene und Dunkse aussuchen, das einer Erscheis nung zu Grunde liegt. Auch ist dies nicht etwa streitig, sondern jeder Logiker und logische Philosoph wird mir dies Alles nicht bloß zugeben, sondern recht ernstlich behaupten und versechten, wenn ich es ihm zu bestreiten schiene:

Beibe Logiken haben ein gemeinschaftliches Objekt. Hier ift zwar gleich eine Schwierigkeit, indem vielleicht gemeine Logik und trankscendentale Logik nicht einmal über das Objekt einig find, oder nur zum Scheine, und schon dieses Nehmen des Objektes eine Verschiedenheit begründen mochte. Da bleibt uns ins dessen Nichts übrig, als uns fürs Erste an die Schein Einigkeit zu halten, durch Folgendes.

Lehrsat (zu bestätigen burch Selbstbeobachtung, also Sat innerer Erfahrung, Thatsachen, ober auch als Lehnsat aus ansbern Borlesungen:)

Im Biffen fommt unter andern vor als That: fache ein Berbinden eines Mannigfaltigen von Bildwefen gur Ginheit Gines Bildes. Sie faffen ben Sat in feiner Allgemeinheit und Abstraktion, in ber er ausges sprochen ift. In diefer feiner Allgemeinheit find die gemeine und transscendentale Logit über diesen Sat einverstanden: die Berschiedenheit ber Unfichten liegt in bem Berfteben bes Sages. Wir können ihn barum seten, und wollen ihn hiermit ausbrucklich setzen als ben eigentlichen Grundsat, und bie strenge Granze aller unserer Untersuchungen. (Es ift damit sehr viel gewonnen, wenn eine Forschung strenge Einheit hat). Dieses Berbinden ift unser einziges Objekt = A, und, wovon wir etwa sonst noch reben mochten, wird nur vorkommen in Beziehung auf Diese Berbindung. Go werden wir g. B. von den Elementen der Berbindung reben, weil die Berbindung nicht Begriff merben kann ohne bas zu Verbindende; boch reben wir nicht von den Eles menten ihrer felbst wegen, sondern der Berbindung wegen.

Diese Berbindung werden wir nun ansehen laffen burch beibe, und bie Ansichten in ihrer Berschiedenheit mit einander

vergleichen. Denken heißt ein Berbinden nach der gewöhnlichen Bogik. Es könnte sich indeß ergeben, daß die transscendentale zusolge ihrer tiesern Ansicht mit jener vorläusigen Beschreibung des Denkens nicht zu sinden sein könnte, sondern eine andere aufstellte; dann wurden anch wir, aus beiden Ansichten die unsere historische zusammensehend, eine andere Beschreibung des Denkens erfassen mussen. Unsere Frage ware also dann so zu stellen: was heißt Denken der gemeinen Logik, was heißt es der transscendentalen Logik? Wie sind darum beide Ansichten von einander verschieden? Also der Inhalt der Borlesungen ware: Lehre vom Denken schliechtweg, seinem innern Besen nach.

Berbinden ift baffelbe mas Rant \*) mit bem Borte Synthe: fis ausbrudt, und seine Frage: wie find synthetische Urtheile a priori moglich? heißt eben bas von ber unfrigen: mas halten beibe, gemeine und transscenbentale Logit, vom Berbinben? 1) Sonthetische Urtheile und Sonthesis find gang und gar Gins. Sonthesis ift boch wohl im Wissen? wie sich bald zeigen wirb. Es ift barum teine, ohne bag man von ihr weiß, fie fest, als 2) a priori. Die Borfeiend, alfo urtheilt, daß fie fei. aussetzung ift, bag bas Wiffen (hier insbesondere in feiner Species, bem Denfen;) verbinde schlechthin burch fich und in fich: bag barum bie Berbindung nicht auffer bem Wiffen fei, inbem fie ja fobann nicht burch's Biffen mare, fonbern eben burch bas auffer bem Wiffen befindlich fein follende Gein, bas bewußte. Dies aber sett ja die Logik voraus, bag burch bas Wissen ein Berbinden gefchehe; bas aber, mas lediglich im Biffen und burch bas Wiffen, und nicht auffer ihm burch bas Ding gefett wirb, heißt a priori. Rant hat barum gang recht, die Logiker barauf aufmerksam zu machen, daß sie in dieser von ihnen behaupteten Berbindung burch bas Biffen ein Apriorisches felbft vorausseten, und fie find gang und gar flocklind, wenn fie bas nicht feben. Ift benn ber Baum überhaupt, ber nicht ift ein bestimmter, fon= bern ein abstrakter Baum, und felbst bie einzelnen Baume, an welchen die Logiker ihre Berbindung conftruiren, ein wirkliches

<sup>\*)</sup> Kritik ber reineh Bernunft, Ginleitung Cap. VI. .

ellein förbert, und die Ihnen als Rorm in allem Berstehen und Prufen fremder Ansichten dienen muß; benn verstehen heißt ja eben das Berborgene und Dunkle aufsuchen, das einer Erscheis nung zu Grunde liegt. Auch ist dies nicht etwa streitig, sondern jeder Logiker und logische Philosoph wird mir dies Alles nicht bloß zugeben, sondern recht ernstlich behaupten und versechten, wenn ich es ihm zu bestreiten schiene.

Beibe Logiken haben ein gemeinschaftliches Objekt. Hier ift zwar gleich eine Schwierigkeit, indem vielleicht gemeine Logik und transscendentale Logik nicht einmal über das Objekt einig sind, ober nur zum Scheine, und schon dieses Nehmen des Obziektes eine Verschiedenheit begründen mochte. Da bleibt uns inz bessen Richts übrig, als uns fürs Erste an die Schein : Einigkeit zu halten, durch Folgendes.

Lehrsat (zu bestätigen burch Selbstbeobachtung, also Sat innerer Erfahrung, Thatsachen, ober auch als Lehnsat aus ansbern Borlesungen:)

3m Biffen fommt unter anbern vor als Thatfade ein Berbinden eines Mannigfaltigen von Bilbwefen gur Einheit Eines Bilbes. Gie faffen ben Sat in feiner Allgemeinheit und Abstraktion, in ber er ausges fprochen ift. In biefer feiner Allgemeinheit find bie gemeine und transscendentale Logit über biesen Sat einverstanden: bie Berschiebenheit ber Unfichten liegt in bem Berftehen bes Sages. Bir tonnen ihn barum fegen, und wollen ihn hiermit ausbrudlich feten als ben eigentlichen Grundfat, und bie ftrenge Granze aller unferer Untersuchungen. (Es ift bamit febr viel gewonnen, wenn eine Forschung strenge Einheit hat). Dieses Berbinden ift unser einziges Objekt = A, und, wovon wir etwa sonst noch then mochten, wird nur vorkommen in Beziehung auf Diese Babindung. So werden wir 3. B. von den Elementen der Beindung reben, weil bie Berbindung nicht Begriff werben tann ofne bas zu Berbinbenbe; boch reben wir nicht von ben Gles menten ihrer felbst megen, sondern der Werbindung wegen.

Diefe Berbindung werben wir nun ansehen laffen burch bibe, und bie Unfichten in ihrer Berichiebenheit mit einander

vergleichen. Denken heißt ein Berbinden nach der gewöhnlichen Logik. Es könnte sich indeß ergeben, daß die transscendentale zusolge ihrer tiesern Ansicht mit jener vorläusigen Beschreibung des Denkens nicht zu sinden sein könnte, sondern eine andere aufstellte; dann wurden auch wir, aus beiden Ansichten die unsere historische zusammensehend, eine andere Beschreibung des Denzkens erfassen mussen. Unsere Frage ware also dann so zu stellen: was heißt Denken der gemeinen Logik, was heißt es der transzsendentalen Logik? Wie sind darum beide Ansichten von einanz der verschieden? Also der Inhalt der Borlesungen ware: Lehre vom Denken schlechtweg, seinem innern Wesen nach.

Berbinden ift daffelbe mas Rant \*) mit bem Borte Synthe: fis ausbrudt, und feine Frage: wie find synthetische Urtheile a priori moglich? heißt eben bas von ber unfrigen: was halten beibe, gemeine und transscendentale Logik, vom Berbinden? 1) Sonthetische Urtheile und Sonthesis find ganz und gar Gins, wie fich bald zeigen wird. Synthefis ift boch wohl im Biffen? Es ift barum teine, ohne bag man von ihr weiß, fie fest, als feiend, alfo urtheilt, baß fie fei. 2) a priori. Die Boraussetzung ift, bag bas Wiffen (hier insbefondere in feiner Spes cies, bem Denten;) verbinde schlechthin burch fich und in fich; baß barum die Berbindung nicht auffer bem Wiffen fei, indem fie ja fobann nicht burch's Biffen mare, fonbern eben burch bas auffer bem Biffen befindlich fein follende Sein, bas bewufite. Dies aber fett ja bie Logik voraus, bag burch bas Biffen ein Berbinden geschehe; das aber, was lediglich im Wiffen und burch das Wissen, und nicht auffer ihm burch bas Ding gesetzt wird, heißt a priori. Kant hat darum ganz recht, die Logiker barauf aufmerklam zu machen, daß fie in diefer von ihnen behaupteten Berbindung burch bas Biffen ein Apriorisches selbst vorausseten. und fie find gang und gar ftodblind, wenn fie bas nicht feben. Ift benn ber Baum überhaupt, ber nicht ift ein bestimmter, son= bern ein abstrafter Baum, und felbft bie einzelnen Baume, an welchen die Logiker ihre Berbindung conftruiren, ein wirkliches

<sup>\*)</sup> Rritif ber reinen Bernunft, Ginleitung Cap. VI.

Ding? Und ift er anders ausser im Wissen und Denten, also ein Apriorisches?

In Absicht ber obigen Bergleichung mit Kant haben wir 1) gerabe bieselbe Frage; 2) gerade in bemselben. Geiste sie behanz belnd; tritisch und historisch, vergleichend zwei Meinungen barzüber; nicht bogmatisch, wie schon in der Einleitung, und noch mehr in den kunftigen Collegien, wo wir Ihnen nur die Eine Antwort als allein richtig und evident anrathen; so aber nicht hier, indem ja hier das Organ für Evidenz erst befreit werden soll.

Bufas. Es ift flar, bag, wer bas Berbinden eines Dannigfaltigen von Bildwefen zur Ginheit allein zum Objekte feiner Betrachtungen macht, wie die gemeine und die transscendentale Logif, und wir ihnen folgend, und barauf uns beschränkend, nicht bes gange Biffen betrachtet, sonbern nur einen Theil beffelben. Denn es wird ja ein Mannigfaltiges als getrennt und einer Berbindung bedürftig vorausgesett. Woher benn bies, und Bollen Sie etwa fagen, mas ift es? Bildwesen boch auch. Dinge? Es mag folche geben, aber boch nur im Biffen find fie zu verbinden; Bilber berfelben im Biffen. (Ungleiches wird : mrudgeführt auf Gleiches). Wie und woher benn biese Bilber? biefes bleibt in ber Logik unentschieden. Uns liegt es baran, zu erweisen und fichtlich anschaubar zu machen, bag bier nur ein Theil bes Wiffens, nicht bas Wiffen überhaupt Objekt sei. Dieses if an fich burchaus untabelich, und gegrundet in ber willführli= den Absteckung ber Granzen jeder Wiffenschaft, in hinficht ber Stellung ihres Phanomens; (wenn namlich die gewöhnliche Logik eine Biffenschaft mare; wie es bamit fich verhalte, wird fich etwa ergeben!) Inwiefern nun die transscendentale Logit hierin. um auch nur ihre Unsicht zu Stande zu bringen, ber gemeinen Logit folgen tann, wird fich zeigen.

Biftorifche Bemerkungen:

1) Rant charafterifirt bie gemeine Logit, (ber er übrigens

zuweisende Erklarung bes Begriffs voraussenden. Der Begriff set immer den Charakter eines Etwas: es ist das und das, d. h. alles dasjenige nicht, was durch diese Bestimmung ausgeschlosen wird.

Schon die Kolge bitte ich ju bemerken: es mag jest ein Unterschied in ben Dingen fein, für irgend ein anderes Befen, bas ba zufieht; in ben Vorstellungen als solchen ift burchaus keiner. Die Dinge find nicht einmal im Raume gesondert, so und so weit gehend; benn die Sonderung besteht ja bloß in ihrem Charafter, Berhaltnif, Gegensat und Bestimmtheit, als ba ift Pflanze, Thier; indem ja der Raum in fich continuirlich ist und nie zu Ende, und die Granzen in ihm fich nur auf die Berschiebenheit ber Materie grunden. Es find barum im Biffen aar keine abgesonderten und einzelnen Dinge. Darum ist auch für einen folden Logiker gar keine Mannigfaltigkeit von Borftellun= gen bes Abgesonderten und Auseinanderliegenden, bergleichen ja lediglich burch einen befondern Charafter entstehen konnen, die er aber boch bedarf, um die Berbindung zu erklaren; fonbern es fließt ihm Alles nothwendig zusammen in einer und berselbigen Borftellung eines gleichmäßig gefüllten Raumes. Fassen Sie bieses inbessen so gut und scharf Sie konnen. Wir kommen barauf zurud, und die Fortsetzung macht es durch sich selbst beutlich. Solch scharfes Denken ist aber nicht des Logikers Sache: er blin= zelt nur. Er hat abgesonderte begränzte Erscheinungen im Rau= me neben einander, ohne allen Charafter, wodurch bie Granzen angegeben wurden; gesonderte Korper, die eben alle für ibn Körper sind, und nichts mehr.

(Fur ihn sind diese nichts als Körper! Fassen Sie bieses scharf, und gehen Sie nur nicht ohne weiteres in dem Dammersscheine der gemeinen Logik hinweg).

Bugegeben und geschenkt, daß die Gegenstände bennoch, burch bichteren Busammenhang, durch Gesetze, nach benen die Malerei geordnet ist, unterschieden seien; aber daß Jemand von ihnen als Unterschiedenen wisse, dazu gehört eben, daß er diesen Unterschied selbst begreift, in sich die Dinge entgegensetz und verzgleicht, mithin einen allgemeinen Begriff berselben schon hat:

aussterben, und nicht eine neue Pflanzschule hinterlassen, ober, salls biese nicht moglich ift, daß neben ihnen es doch noch auch eine andere Stimme gebe, muß man sie bestreiten.

II. Bortrag. Recapitulation. Unfer Objekt ift bie Berfchiebenheit ber zwei Unfichten von A. Wir fteben über beiben.

Aift = Berbinben = Denten.

Denken ift in Beziehung auf bas ganze Wiffen ein Theil; beibe Logiken betrachten bemnach hier nicht bas ganze, sonbern mur einen Theil bes Wiffens.

- 1) Die Anficht ber gemeinen Logik von bem Berbinben übers
- 2) Kritik biefer Ansicht, um ber transscendentalen Logik Platz um machen. Die Bergleichung ergiebt sich in der Sache selbst : eben in ber Kritik.

Ad 1. Die Logik achtet auf bie Berbinbung eines Mannigfaltigen von fertigen Borftellungen, in benen selbst schon eine Einheit und Berbindung ift, jur Ginheit eines neuen, Die gefammten einzelnen umfaffenben, Bilbes. Jebe Borftellung ift felbft Einheit eines Mannigfaltigen; auf biefe erfte Berbindung zur Einheit achtet bie Logik gar nicht, sonbern nimmt biese Bor-Rellung fattifch an, und fieht, wie diefelben verbunden werden gu einer neuen Ginbeit. Ihr Berbinden ist das Erzeugen allgemeis ner ober abstrafter Begriffe, bies auch ihr Denten. vorausgesett die einzelnen Vorstellungen solcher und solcher im Raume befindlicher, burchaus bestimmter Gegenstande, mit biefer Groffe . 3. B. Pflangen. In der Anschauung solcher einzelnen Manzen konnte nun das Bewußtsein fortgehen, und so kame es benn niemals zu bem Biffen, bag biefes etwas Unberes fei, bem rohe Materie; und bag wiederum etwas Underes Thier fei; sondern alle Vorstellungen flossen eigentlich in eine einzige eines unbeftimmten Etwas, wie ein berühmter Logifer fich bar: über ausbrudt.

Um über biefen Punkt beutlich zu werben, muß ich eine leicht fasliche, und in ihrer gewöhnlichen Praris anschaulich nache

zuweisende Erklarung bes Begriffs voraussenden. Der Begriff set immer den Charakter eines Etwas: es ift das und bas, b. h. alles dasjenige nicht, was durch diese Bestimmung ausgeschloßen wird.

Schon die Kolge bitte ich zu bemerken: es mag jest ein Unterschied in ben Dingen fein, für irgend ein anderes Befen, bas ba zusieht; in den Vorstellungen als solchen ist burchaus keiner. Die Dinge sind nicht einmal im Raume gesondert, so und so weit gehend; denn die Sonderung besteht ja bloß in ihrem Charakter, Berhaltnig, Gegensat und Bestimmtheit, als ba if Oflanze, Thier; indem ja der Raum in sich continuirlich ist und nie zu Ende, und die Granzen in ihm fich nur auf die Berschiebenheit ber Materie grunden. Es find barum im Biffen ger keine abgesonderten und einzelnen Dinge. Darum ist auch für einen folden Logifer gar keine Manniafaltigkeit von Borftelluns gen des Abgesonderten und Auseinanderliegenden, bergleichen ja lediglich burch einen besondern Charafter entstehen konnen, bie er aber boch bedarf, um die Berbindung zu erklaren; fonbern es fließt ihm Alles nothwendig zusammen in einer und berselbigen Borftellung eines gleichmäßig gefüllten Raumes. Faffen Sie bie fes inbessen so gut und scharf Sie konnen. Wir kommen barauf. zurud, und die Fortsetzung macht es burch sich felbst beutliche: Sold scharfes Denken ift aber nicht bes Logikers Sache: er blind; zelt nur. Er hat abgesonderte begranzte Erscheinungen im Rame, me neben einander, ohne allen Charafter, wodurch bie Grangen :: angegeben murben; gesonderte Rorper, Die eben alle fur the Rorper find, und nichts mehr.

(Für ihn sind diese nichts als Körper! Fassen Sie biefes scharf, und gehen Sie nur nicht ohne weiteres in dem Dammers scheine der gemeinen Logik hinweg).

Bugegeben und geschenkt, daß die Gegenstände bennoch, burch ? bichteren Busammenhang, durch Gesetze, nach benen die Malerekt' geordnet ist, unterschieden seien; aber daß Jemand von ihnen all Unterschiedenen wisse, dazu gehört eben, daß er diesen Unterschiedenen wisse, in sich die Dinge entgegensetz und versigleicht, mithin einen allgemeinen Begriff berselben schon bat:

biefes wird hier nicht gefeht, benn bies foll erft burch Freiheit gebildet werben; (alfo er kann nur burch ben fertigen Begriff feines Begriffs erzeugen). Doch sei ihm bies geschenkt.

Ad 2. Damit, mit biesem unbestimmten Etwas, will er nun sich nicht begnügen; sondern er will Mannigsaltigkeit und leichtere Uebersicht in der Korperwelt.

Salten wir ihn bei biefer neuen Behauptung an. gifche 3ch findet fich bier ploglich eingesett in ben Besit zweier neuen, fehr bebeutenben Bilber, ohne daß ihrer, und wie bas 36 zu ihnen kommt, die geringste Melbung geschehe. Indem es fich namlich mit jener unbestimmten Erkenntniß ber Dinge (berm Unmöglichkeit ich gezeigt habe, bermalen aber noch schenken will) nicht begnügt, hat es ein allgemeines Bild der Art und Beife feiner Erkenntniß. Es, bas 3ch, hat fich gebilbet, und ftellt fich vor fein Erkennen überhaupt, und bies nicht vermoge irgend eines Dinges, sondern rein in ihm felber erzeugt: ein Ertennen bes Ertennens felbst, ein Wissen ber Erkenntniß, als einer unbestimmten und nicht befriedigenden. Das Ich also bat einen tuchtigen transscendentalen apriorischen Begriff, vor allen allgemeinen Begriffen vorher, und um zu ihm zu kommen. Fer= ner: fatt bieser unbestimmten Erkenntnig verlangt bas 3ch Rannigfaltigkeit und leichtere Uebersicht in seiner Erkenntniß. Es entwirft sich barum zuvörderst wieder ein allgemeines Bild, und fobann, was noch mehr ift, ein Bilb beffen, was burchaus nicht ift, in keiner Bahrnehmung seiner selbst ober ber Dinge gegeben ift, fondern schlechthin nur fein foll, in welchem liegen bie Bilber von Mannigfaltigkeit, Ordnung, leichter Ueberficht; im Richts gegeben, und bem Gegebenen wibersprechend, alfo ein rein apriorisches Postulat, bas Bilb eines Ibeals.

Und so große Dinge thut, solche überfliegende allgemeine Begriffe hat das Ich, ebe es noch den mindesten allgemeinen Begriff hat, sondern erst Anstalt macht, zu demselben zu gelangen! Belch ein herrliches Gut ist die Stockblindheit! Hatten die Lozgiker gesehen, was sie hier voraussehten, sie hatten einen harten Stand bekommen!

(3m Borbeigeben, weil es bier fich so flar macht, eine Be-

babei bebenkend, was der Logiker nicht bedenkt, um zu sehen, wie es sich mit dem Borgeben desselben verhält, dies Berzbinden sei das rechte, eigentliche Denken in seiner Burzel, und wenn er dies beschreibe, habe er das ursprüngliche Denzken beschrieben. (Es wird sich eben dabei zeigen, was schon vorzher vermuthet wurde, daß die Einigkeit der transscendentalen und gemeinen Logik nur scheindar sei). Diese Prüsung nehmen wir vor in unserm Namen, und fordern hier also allerdings eigene Evidenz, um der andern Ansicht vom Denken, der der transscenzbentalen Logik, Platz zu verschaffen.

Der Logifer also lagt burch sein Ich vor allem Denken und allem Begreifen voraus bas Bild bes Einzelwesens zerlegen in seine Mertmale. Mit ber Frage, was diese Mertmale nun selbst fein muffen, bemubt er fich nicht. Wir wollen aber fatt feiner biese Arbeit übernehmen. 3. B. ber Ort, den der Korper ein= nimmt, ist boch wohl eine Bestimmung im Raume, ausschließend ben Korper von allen andern Orten, in welchen er nicht ift, ausgehend von ber Totalanschauung bes Raumes, und innerhalb biefer ben bestimmten Ort abgranzend. Also bie Ortobestimmung ift ein Charakterifiren, Beffimmen, Begreifen bes Ginzelwefens in Rudficht bes allgemeinen Gefetes ber Raumlichkeit, fest also ben Gemeinhegriff bes Raumes voraus. Eben so fest die bestimmte Beit, in ber ich ben Korver mahrnehme, eine Totalan= schauung ber Beit voraus. Nicht anders mit ber Große, welche ein Deffen an anderer, größerer und kleinerer, Musbehnung ift, also ein Bestimmen innerhalb ber Ausbehnung und ein Berhaltniffeten in ihr, alfo ein Begreifen. Die Tüchtigkeit ber Materie ift wieder nur in Bergleichung mit andern und burch ben Begriff ber Cohafion überhaupt, fie ift eben fo relativ, wie bie Große, endlich bas Gefet bes Bachsthums tann er nur feben, indem er con ein Bild biefes Gefetes bat, unter welches er biefes nur fubfumirt. Also alle diese Merkmale, die er burch die Sonderung bes Einzelnen findet, find felbst schon Begriffe. So gewiß nun bas Ich ein Ginzelwesen, in welchem alle biefe Merkmale liegen, aufgefaßt, bat, (wie jeder Logiker voraussest, ber nur bas berin Liegende ich eiben lagt, nicht erft feben'i) fo

fie überhaupt zu erififren begehrt, indem die ganze Natur gar nichts Anderes fein tann, als die Darstellung unserer Begriffe).

Seboch jum Glude gelingts: bie Natur ist so eingerichtet, bas ihr Mannigsaltiges sich verbinden läst in ein Allgemeines, bas das Allgemeine erster Abstraktion wieder sich verbinden läst zu einem Allgemeinen zweiter Abstraktion, u. s. f. . Und so sind wir endlich bei der Berbindung oder dem Denken des Logikers angelangt, und wollen sehen, wie er den Vorgang beschreibt.

Mio: In einem folden Ginzelwesen, 3. B. einer Pflanze, liegen mehrere Derkmale (laffen Sie fich biefes Wort nicht ent= geben, es ift der eigentliche Grund und Boden ber logischen Beisheit); diese werden durch den Berstand gesondert und unterschies ben; bas vorliegende Einzelwesen wird in dieselbe zerlegt, z. B. in Drt, wo fich die Pflanze befindet, in Beit der Wahrnehmung, Stife bes Ganzen und ber einzelnen Theile gegen einander und gegen das Ganze; Tüchtigkeit der Materie, Gefet, nach welchem fie zu einem Ganzen vereinigt ist, u. bgl. Um nun ferner bas Bild biefes Einzelwefens, bas in bem Zusammen biefer Merkmale besteht, und nur biesem Einzelwesen entspricht, zu erheben zu einem folchen Bilbe, bas nicht bloß diesem gegebenen Einzel= wefen, fondern allen ohne Ausnahme zu berfelben Gattung gehorigen — (ich mochte biefen Birkel gern vertauschen, aber ich finde keine Wendung) — entspreche, lasse man nun diejenigen Merk= male, die bloß das Einzelne als Einzelnes charakterisiren, in dem einzelnen Bilbe hinweg aus bem zu erzeugenden Bilbe, (man abstrabire;) — als hier find Ort, Beit, bestimmte Große; und nehme in dasselbe auf nur die übrig bleibenden, hier die bekimmte Tuchtigkeit der Materie, Verhältniß und Proportion der Theile zu einander, das Gesetz der Genesis, hier das Wachsen. Durch diese Operation entsteht nun hier der Grundbegriff der Phanze überhaupt, das Bild der Einheit der Mannigfaltigkeit aller einzelnen Pflanzen, nach ihren verschiedenen Gattungen, und gang befondern, einzelnen Bestimmungen.

So fei benn nun das Denten gludlich vollzogen, und ber Begriff aus bem Nichts herausgeschaffen.

Laffen Sie uns biefes Berfahren tritifch prufen, fo manches

babei bebenkend, was der Logiker nicht bedenkt, um zu sehen, wie es sich mit dem Borgeben desselben verhält, dies Bers binden sei das rechte, eigentliche Denken in seiner Burzel, und wenn er dies beschreibe, habe er das ursprüngliche Densken beschrieben. (Es wird sich eben dabei zeigen, was schon vorsher vermuthet wurde, daß die Einigkeit der transscendentalen und gemeinen Logik nur scheindar sei). Diese Prüsung nehmen wir vor in unserm Namen, und sordern hier also allerdings eigene Evidenz, um der andern Ansicht vom Denken, der der transscensbentalen Logik, Platz zu verschaffen.

Der Logifer alfo läßt burch sein Ich vor allem Denken und allem Begreifen voraus bas Bilb bes Ginzelwefens zerlegen in feine Merkmale. Mit der Frage, was diese Merkmale nun felbft fein muffen, bemuht er fich nicht. Wir wollen aber statt feiner biese Arbeit übernehmen. 3. B. ber Ort, den der Korper eins nimmt, ift boch wohl eine Bestimmung im Raume, ausschließenb ben Korper von allen anbern Orten, in welchen er nicht ift, ausgehend von der Totalanschauung des Raumes, und innerhalb bieser ben bestimmten Ort abgranzend. Also die Ortsbestimmung ift ein Charafterifiren, Beffimmen, Begreifen bes Ginzelwefens in Rudficht bes allgemeinen Gesetzes ber Raumlichkeit, sett also ben Gemeinbegriff bes Raumes voraus. Eben so sett die bestimmte Zeit, in der ich ben Korper wahrnehme, eine Totalans schauung der Beit voraus. Nicht anders mit der Größe, welche ein Meffen an anderer, großerer und kleinerer, Ausbehnung ift, also ein Bestimmen innerhalb ber Ausbehnung und ein Berbaltnißsetzen in ihr, also ein Begreifen. Die Tuchtiafeit ber Materie ist wieder nur in Bergleichung mit andern und burch ben Begriff ber Cohafion überhaupt, fie ift eben fo relativ, wie bie Große, endlich bas Gefet bes Wachsthums tann er nur feben. indem er icon ein Bild biefes Gefetes bat, unter welches er biefes nur fubfumirt. Also alle biese Merkmale, die er burch bie Sonderung bes Einzelnen findet, find felbst ichon Begriffe. So gewiß nun bas 3ch ein Ginzelwefen, in welchem alle biefe Merkmale liegen, aufgefaßt hat, (wie jeder Logiker voraussett, ber nur bas barin Liegende ich eiben laft, nicht erft fegen ;) fo

hat es in der Aussassiung alle diese Operationen. des Denkens und Begreifens wirklich vollzogen, denn nur durch sie wird es ein Taugliches für die logische Operation. Hätte estwicht so ausgefaßt; es hat darum den ganzen Begriff der Pflanze, den der Logisch erst erzeugen will, schon gehabt. Die Möglichkeit der Erzeugung des Begriffes sest sein Dasein voraus; das ganze so bestimmte Denken ist da vor dem zu erklärenden Denken, gerade also, wie es nachher erzeugt wird; und der Logisch hat darum Nichts erklärt.

Der Logiker sagt ferner, ich solle, was das Einzelne als solches bestimmt, liegen lassen, und nur aufnehmen das, was die Sattung bestimmt. Ein Grundsatz darum, nach dem ich hier mich richte, muß mir schon bekannt sein; und ist mir ohne Bweisel bekannt, da es mit der Bilbung abstrakter Begriffe so gut geht. Soll ich dies etwa gelernt haben in einer früheren Operation? Gut, und sind diese denn etwa wieder in einer früheren: wo ist denn nun die erste und allersrüheste? Wie wäre es, wenn er es eben gar nicht gelernt hätte, sondern schlechthin es wüste, eben so wie es scheint, daß er nicht lernt eine Pslanze begreifen, sondern sie eben begreift schlechthin dadurch, daß er ist?

Benn nun bennoch dies Charakterisiren, Bestimmen in eis ver Sphare fernerhin, und mit der gemeinen Logik übereinstims mend Begreifen oder Denken heißen soll; so, mußte die gegens

Es erscheint also klar, daß der Logiker das, mas er erklaren will, schon voraussetz, daß die Einzelwesen nicht erst durch eine steie Handlung des Ich, innerhalb des Lebens unter ihre Allgemeinbegriffe ausgenommen werden, sondern daß sie gleich in der unmittelbaren Wahrnehmung unter denselben besaßt werden; daß eine Erscheinung nicht erst hinterher unter den Begriff des Korzers, der Pflanze, des Thiers, der selbst erst durch freie Erzeusung entstehe, untergeordnet, sondern unmittelbar in der Wahrzuchmung darunter gesaßt werde, und daß die transscendentale togit so Etwas behaupten werde; daß dies den Logikern durchaus migangen ist, weil ihnen ihre Voraussetzung entgangen ist, und daß sonach darin ihr erster Irrthum liege.

werfen. Wir sagen es wie er: die Philosophie ift ein Bild ber Genesis des wirklichen Wissens, das jedoch ein Kriterium in sich hat, daß es ein durchaus getroffenes Bild sei, denn das absolute Wissen bildet sich ab in ihm. Man muß es darum allerdings so beurtheilen, und wer es anders beurtheilt, der beurtheilt es falsch. Sie, die Philosophie, ist transscendental für das Wissen.

Aber wie meint Er es benn? Er schärft es ein als etwas Unbekanntes, die W. 2. nennt er darum nicht, benn der ist es ganz bekannt; diese muß er gar nicht kennen. Was meint er darum? Eben die gewöhnliche Logik; — etwas Anderes kennt er nicht. Da hat er Recht, und er richte seine Straspredigt an die, denen sie gilt, wiewohl weiter hin das Ahema nicht zu diesem Terte paßt. Das weiß er nicht, daß die Philosophie bloß Nachconstruction ist, halt darum ihr Denken für das eigentliche Denken. Sie erzeugt sich aus dem verworrenen Stosse das Wissen; das gehe nun nicht, denn die Philosophie sei nicht Schöspferinn des Wissens! Richtig. —

III. Vortrag. Recapitulation. (Das Objekt unserer Betrachtungen ist das Denken; darüber findet die Verschiedens heit der zwei Ansichten Statt. Rach der gemeinen Logik ist das Denken eine zufällige Beiterbestimmung der ersten Borstellung, des faktisch vorausgesesten Bissens, z. B. der Weltvorstellungen; nach der Philosophie ist es eine urssprüngliche Bestimmung des Wissens, ohne welche die Vorstellung gar nicht ist; und die Vorstellung selbst ist eine Operation des Denkens, ein Gedanke.

Bei jener benkt das Ich, und das Denken ift eine Schöpfung durch Freiheit. Durch Erhebung vom Besondern zum Allgemeinen bringen sie heraus aus dem Sinnlichen das Geistige. Sie errasonniren, denken aus, mit Freiheit und Willführ.

Nach ber Philosophie ift bas Denken bas ursprüngliche Wissen, sie ist nur Nachconstruction besselben, baber if sie transscendental, b. b. auf bas Ursprüngliche gerichtet.

Rach ber transscendentalen Logit ift bas Denten bas ur

Buvörberst aber, um nicht zu scheinen, ber Logis ihr Recht versagen zu wollen — noch bies. Das Ich benkt nicht, sondern das Bissen benkt, behauptet die transscendentale Logis; und wenn der Logister kommt, und seinen allgemeinen Begriff macht, ist er schon vorhanden. Nun ist es doch aber gleichwohl wahr, und Ieder kann an sich den Bersuch machen, daß wir auch im Densten ihn zu machen scheinen. Dies kann nicht abgestritten werden.

Bereinigung für uns, die wir beide horen; das Erfte, daß bas Biffen benkt, fagt die gewöhnliche Logik nicht, weil fie es nicht weiß, und laugnet es darum auch nicht: das Zweite lauge tet die transfeendentale Logik nicht, weil fie nicht darauf achtet.

Alfo: das Wissen selbst denkt in der unmittelbaren Appersception, Wahrnehmung, ursprunglich. Nun kann aber das Ich dies Geschäft reproduciren, nachmachen und nachbilden; also nicht das ursprungliche, sondern das nachgemachte ist das Produkt des Ich; das Denken des Logikers, da es immer Produkt des freien Ich ist, ist also das nachgemachte.

Und nun konnen wir scharfer beide Anfichten vergleichen: Beibe laffen benten, auf bie und bie bestimmte Beise benten, aufnehmen unter folche Gemeinbegriffe, verfteben und charakteri= firen burch diese und diese allgemeinen Pradikate. Darin find beide ganz einig. Beide verfahren mit Freiheit des Aufmerkens, bes Richtens, auch noch barin einig. Nicht aber find fie einig im Berfteben beffen, mas fie treiben. Die transscendentale Logik weiß, daß das, was fie treibt, bloße Reproduktion ift des ursprunglichen Lebens des Wissens; die gemeine Logik aber meint, es fei bas erfte und ursprüngliche Denken selbft. . Jene fest bas Biffen voraus, das so verfahren ift, wie sie es construirt, und bescheibet sich ein bloßes Nachbild zu sein; und eben daher ist sie transscendental, weil fie fich erkennt als barüberschwes bend über bem mahren Denken. Dies ist zugleich bie verspro= chene Erklarung bes Wortes.

Sacobi fagt: alle Philosophie konne nur nachmachen; sie fei baber gar nicht tauglich zur Berichtigung wirklicher realer Erskenntniffe; biese muffe man sich eben machen lassen, in sich, sie ganz gesehlos sich machen lassen, und fie ber Kritik nicht unters

werfen. Wir sagen es wie er: die Philosophie ist ein Wild ber Genesis des wirklichen Wissens, das jedoch ein Ariterium in that, daß es ein durchaus getroffenes Bild sei, denn das absolute. Wissen bildet sich ab in ihm. Man muß es darum allerdingschie beurtheilen, und wer es anders beurtheilt, der beurtheilt es falls Eie, die Philosophie, ist transscendental für das Wissen.

Aber wie meint Er es benn? Er schärft es ein als etwal Unbekanntes, die W. - E. nennt er darum nicht, benn ber ist. ganz bekannt; diese muß er gar nicht kennen. Was meine darum? Eben die gewöhnliche Logik; — etwas Anderes kenner er nicht. Da hat er Recht, und er richte seine Straspredigt: bie, benen sie gilt, wiewohl weiter hin das Ahema nicht zu bie, benen sie gilt, wiewohl weiter hin das Ahema nicht zu bie sem Terte paßt. Das weiß er nicht, daß die Philosophie Machconstruction ist, halt darum ihr Denken für das eigentlich Denken. Sie erzeugt sich aus dem verworrenen Stosse das Wissen; das gehe nun nicht, denn die Philosophie sei nicht Schoppferinn des Wissens! Richtig. —

III. Vortrag. Recapitulation. (Das Objekt unferen Betrachtungen ist das Denken; darüber findet die Verschieden beit der zwei Ansichten Statt. Nach der gemeinen Logist ist das Denken eine zufällige Weiterbestimmung der et sten Borstellung, des faktisch vorausgesetzten Wissens, z. B. det Weltvorstellungen; nach der Philosophie ist es eine uns sprüngliche Bestimmung des Wissens, ohne welche die Vorstellung gar nicht ist; und die Vorstellung selbst ist eine Operation des Denkens, ein Gedanke.

Bei jener benkt bas Ich, und bas Denken ist eine Schepfung burch Freiheit. Durch Erhebung vom Besondern zum 21 gemeinen bringen sie heraus aus dem Sinnlichen bas Geistige. Sie errafonniren, benken aus, mit Freiheit und Willführ.

Nach ber Philosophie ift bas Denten bas ursprünge liche Wissen, sie ist nur Nachconstruction besselben, baber # sie transscendental, b. b. auf das Ursprüngliche gerichtet.

Nach ber transscendentalen Logik ift bas Denken bas um

des Besondern aus dem im Ate felbst ihm gegenüber gesetzten Allgemeinen.

Diese Anschauung mussen Sie nun für sich üben, und hier muß Ihnen die Evidenz werden, wie ein Bits. Selbst auch wer es recht gut zu wissen glaubt, muß es doch üben. Denn wir wissens wohl im Zeichen, aber die Anschauung selbst, nicht ihr bloßes Bild, soll der neue Tag unsers Lebens werden).

Bas bas Erfte ware: ein Bilben ift es nur im Leben.

1) Bugleich aber fest es ein Bilb feiner felbft; Dies geht eben so unmittelbar baraus hervor. Denken Sie sich: es ift entweder ein Bild bes Raumes, so ift es nicht bas Bilb ber besondern Stelle, ober es ist ein Bild ber besondern Stelle, so ift es nicht Bilb bes Raumes. Beibes giebt Nichts; erst im Bugleichsein beider, in ber Beziehung beider auf einander be= steht der Begriff, von dem die Rede ist. Dies läßt fich nur benken als ein Fortgetriebenwerben von Einem zum Andern, und Sein in keinem; dieser Klug muß aufgefaßt, und zum Stehen gebracht werden in einem hoheren Bilbe, eben biefes Bilbens; und dieses ift's, wovon wir hier reben. Nicht das Bilb von bem Einen ober bem Andern, sonbern bas Bild von bem Berhalte niffe; bas Berhaltnig aber ift nur im Bergleichen. Das Bild eines Berhaltniffes barum ift bas Bilb eines Bergleichens, also eines Bilbens.

Diese Scharfe theils zum kunftigen Gebrauche, theils zur Erreichung und zum Fassen ber Alarheit schon hier: Im Ganzen muffen Sie es, nachbem Sie es eingesehen haben, merken, und in sich niederlegen: Denken = ein Verhaltniffsassen; Bezgriff = Bilb eines Berhaltniffes.

2) Dieses Denken und Begriffe komme nun schlechthin in aller Vorstellung (Bilben mit Bewußtsein) vhne Ausnahme vor, behauptet die transscendentale Logik, und es kann darohne gar nicht ein Einiges sein.

Denn man fete, die Borftellung fei auch nur die eines Etwas, eines Abgesonderten und Einzelnen, so ift fie dies doch nur im Gegensate mit allen übrigen, aus ihnen ausgesondert; mithin im Fluge dieses Aussonderns und, burch den Flug ift fie allein. Dies Etwas an ihm ist darum nur dies Aussondern und Segensehen selbst, welches wieder die stehende Einheit seines Bildes
sett; darum ist hier dasselbe Begriffsverhaltniß, wie wir es ge
schildert haben. Es ist also das Etwas ein Produkt des Denkens. Aber das, was schlechthin jeder Borstellung zukommen muß, ist,
daß sie sein Etwas, und so ist der Beweis der transscendentalen
Logik streng für alle Borstellungen geführt.

Da nun ferner die Borstellung schlechthin immer vorausges sett wird auch vom gewöhnlichen Logiker; so ist auch gegen ihn gültig der strenge Beweis geführt, daß das Wissen schlechthin dadurch, daß es ist, Denken sei, und daß ohne Denken es gar kein Wissen gebe.

3) Um die Bergleichung zwischen der transscendentalen und gemeinen Logik fortzusehen. Man könnte sagen, die transscendentale Logik stellt einen andern Begriff vom Denken auf, redet darum von etwas Anderem, und thue darum, übrigens in ihren Ehren und Würden verharrend, der gemeinen Logik Unrecht, ind bem sie sie vor ihr Forum zieht, und sie nöthigen will, davon zu reden, wovon sie redet: die Logik könne sich ja den Umkristihres Gebietes selbst ziehen, und solche engere Bestimmungen des wissenschaftlichen Sedietes sein ja. für die Wissenschaft selbst hochst ersprießlich.

hierauf ift Folgendes zu antworten:

- a) Die Logik stellt gar keinen Begriff auf, sondern nur eine Anschauung vom Denken, und zwar eine falsche, worüber sich indes ohne den Begriff durchaus Nichts ausmachen läst. Dies ist ihr erster Fehler; dadurch thut sie zugleich Berzicht auf allen wissenschaftlichen Charakter, und giebt sich hin dem gesehlosen Schwanken. Nur Erzeugen aus dem Begriff ist Wissenschaft; da sie den Begriff nicht ausstellt, sondern bloß das Denken bertrachtet wie es ist, so ist sie nicht Wissenschaft, sondern bloße Empirie.
- b) Die transscenbentale Logit belegt ihren Begriff in ber Confiruction bes Etwas, wie so eben gescheben, als einen burchaus nothwendigen Bestandtheil bes Dentens, und somit aller Bote stellung, die eben baran als Denten sich zeigt.

de Befonbern aus bem im Afte felbst ihm gegenüber gesetzten Algemeinen.

Diese Anschauung muffen Sie nun für sich üben, und hier muß Ihnen die Evidenz werden, wie ein Blig. Selbst auch wer es recht gut zu wissen glaubt, muß es doch üben. Denn wir wiffens wohl im Beichen, aber die Anschauung selbst, nicht ihr bloges Bild, soll ber neue Tag unsers Lebens werden).

Bas bas Erfte mare: ein Bilben ift es nur im Leben.

1) Bugleich aber fest es ein Bild feiner felbft; bies geht eben fo unmittelbar daraus hervor. Denten Sie sich: es ift entweber ein Bilb bes Raumes, so ist es nicht das Bilb ber beimbern Stelle, ober es ist ein Bilb ber besondern Stelle, so ift es nicht Bild bes Raumes. Beibes giebt Nichts; erst im Bugleichsein beiber, in ber Beziehung beiber auf einander befteht ber Begriff, von dem die Rebe ift. Dies läßt fich nur benten als ein Kortgetriebenwerben von Ginem zum Anbern, und Sein in teinem; biefer Flug muß aufgefaßt, und jum Steben gebracht werben in einem hoheren Bilbe, eben biefes Bilbens; und biefes ift's, wovon wir hier reben. Nicht das Bilb von bem Einen ober dem Andern, sondern das Bild von dem Werhalts niffe; bas Berhaltniß aber ift nur im Bergleichen. Das Bilb eines Berhaltniffes barum ift bas Bilb eines Bergleichens, also eines Bilbens.

Diese Scharfe theils zum kunftigen Gebrauche, theils zur Erreichung und zum Fassen ber Klarheit schon hier: Im Ganzen muffen Sie es, nachdem Sie es eingesehen haben, merken, und in sich niederlegen: Denken = ein Verhaltniffsssen; Bezgriff = Bild eines Verhaltnisses.

2) Dieses Denken und Begriffe komme nun schlechthin in aller Borstellung (Bilben mit Bewußtsein) ohne Ausnahme vor, behauptet die transscendentale Logik, und es kann darohne gar nicht ein Einiges sein.

Denn man setze, die Borftellung sei auch nur die eines Etz was, eines Abgesonderten und Einzelnen, so ist sie dies doch nur im Gegensate mit allen übrigen, aus ihnen ausgesondert; mithin im Fluge dieses Aussonderns und, durch den Flug ist sie allein.

wird, und wie wir die letztere abweisen. Beide beruhen auf ei=
ner absoluten Berschiedenheit der Organe, welche eben so ver=
schieden sind, wie im Aeusseren Sehen und Lappen. So wie
im Lichte die Dinge der ausseren Welt ganz anders erscheinen,
als im blinden Tappen, so erscheinen die Objekte der inneren
Welt ganz anders für das Organ der Philosophie, als für das
der Ungleichheit.

So konnte nun ein Jeber sprechen, und es ist auch so ge= fprochen worden auf eine unfinnige und verderbliche Weise; barum barf nur bie Bumuthung gemacht werben, bag wir biefe Bers schiebenheit auf eine jebem, ber nur nicht gang eingewurzelt ift in ber Blindheit, und noch die gemeine Chrlichkeit befigt, boren und vernehmen zu wollen , vollig verftanbliche und einleuchtende Beife barftellen. Dies ift hier geschehen. Jene spricht vom Sein, biese vom Berben; bies Berhaltniß ift bargeffellt an einem faglichen Beispiele bes Etwas. Das Etwas entftebt nur burch Gegensat und Aussonderung von dem, was nicht zu bie= Dies nun ift unmittelbar so wichtig, bag sem Etwas gehört. es bie gange Unficht vom Denten , und überhaupt vom Bewußt= fein andert, und bie gang neue Belt ber Transscenbentalphiloso= phie erzeugt, wie fich immer mehr zeigen wird.

Bener Blid der Philosophie sieht gar nicht anders, seinem Wesen und seiner Bildung zusolge; beim Sein bleibt er gar nicht stehen, vernimmt es nicht einmal besonders, sondern geht sogleich sort zum Werden, wo er dann das Sein schon darin hat. Kein Vernehmen, sondern durch und durch Verstehen und nichts Anderes will er. Dazu bedarf er nicht erst des Ermahenens, Austosens, Forttreibens: wer dies noch nothig hat, der ist kein Philosoph. Und so haben wir es erklart, was es heiße, nicht ein Bligen der Evidenz, sondern ein ewiger Tag des Lezbens sein die Philosophie: man muß nicht Philosophie besigen, sondern sein, eben diesen absolut genetischen und verstehenden Blick als seine unwandelbare Natur tragen.

5) Weitere Folgerungen aus dem offenbar gewordenen Untersichiede beiber Unsichten.

Bir nannten fruber bas Denten ein Berbinben, eines

Mannigfaltigen zur Einheit, und mit Kant Synthesis. Durch bas Berbinden der gemeinen Logik nun entsteht bloß ein quantitatived Berbinden eines Mehr oder Weniger gleichartiger Elemente. Is mehr Merkmale in einem Begriffe sind, auf besto weniger Geogenstände past er, je weniger Merkmale, besto mehr Gegenstände befast er. Alles gleich; nur ein Mehr oder Weniger; dies ist eine schlimme Berwirrung.

In der transscendentalen Logik bagegen ift die Berbindung qualitativ, schlechthin und ursprünglich verschiebener Grundeles mente bes Wiffens, bes Begriffes und ber Unschauung, bie felbst in der Unschauung eines Etwas schon verbunden find. Die transscendentale Logik hat demnach nachzuweisen: a) wie beide, Anschauung und Begriff, berschieden sind, b) wie nur durch die Bereinigung beiber bas Biffen überhaupt zu Stande kommt: benn bas Biffen in feiner absoluten Grundform ift eine folche Synthesis der Anschauung und des Begriffes. Die transscendens tale Logik wird also nicht fragen, wie Kant: wie find biese ober jene Bestimmungen des Wiffens möglich, innerhalb bes schon zu Stande gekommenen Biffens, 3. B. synthetische Urtheile a priori? sondern: wie ist das Wissen selbst moglich, b. i. durch welcher Elemente Berbindung ift es moglich? Wir hinein uns versetzend in bieses Bild, sehen es entstehen aus einem Nichtwifs fen, b. h. wir verstehen ce. So weit reicht dieser wissenschafts liche und genetische Blid, so allein ift darum auch Wissenschaft des Wissens, d. i. W. . E. moglich.

6) Eine Hauptbemerkung. Denken ist fur's Erste nach bem Obigen bestimmt worden als Bilben des Verhältnisses eines Besstimmten zu einem anderen, innerhalb bessen es bestimmt ist. 3. B. Stellen (an einen Ort) ist gleich Bilben des Verhältnisses des Raumes, den ein Etwas einnimmt, zum allgemeinen Raume. Ein solches Bestimmen, wie hier das Stellen, setzt aber das Bilb des Allgemeinen, im Verhältniß zu welchem es bestimmt wird, voraus, wie hier des Raumes. Was d. Erste ware.

Run find biefer allgemeinen Rudfichten, in Beziehung auf welche und im Berhaltnis mit welchen bie Gegenffande bestimmt werben, mehrere, nicht bloß eine allgemeine: Raum, ber bier

blog zum Beispiel angeschirt worden. Bas b. Zweite ware, Senes Bestimmen aber geschieht, nach ber transscendentalen Logit, schlechthin ursprünglich, so wie nur überhaupt ein Wissen ift, indem es nur daburch zum Wissen kommt.

Das absolut ursprüngliche Wissen setzt barum bie Bilber jes ner allgemeinen Rudsichten voraus, dies ist ein unmittelbarer Schluß. Die transscendentale Logik wird ohne Zweisel verbuns ben sein, über den Inhalt dieser Bilber einige Auskunft und Ues bersicht zu geben.

Da es mir nicht um ben Vortrag ber gewöhnlichen ober transscendentalen Logik zunächst, sondern um Vorbereitung auf die Philosophie zu thun ist; so steht eine Betrachtung über den Zwed und Erfolg einer solchen Ansicht, hier an ihrer Stelle. Gerade in Beziehung auf die Absicht der Borbereitung, die indisserent läst, haben wir dies Collegium eine Kritik genannt, und es verglichen mit der Kantischen. Dieses wollen wir nun an dieser Stelle anwenden und thun.

Rants Absicht mar, nachzuweisen ein Apriorisches im Biffen. Kaffen Gie bies fo: Rant beffritt eine Philosophie, Die bas Wiffen als ein burchaus reines und burch fich vollig geftalt : und bestimmungsloses Bilbvermogen betrachtete, welchem alle Befalt, bie es etwa annehme, gegeben wurde burch die Einwirfung ber Dinge. Rant wollte diefe Partei überführen, bag, - momit er sich vorläufig begnügen wollte, - wenigstens Giniges in ber bekannten Gestaltung bes Wiffens fei, bas ihnen nicht burch bie Dinge gegeben sein konnte, sonbern bas es burch fich selbst Dies erweislicher Magen nicht in ben Dingen. haben mußte. fondern in dem Biffen felbft Begrundete, biefe von bem Biffen felbst fich gegebene besondere Gestalt und Bestimmung mar nun. was er a priori nannte. — Jest für's Erste abgerechnet, aber benn boch erinnert, bag bie 28. - E. in biefer Befcheibung auf ben halben Theil Kant nicht folgt, — von welchem nie techt flar wird, ob es ihm bamit fo recht Ernft war, ober ob er nur porlaufig, und um folder Untersuchung, die ihm fu schwierig fchien, fich ju überheben, ben Theil gewinnen wollte, um bas burch bas Bange ju gewinnen ; feinen Beweis nur theilweife ju

Stande bringen wollte, was recht gut geht, und beshalb so zu Werke ging; — baß aber nach ber W. 28. alle Gestaltung ohne Ausnahme das Wissen sich selbst giebt, daß es ausser seinen Gesstaltungen ganz und gar Nichts giebt, daß die Dinge ober das Sein selbst nur eine im Wissen selbst begrimdete Sestalt besselben sind, und es darum Dinge gar nicht giebt ausser im Wissen, daß sie darum Alles als apriorisch erkennt, und ein Aposteriori in teisem Sinne gar nicht zugiebt: — (barauf bezieht sich meine früher gemachte Bemerkung; S. 110 ss.). — Dies abgerechnet, sage ich:

Wie konnte nun Kant ober bie 28. 28. bei vollig gleicher Grundabsicht ihren Beweis führen?

IV. Vortrag. Offenbar nur also: sie mussen bie ursprüngsliche und schlechthin vorsindliche Gestaltung des Wissens sich gestalten lassen vor unseren Augen; in Genesis auslosen, was freislich als fertig und gemacht dem unwissenschaftlichen Sinne sich stellt; da wird es sich ja dann zeigen, ob diese Gestaltung dem Wissen durch sich selbst, oder durch etwas Anderes geworden ist. Dies thut Kant und die W.= L., es ist ihnen beiden gemeinsschaftlich; dies das Organ, als das Gigentliche, was die W.= L. bei ihnen gelernt hat.

Dies giebt nun transfcenbentalen Ibealismus.

(Ueber Kant ist jest des Redens viel. Sie glauben sich nun, da Riemand mehr dasteht, ihn zu vertheibigen, an dem überwiesgenden Berdienste, das so lange ihren Geist gedrückt hat, rächen, und sich selbst bei dieser Gelegenheit ein vornehmeres Ansehn geben zu können. Aber Keiner weiß eigentlich, wovon die Rede ist. Prodiren Sie es nur. Wenn ein Einziger von diesen superidren Geistern auf die Frage: was denn nun der dissinkte Charakter der Kantischen Philosophie sei, antwortet: dies, daß sie das faktisch gegebene Bewußtsein in seine Genesis auslöse, und es vor den Augen des Zuschauers entstehen lasse; so will ich Unrecht has den, und es ihnen abbitten. Kant sieht; wenn auch dei Weitem nicht umfassend genug, so sieht er doch wenigstens; und wer ihm gegenüber die Ehre haben will zu reden, muß auch sehen. Sie

aber tappen, 'und schelten nur Kant, bag er nichts Rechtes ere tappt habe. Mein Gott, er tappte gar nicht, sonbern er sab; im Lichte aber sind die Dinge anders, als in der Dunkelheit des Kappens).

Srundaufgabe also: das ursprüngliche Wissen auszuslösen, und daran nachzuweisen, daß diese seine Gestalt gar nicht derch die Dinge zu Stande kommen kann, indem sie eben in den Dingen gar nicht:ist. Dies wollte eben so Kant, wie wir. Entscheidend dafür ist dieses: das Ding ist ein Produkt des Denkens, d. h. des Begreisens eines Verhältnisses und einer Vergleichung. (Nur jene Verkennung machte es möglich, die Sache anders anzuschen). Die Form des Denkens hat sich dadurch gezeigt als die Form des Dinges. So weit aber geht nun Kant nicht. Also die Gestalt des Dinges ist eine absolute Sich-Modifikation einer absoluten Einheit, ohne daß weiter Etwas dazwischen tritt. Darauf kommt es an.

Aber jene höheren Allgemeinheiten und Urverhältnisse, worin die Objekte gesetht werden, z. B. Raum und Beit, sind das Greislichste, und davon täßt sich sehr leicht nachweisen, daß die Bestimmung nach ihnen nicht aus den Dingen, sondern aus dem Bissen stamme, und dieses hat Kant benutzt, aber die Sache nicht erschöpft. Dies macht freilich nicht gerade ihn, wohl aber seine Nachtreter so sehlerhaft, daß sie, was Versuch und Wegsbahnung war, sur die Sache selbst hielten. Das Wissen denkt, d. i. setzt in Verhältniß zu einem Höheren und innerhalb eines Höheren, das darum das Wissen durchaus mit sich bringen mußte. Dieses also; das Entstehenlassen der Vorstellung ist die Aufgabe der transscendentalen Logis; der Hauptpunkt dabei ist, daß ein Denken darin sei. Darüber wollen wir sie jest vernehmen.

Borerinnerungen.

- 1) Es ist hier burchaus nur die Rebe von ber empirisch en und ursprünglich en Vorstellung, b. h. von berjenigen, welche bem Menschen schlechthin burch sein Sein mit gegeben wird, und mit beren Bestimmung bas freie Ich gar Nichts zu thun hat.
- 2) Die absolute Vraussetzung und ber Geist bes Sanzen ift, daß biese Vorstellung absolut gemacht wied burch ein einsaches

Stande bringen wollte, was recht gut geht, und beshalb fo zu Berte ging; — baß aber nach ber B. : L. alle Gestaltung ohne Unsnahme bas Wissen sich selbst giebt, daß es ausser seinen Geskaltungen ganz und gar Nichts giebt, daß die Dinge oder das Sein selbst mur eine im Wissen selbst begründete Gestalt desselben sind, und es darum Dinge gar nicht giebt ausser im Wissen, daß spriorisch erkennt, und ein Aposteriori in teisem Sinne gar nicht zugiebt: — (barauf bezieht sich meine früher gemachte Bemerkung; G. 110 ss.). — Dies abgerechnet, sage ich:

Bie tonnte nun Cant ober bie 28. : 2. bei vollig gleicher Grundabsicht ihren Beweis führen?

IV. Bortrag. Offenbar nur also: sie mussen bie ursprüngsliche und schlechthin vorsindliche Gestaltung des Wissens sich geskalten lassen vor unseren Augen; in Genesis ausidsen, was freislich als fertig und gemacht dem unwissenschaftlichen Sinne sich stellt; da wird es sich ja dann zeigen, ob diese Gestaltung dem Wissen durch sich selbst, oder durch etwas Anderes geworden ist. Dies thut Kant und die W. 28., es ist ihnen beiden gemeinsschaftlich; dies das Organ, als das Gigentliche, was die W. 28. bei ihnen gelernt hat.

Dies giebt nun transfcenbentalen Ibealismus.

(Ueber Kant ist jest bes Rebens viel. Sie glauben sich nun, ba Riemand mehr dasteht, ihn zu vertheidigen, an dem überwiesgenden Berdienste, das so lange ihren Seist gedrückt hat, rächen, und sich selbst bei dieser Selegenheit ein vornehmeres Unsehn geben pu können. Aber Keiner weiß eigentlich, wovon die Rede ist. Prodiem Sie es nur. Wenn ein Einziger von diesen superidren Seistern auf die Frage: was denn nun der distinkte Charakter der Lantischen Philosophie sei, antwortet: dies, daß sie das saktischen Bewußtsein in seine Senesis ausliche, und es vor den Angen des Zuschauers entstehen lasse; so will ich Unrecht has den, und es ihnen abbitten. Kant sieht; wenn auch bei Weitem nicht umfassend genug, so sieht er doch wenigstens; und wer ihm gegenüber die Ehre haben will zu reden, muß auch sehen. Sie

nicht die Sache felbst sei, unabtrennlich, und in bieser Unabtrennlichkeit besteht eben bas bis jest aufzustellende Sein der Borstellung.

2) Ich hoffe, die Worte find klar, abhaltend ben Irrthum, indem sie ihn bezeichnen. Doch ist das noch nicht die Klarheit, die wir wollen. Jest construiren Sie das Gesagte in der Einbildungsztraft:

Es ist ein Bilb = a, so und so bestimmt, von bem und dem innerlichen Gehalte, gleich dem des Seins, bas ich nicht tenne, was es auch fei: (3. B. biefer Dfen, biefer Baum). Aber dieses beschriebene Bild a ist nicht allein, sondern von dem felben schlechthin unabtrennlich ist ein anderes Bilb, wodurch a verstanden wird als Bild. Was ist nun in biesem zweiten Bilbe = b enthalten? darauf kommt es mir an. Es ist darin enthals ten nicht etwa wieder ber Inhalt bes a, (wie Ofen, Baum und feine Eigenschaften;) sondern, laut unserer Aussage, nichts wei ter als biefes, bag bas a fei nur Bilb, nicht bas Gein felbft, daß es enthalte eben ben gangen Inhalt bes Dinges, ohne barum bas Ding felbst zu sein, baffelbe fei, im Inhalte, ohne es boch felbst zu sein in ber That und im Befen; welches nicht das Wefen, sondern eben Bild genannt wird. Daß durchaus fein anderer Unterschied ift zwischen bem Sein und bem a, als daß das Lettere nicht sei das Wesen selbst, ift klar.

Was darum bilbet b ab in a? sett es dem Inhalte besselben Etwas hinzu, oder thut es von demselben etwas weg? Neir. Es berührt gar nicht den Inhalt; sondern es erhebt sich zu etwas ganz Anderem, und spricht aus das innere Wesen desselben: eizgentlich, daß es nicht sei das Wesen, sondern nur der besonders hingestellte und abgesonderte Inhalt = Bild minus des Wesens. —

Um bies Wort wegzubringen, oder vielmehr es tiefer zu erklaren: Wie läßt fich die Construction des also aussa genden Bildes b benken? Antwort. Es brudt zuvörderft aus einen Gegensaß zwischen dem Scin schlechtweg, und dem Nichtsein, wiewohl doch Sein, des blogen Inhaltes des Seins namlich. Also es erhebt sich in die absolute Anschauung dieses Unterschiedes zwischen dem Sein selbst, und seinem blogen Inhalte ohne das Sein: des Unterschiedes sage ich; denn beide sind nur neben einander und durch einander zu erbliden. In berhebt sich darum zuvörderst eine ganz andere Region der Ansschauung, die der, welche in a herrscht, und einen materiellen Inhalt ausdrückt, ganz und gar entgegengesetzt ist, indem sie nicht ausspricht einen Inhalt, sondern die Bedeutung und den Sinn des Inhalts, wie man ihn nehmen solle, ob als solches Sein, oder als bloses Bild: — zu der absolut erkennenden (intellectuellen) Anschauung oder zum absoluten Bewußtsein eines Seins überhaupt und schlechtweg, mit dem Unterschiede vom Bilde.

Sobann (mas in der Bufunft von der allerhöchsten Wichtige keit werben wird,) ift wohl zu merken, daß biese Anschauung die eines Unterschiedes ift, also weder die Anschauung des Seins, noch bes Bilbes, sondern bes Seins burch Negation bes Bildes, wie des Bilbes burch Negation des Seins; also selbst ein schlechthin in sich selbst und aus fich lebendes Bild, oder rich= Enblich, diesem also entstandenen Bilde eines tiger Bilben. Bilbes überhaupt wird nun bas vorliegende Bilb = a verliehen, und von ihm barauf angesehen, ob es Bild sei ober Sein. Bemerken Sie; was es ift, geht nicht etwa aus irgend einem in a Sichtbaren hervor, fo bag es mittelbar baraus er= schloffen werden konnte, fondern. wenn es als Bild erkannt wird, so wird es schlechthin also erkannt, und ohne alle Pramiffen. (Tiefer unten werben wir über biefen Punkt auf ein überraschenbes Resultat, kommen). Go wird es benn auch erkannt ber Woraussehung nach : a stellt sich bar schlechthin als Bilb.

Dies ber erste Theil ber Analyse des ersten Bestandtheils der ursprünglichen Vorstellung. Aber wir sind mit der Construction noch nicht fertig; benn es fragt sich noch, wie sind a und b unzertrennlich von einander, und welches ist der Grund dieser Unzertrennlichkeit? Wir bleiben jedoch einen Augenblick hier stezten, um fest niederzutegen, was gefunden worden ist.

<sup>1)</sup> Das Bilb b ift ber Begriff von a, wodurth baffelbe als

Bild, nicht als Sein selbst gebildet ist. Dieser Begriff mochte wohl sein der Urdegriff, der absolute Bestandtheil des absoluten Wissens in seiner zeinen Form, ohne welchen es zu gar keinem Wissen kommt, wie wir schon in der Einleitung gesehen haben, und hier im Verfolge noch klarer sehen werden. Unter diesen Urbegriff wird nun das bestimmte a subsumirt, welches Subsumiren ein Denken ist, also schon hier sindet sich schlechthin im Wissen ein Begreifen und Denken.

2) Diesem Begriffe liegt nun zu Grunde, und er selbst ist nur die bestimmte Anwendung auf a; eine absolut erkennende Anschauung des Seins selbst und seines Bildes. Diese Anschauung ist das allgemeine und absolute, schlechthin vorausgesetzte Bissen, in Beziehung auf welches erst die Beurtheilung des a als bloßen Bildes, und nicht Seins, mithin das ganze b, das Begreisen von a als Bild, möglich ist. Wie soll denn anerkannt werden Etwas als Bild, ohne das vorausgesetzte Bermögen, ein Bild schlechthin zu erkennen, und es zu unterscheiden vom Sein? Dies absolut vorauszuseschende Bewußtsein des Unterschiedes ist darum das Höhere, in Rücssicht dessen Riederes, hier a, bestimmt wird, hier als Bild. (Iene Grundanschauung verhält sich darum gerade so zu a, wie oben der Raum zur Stelle).

Wenn man etwa das Begreisen des a unter den Charakter des Bildes überhaupt, die Subsumtion, das Vollziehen des eiz gentlichen d, allein und ausschstestich Denken nennen wollte; so wird jene Anschauung, als Bedingung, Gehalt, Sphare, innerhalb welcher gedacht und subsumirt wird, Denksorm heißen können. Der Unterschied des Seins und Bildes ware darum Denksorm, wie in dem obigen Beispiele des Stellens eines Körpers, der Raum, und da der Begriff des Bildes wohl der abssolut erste und höchste sein durfte, die absolute Denksorm. Wie zu ihr etwa niedere, falls es deren giebt, sich verhalten, davon wird zu seiner Zeit geredet werden.

3) Alfo die absolute Denkform ist der Unterschied zwischen Sein und Bild. Das Bewußtsein berselben ist darum eine absolut verstehende, intellectuelle Anschauung, Evidenz, Klarheit. und der Grund alles anderen Verstehend; aber auch nur des

jute ohne das Sein: des Unterschiedes sage ich; denn beibe sind nur neben einander und durch einander zu erbliden. In denhebt sich darum zudörderst eine ganz andere Region der Ansschutz, die der, welche in a herrscht, und einen materiellen Inhalt ausbrückt, ganz und gar entgegengesetzt ist, indem sie nicht ausspricht einen Inhalt, sondern die Bedeutung und den Sinn des Inhalts, wie man ihn nehmen solle, od als solches Sein, oder als bloses Bild: — zu der absolute erkennenden (intellectuellen) Anschauung oder zum absoluten Bewustsein eines Seins überhaupt und schlechtweg, mit dem Unterschiede vom Bilde.

Sobann (was in ber Bufunft von der allerhochsten Bichtige teit werben wirb,) ift wohl zu merten, bag biefe Anschauung bie eines Unterschiedes ift, also weber die Anschauung bes Ceins, noch bes Bilbes, sonbern bes Seins burch Regation bes Dibes, wie des Bilbes burch Regation bes Ceins; also selbst ein schlechthin in fich felbst und aus fich lebendes Bild, oder rich= tiger Bilben. Enblich, biesem also entstandenen Bilde eines Bilbes aberhaupt wird nun bas vorliegende Bilb = a verlieben, und von ihm barauf angesehen, ob es Bild sei ober Sein. Bemerken Sie; was es ift, geht nicht etwa aus irgend einem in a Sichtbaren hervor, so bag es mittelbar baraus er= foloffen werben konnte, fonbern. wenn es als Bilb erkannt wird, fo wird es schlechthin also erkannt, und ohne alle Pra= (Tiefer unten werben wir über bicfen Punkt auf ein iberraschendes Resultat, kommen). So wird es benn auch erkannt . ber Boraussehung nach: a stellt sich bar schlechthin als Bilb.

Dies ber erste Theil ber Analyse bes ersten Bestandtheils ber usprünglichen Borstellung. Aber wir sind mit der Construction noch nicht fertig; denn es fragt sich noch, wie sind a und bungertrennlich von einander, und welches ist der Grund dieser Angertrennlichkeit? Wir bleiben jedoch einen Augenblick hier stesten, um fest niederzulegen, was gefunden worden ist.

<sup>1)</sup> Das Bilb b ift ber Begriff von a, wodurch baffelbe als

Rant sagt: das Sein ist keine Beschaffenheit, sondern nur dasjenige, wovon alle Beschaffenheiten ausgesagt werden. In dem letten Ausbrucke schob er freilich wieder ein Anschauungsbild, ein Substrat unter; und dies bose Substrat ist dasjenige, um dessenillen sein Unterricht verloren ging. Das Sein wurde ihm logissches Subjekt; er hatte sagen sollen: das Sein sei dasjenige, durch welches alle Beschaffenheiten verstanden wurden, und welsches wiederum verstanden wird durch die Beschaffenheiten: das jenige, als dessen Erscheinung und Aeusserung die Beschaffenheisten und die sie darstellenden Bilder, verstanden und angenommen werden.

Derfelbe sagt: bas Sein ist ein Roumen, ein Produkt bes Denkens. Er hat ganz Recht, wenn er von irgend einem besondern Sein redet, das erst durch die Subsumtion unter das absolut angeschaute, rein formale Sein, zu einem Sein wird. Die oben sattsam beschriebene, aller Subsumtion zu Grunde liegende Grundanschauung des Seins im Segensage des Bildes dagegen wird niemals, sondern ist schlechthin aller Subsumtion vorauszusehen: die Eine und absolute Grundlage alles Verstehens und alles Wissens. Dies halten Sie jeht sest. Welches Seins Anschauung diese absolute Anschauung ist, wird sich einst in der W. 22. sinden: (nämlich Gottes).

5) Als absolute Grundlage der ursprünglichen Borstellung sinz ben wir nun die Einsicht des Unterschiedes zwischen Sein und Bild. Diese Einsicht, — als weder Bild des Einen noch des Andern, sondern Bild ihres Unterschiedes wie ihrer Gleichheit, — ist, wie schon oben bemerkt worden, ein innerlich lebendiges Bilzben, ein Durch jedes der beiden durch das Andere. Doch ist dies Fließen wieder eine stehende Einheit; denn es ist eben der Berstand des Einen durch das Andere; der Verstand ist aber ein vollendetes Durch, eine vollendete Wechselseitigkeit der Einzsicht. Der Verstand ist am schärften zu beschreiben also: Er ist ein Sein (stehendes und sessen, das durch sich ein Les ben und Fließen sesten er ist ja ein Durch der Einzsicht, und ein Leben und Fließen, das schlechthin ein Sein setzt benn er ist ja eben ein geschlossen, das schlechthin ein Sein setzt

Durch, die gesetzte absolute Klarheit bes Einen durch das Andere. (Durch zeigt an einen Fluß und ein Stehendes zugleich. Diefes muffen Sie nun für sich conftruiren; wem dieses sest steht, der wird in Zukunft Bieles leicht finden).

Ein solcher Verstand nun mit diesem durch sich selbst gesetzten Leben und Grundbilden, ift uns die Grundlage der Borstels-Iungen. Möchten Sie nun jene innere Lebendigkeit aus dem aussern todten und starren Sein, jene Wechselseitigkeit der Erztenntniß, ihr Mittelschweben zwischen Zweien, aus dem Einstusse der aussern, für sich abgeschlossenn, und ausser einander befindbet dussen, ben Sinn und Verstand aus dem Unfinn, sich erztiaren? Dies wird keinem einfallen, der nur die Worte verstanzden hat. Also die Welt der Dinge ist schon versunken, und das absolute Apriori des Wissens schon bewiesen bei der ersten ordentlichen Ansicht.

Daburch entsteht nun eine vollige Beranderung ber Anficht bes Seins, der Wahrheit, der Grundlage, des Absoluten. Statt eince Syftems von todten Dingen, einer Materie, die fich gestals ten foll, und zwar zu Bewußtfein und Begriff, ift uns gewors ben ein geiftiges, b. i. verftanbiges Leben. Aus dem absolus ten Berftanbe werben alle Dinge. Statt Materie und Tod haben wir Geist und Leben, als bie absolute Grundlage ber Daburch erhalten wir zunachst schon ben Bortheil, baß wir in gleicher Sphare bleiben, im Geiste chen und Berstande; und nicht in ein verschiedenes Genus überzugeben haben, wie sich überhaupt ein sehr begreifliches und klares Gesetz der Kortgestals tung bes Geistes aus Geist zu Geist finden wird. Jede Wissens schaft ift eine Ansicht bes Geistes; um wie viel mehr bie 28. = E. Eine Gestaltung ber Materie in sich ist schon schwieriger; wenn uns aber gar angemuthet wird, anzunehmen, bag biefe Geftala tung ber Materie Bild, Bewußtsein werbe, fo ift bies reiner Unfinn.

Es mochte hier vielleicht Einer fagen, dies tonne er fich nicht benten; das heißt aber eigentlich soviel, als: er tonne es sich nicht einbilden, confiruiren: benn dies ift Sache der Einbildungsatraft. Da ware es bann freilich in einer Anweifung gur Philos

Rant sagt: das Sein ist keine Beschaffenheit, sondern nur dass jenige, wovon alle Beschaffenheiten ausgesagt werden. In dem letten Ausbrucke schob er freilich wieder ein Anschauungsbild, ein Substrat unter; und dies bose Substrat ist dasjenige, um bessens willen sein Unterricht verloren ging. Das Sein wurde ihm logissches Subjekt; er hatte sagen sollen: das Sein sei dasjenige, durch welches alle Beschaffenheiten verstanden wurden, und welsches wiederum verstanden wird durch die Beschaffenheiten: dass jenige, als dessen Erscheinung und Aeusserung die Beschaffenheisten und die sie darstellenden Bilder, verstanden und angenommen werden.

Derfelbe sagt: bas Sein ist ein Noumen, ein Probukt bes Denkens. Er hat ganz Recht, wenn er von irgend einem besondern Sein redet, das erst durch die Subsumtion unter das absolut angeschaute, rein formale Sein, zu einem Sein wird. Die oben sattsam beschriebene, aller Subsumtion zu Grunde liezgende Grundanschauung des Seins im Gegensaße des Bildes dagegen wird niemals, sondern ist schlechthin allet Subsumtion vorauszusehen: die Eine und absolute Grundlage alles Verstehens und alles Wissens. Dies halten Sie jest sest. Welches Seins Anschauung diese absolute Anschauung ist, wird sich einst in der W. = E. sinden: (nämlich Gottes).

5) Als absolute Grundlage der ursprünglichen Borstellung sins ben wir nun die Einsicht des Unterschiedes zwischen Sein und Bild. Diese Einsicht, — als weder Bild des Einen noch des Andern, sondern Bild ihres Unterschiedes wie ihrer Sleichheit,— ist, wie schon oben bemerkt worden, ein innerlich lebendiges Bilzden, ein Durch jedes der beiden durch das Andere. Doch ist dies Fließen wieder eine stehende Einheit; denn es ist eben der Berstand des Einen durch das Andere; der Berstand ist aber ein vollende etes Durch, eine vollendete Wechselseitigkeit der Einsssicht. Der Berstand ist am schärsten zu beschreiben also: Er ist ein Sein (stehendes und seises), das durch sich ein Les ben und Fließen setzt: denn er ist ja ein Durch der Einsssicht, und ein Leben und Fließen, das schlechthin ein Sein setzt; denn er ist ja eben ein setzt und vollendetes

Durch, die gesetzte absolute Klarheit des Einen burch das Andere. (Durch zeigt an einen Fluß und ein Stehendes zugleich. Dieses mussen Sie nun fur sich construiren; wem dieses fest steht, der wird in Zukunft Bieles leicht sinden).

Ein solcher Berstand nun mit diesem durch sich selbst gesetzten Leben und Grundbilden, ist uns die Grundlage der Borstelzlungen. Röchten Sie nun jene innere Lebendigkeit aus dem dusseren todten und starren Sein, jene Wechselseitigkeit der Erzkenntniß, ihr Mittelschweben zwischen Zweien, aus dem Einstusse der ausseren, für sich abgeschlossenen, und ausser einander besindlichen Dinge, den Sinn und Verstand aus dem Unsinn, sich erzilären? Dies wird keinem einfallen, der nur die Worte verstanzden hat. Also die Welt der Dinge ist schon versunken, und das absolute Apriori des Wissens schon bewiesen dei der ersten ordentzlichen Ansicht.

Daburch entsteht nun eine völlige Beränderung der Anficht des Seins, der Wahrheit, der Grundlage, des Absoluten. Statt eines Spftems von tobten Dingen, einer Materie, die fich gestals ten foll, und zwar zu Bewußtsein und Begriff, ift uns gewors ben ein geistiges, b. i. verständiges Leben. Aus bem absolus ten Berftande werben alle Dinge. Statt Materie und Tob haben wir Geift und Leben, als die absolute Grundlage ber Daburch erhalten wir zunächst schon ben Bortheil, baß Dinge. wir in aleicher Sphare bleiben, im Geiste chen und Berstande; und nicht in ein verschiedenes Genus überzugeben haben, wie sich aberhaupt ein fehr begreifliches und klares Gesetz ber Fortgestals tung bes Beiftes aus Beift zu Beift finden wird. Rede Wissens schaft ift eine Ansicht bes Geistes; um wie viel mehr die 28. = E. Eine Gestaltung ber Materie in fich ift schon schwieriger; wenn und aber gar angemuthet wird, anzunehmen, daß biefe Geftals tung ber Materie Bild, Bewußtsein werbe, fo ift bies reiner Unfinn.

Es mochte hier vielleicht Einer sagen, dies könne er fich nicht benken; das heißt aber eigentlich soviel, als: er könne es sich nicht einbilden, confiruiren: benn dies ift Sache der Einbildungsa taft. Da ware es bann freilich in einer Anweisung zur Philos

sophie nothig, auch barüber Anweisung zu geben, und dazu soll bied Collegium eben dienen, daß man lerne, geistige Bilder frei zutentwerfen, wie wir bisher schon einige Proben davon gegesen haben. Doch, so viel ich irgend einsehen kann, hat das hier gar keine Noth, warum sollte man denn nicht ein Leben sich bilden können, da man ja immersort lebt, den Verstand, da man ja doch zu verstehen glaubt? Aber eigentlich will man das durch bloß abhalten das Construiren, Erschliessen, Bilden, und fordert dagegen, daß es Einem eingegeben werde. Also sagt der Einwurf Nichts, als: ich din nicht gewohnt, die Sache so anzussehen. Nun gut, so gewöhne Dich daran: denn in Deine Richtung des Auges läst sich die Wahrheit nicht bringen. Sie kommt so nicht in Deinen Gesichtskreis; wenigstens durch die Wendung des Auges muß man ihr entgegen kommen.

V. Bortrag. (Wir wollen die ursprüngliche Borstellung entstehen lassen, um in ihr das Denken nachzuweisen, um zu bewahrheiten, daß das Wissen selbst benkt durch sein bloßes Gezgebensein. Denken nannten wir Bestimmen und Beschränken in einer höhern, dem Denken durchaus vorausgesetzten Sphäre. Ein solches Bestimmen mithin mussen wir in der ursprünglichen Borstellung nachweisen.

Wir sagten: Wissen ist ein Bilb a, welches sich versteht als Bilb. Dies setzt ein Verstehen des Bilbes a als bloßes Bilb überhaupt, wodurch der Inhalt nicht berührt wird, also ein Bild = b, welches bloß aussagt, Bild ist nicht Sein. Dies Verstehen setzt darum voraus als sein Höheres das Wissen des absoluten Unterschiedes vom Sein und Nichtsein oder Bild: dies set ist dermalen schlechthin gesetzt, als das Höchste und Erste: (um seine eigene Möglichkeit, und was darin liege, können wir uns dermalen noch nicht bekümmern). Wir dursen uns ja nicht verwirren; ausserdem wurde die Philosophie gar zu leicht sein, denn die Evidenz macht sich ja selbst, wie Sie nun gesehen haben. Hier haben wir nun eigentlich ein Dreisaches: das Wild a, das Wild d. worin a als Wild gebildet ist, endlich die höhere

Sein, als die Bebingung des Bilbes b. Dieses Lettere nahmen wir hinzu, um b in feinem Wesen recht klar zu machen. Darum laffen wir es jeht fallen, bis wir es etwa wieder bedürsen).

a und b find beschrieben.

Bir baben gefagt: beibe find schlechthin ungertrennlich; bies ift bas zweite Stud, worüber bie transfrendentale Logit uns verantwortlich ift. So haben wir namlich bas Wiffen in ber Einleitung bestimmt. Diefe Unabtrennlichkeit wird auch burch ben Erfolg wahrscheinlich gemacht, indem es aufferbem gur Bors ftellung eines Dinges gar nicht kame (Bgl. G. 125.). mun biese Berbindung beiber Bilber etwa nur behauptet, als ein urspringliches Kaktum: so ist's und damit aut; etwa durch eine weise und nothwendige Einrichtung, betgleichen wohl auch biefe logischen Philosophen anführen: oder ift fie nothwendig und lägt ihr Gefet fich ableiten ? Jenes Erftere wurde fein eine bloß fattifche Anficht: biefes eine genetische. Nachdem die Philosophie fich rubmt, alles Wiffen in seiner Genefis zu seben, läßt fich ibr wohl das Lettere zumuthen. Und dies muthen wir ihr benn als lerdings zu, und laffen sie jest ihre Schuldigkeit thun: ben Grund bes Bufammenhanges und ber Ungertrennlichkeit von a und b nachzuweisen. Es ist bies für unsere Philosophie entscheis tend; auf ber Behauptung: Bilb erkenne fich unmittelbar als Bild, also a und b seien schlechthin mit einander vereinigt, bes ruht unsere gange Unsicht vom Wiffen. Dies konnte bis jest noch als willführlich erscheinen; barum liefern wir ihren Beweis. Die transscenbentale Logit sagt: b, als wirklich gebacht, sest ichtechthin voraus ein a, und läßt ohne bies als wirklich fich gar nicht benten. b ift bie Anerkennung und Beurtheilung eines Etwas, als eines Bilbes. Es wird barum in dieser Anerkens ming und für die Möglichkeit derfelben ein folches Etwas vorausgesett. — Diese Anerkennung bes a als Bilb genetisch und im Berben — (wir laffen Alles werben, und nur durch diefes. Berben erhalten wir unfere beabsichtigte Erkenntniß:) - fest voraus ein Bilb vom Sein bes a überhaupt; also fein Bilb. kin über ihm schwebendes und objektivirendes überhaupt, ohne (E. 141.) abgelegte britte und höhere Glied: Allem Begreifen eines Bilbes als solchem geht schlechthin voraus die absolute Klarheit des Unterschiedes zwischen Sein und Bild, und in dieser Alarheit besteht eben der absolute Berstand, der nicht wird, sondern ist, und in allem Begreifen, als einem Subsumiren, das immer ausgeht von diesem Grundunterschiede, vorauszgesett wird.

Denken Sie sich das Vollziehen dieser Klarheit, dieses Bersstehens des Unterschiedes; so kann dies nicht anders geschehen; denn so, daß das Sein und das Bild in demselben zusammenz gehalten, und mit einander verglichen werde. 'Run geht die Bersgleichung auf den Unterschied beider in einem Bilde'; dies aber kann erzeugt werden nur dadurch, daß die Bilder der beiden zusammengehalten werden, wie sie denn gar nicht an sich, sons dern nur in ihren Bildern zusammengehalten werden können. Der Begriff darum, als die Bergleichung und Verschiedenheit der Bilder von beiden (von Sein und Bild), setzt für seine eigene Möglichkeit solche Bilder, und da es um das andere nicht zu thun ist, ein Bild des Seins voraus. Durch das absolute Berstehen (im obigen Sinne) ist darum ein solches Bildschiedenheit.

Auffer bem Berftehen aber ift es nicht gefett: benn ein Bilb ift bies nur burch seinen Gegensat mit bem Sein, baburch, baß es bas. Sein nicht selbst fein soll, wiewohl es sonst ganz und gar baffelbe ist; und ist barum überhaupt nur burch einen solchen Gegensat: ber Gegensat aber ist allen im Berstande.

Schließlich noch: ber Inhalt bes Bilbes von beiben ift sa ganz und gar gleich: benn bas Bilb soll ja sein Bilb bes Seins, ganz wie basselbe ist. Wie barum bas Sein, so auch bas Bild, und umgekehrt. Wie ist benn nun boch bas Eine Bilb, bas Andere Sein? Nur burch ben Zusat: also burch die absolute Unterscheidung und nur durch diese ist darum Bilb.

Also das Bilb ift als solches in einem besondern absoluten nur in seinem Begriffe.

(Gin Sauptfat ber 28.=2. ift: bie Erscheinung ift nur,' inwiefern fie fich erfcheint. Dier ift ber Beweis bavon.

Darauf beruht eben bie gange Philosophie, die mit solchen Berbindungent und Synthesen zu thun hat. Gie muß baber wenige fens eine ju Grunde legen, bie nicht nicht fein tann, um an biefer bie anderen zu befestigen. Ich fage, eine folde Berbinbung it burchaus nur, wenn ein Bild als absolute Grundlage porausgesett wirb, nicht wenn ein Gein. Denn bas Sein ift in nich felbit geschloffen, es fest schlechthin fich felbft, und tein Ans beres auffer ihm (wir werben auf biefe Bemerkung gurudkommen. and fie wird noch von ben wichtigsten Folgen werben). Bild ebes fest Schlechthin burch fein Befen, und fo gewiß es Bill ift, and man fich bies nur scharf benkt, ein zweites Glieb enfler ibm , ein Gebilbetes. Es geht unaufhaltsam aus fich felbft berme buech fein bloges Befen gebrungen zu biefem Berausgeben und fich nicht genügenb. — Nachdem biefer Sat gefunben iff, with es fcwer, einzuseben, warum man ihn erft so fpat fanb.

2) Bib alfo tann nicht allein fein; es, in feiner Ginbeit gefest fest unmittelbar burch fein eigenes Befen eine 3meibeit.

Run aber haben wir es hier nicht mit bem Bilbe überhaupt zu thun gehabt, und sein zweites Glied nachzuweisen gehabt, sondern mit bem besondern Bilbe: des Wesens des Bilbes, b genannt, mit dem Begriffe. Bon diesem haben wir den Beweis durch einen Umweg geführt, indem wir ihn erst zu eiznem Bilbe überhaupt, zu einer bloßen Anschauung machten, und biese in ihm als einen nothwendigen Ausgangspunkt nachwiesen.

Richt, als ob bem Beweise Etwas ermangelte; — bas mussement in eine höhere Ansicht bieses Punktes zu führen, will ich, nicht an der gegebenen Stelle; benn da ist nur der geführte udglich, indem ich sonst wohl einen andern geführt hatte; sons dern im Allgemeinen den Beweis direkt führen: Affirmativ heißt der Sat: durch den Begriff von Bild (Bild als Bild) wird ein Bild geseht: allgemein: das Bild ist überhaupt nur durch und in seinem Begriffe, und hat gar kein anderes Dasein.

Berfeten Gie Gich ju biefem Behufe wieber in bas oben

Nach jener Ableitung wird überhaupt nur gufolge bes b (welches Bild des Bildes ift) hingesehen irgend ein Bild schlechts bin. Alles ohne Ausnahme, wenn es nur Bilb ift, ift bazu gut. b muß Etwas zu subsumiren haben: was? Ein Bild eben und weiter Nichts. Wenn jedoch a weiter Nichts ist, als Bilb im Allgemeinen ohne jede Besonderheit; so ist eine erst sich erzeugende Subsumtion, wie wir fie oben beschrieben haben, und welche nur durch Auffassung seines Totalcharakters, als Bilb, moglich wird, nicht moglich. Die Sache ift fo, und ich ersuche Sie es scharf zu fassen: a ist ein Complerum von solchen und solchen ursprünglichen materiellen Qualitäten; 3. B. von Baum, Thier. Beiter liegt in ihm aufgestellter Dagen Nichts. es ein Bilb ift, bangt nun gar nicht ab von biesen Qualitäten, bie eben sowohl bem Sein zukommen konnen, ihm auch allerbings zukommen follen, und in ber That, burch ben erfolgten Schluß auf daffelbe, gegebener Dagen übergetragen werben. Das, woran a als Bild erkannt wird, muß etwas ganz Underes, in bem qualitativen Inhalte gar nicht Liegendes, sondern bemselben ganz und gar Entgegengesettes sein, welches in ber Subsumtion erft, und zufolge berfelben, in ihm erblickt wirb. (Machen Sie fich es deutlich an dem Beisviele des Ofens; liegt da das, wodurch Sie Ihre Vorstellung des Ofens unterscheiden vom Ofen selbst, irgend in bem Inhalte ber Borftellung? Gewiß nicht; Ihre Borftellung vom Dfen ift gerade eben so, als wie Sie ben Ofen seiend seben. Dennoch unterscheiben Sie sehr wohl Ihre Borftellung beffelben vom Ofen felbst; es muß also bies in gang etwas Unberem gegründet fein, als in bem Inhalte). Nennen Sie bies unbekannte Element zunächst x.

Buvdrberst: man kann sagen, daß b seiner Möglichkeit nach, namlich die Subsumirbarkeit des a unter den Begriff eines Bilbes, durch dieses x gesetzt sei, und darum, daß in umgekehrter Weise auch d durch a überhaupt gesetzt sei, zufolge unsers erst geführten Rasonnements, daß es so sein musse. Der Möglichteit nach, sage ich; denn es liegt nicht in a, daß das Bild erkendar ist durch x, wohl aber in a, daß dies x überhaupt sich in ihm besindet. Um darum, als den zweiten Theil der hier be-

schriebenen Unabtrennlichkeit, zu zeigen, wie durch a auch b gescht fei, haben wir vor allen Dingen zu untersuchen, was dies x sei. Bielleicht, daß wir, worauf wir freilich auch gerichtet sein mussen, bei dieser Gelegenheit Auskunft erhalten über ben qualitativen Inhalt bes a.

Bas ift also x? Dazu muffen wir uns hoher erheben und anknupfen an ein im vorigen Beweise schon vorgekommenes Eles ment, um dies weiter auszuführen.

In ber absoluten Alarheit bes Unterschiedes amischen Gein und Bild tann nicht, fagte ich oben, bas Sein felbst mit bem Bilbe verglichen werben, sondern nur absolut vorauszusenbe Bilber berfelben konnen verglichen, und an ihnen ber Unterschieb fefigefest werben. Bie mogen nun etwa in biefer Gegensebung bie Bilber beider verschieden sein, so bag biefe Grundverschiedens heit als die Regel aller kunftigen Subsumtion und Beurtheilung fefifiebe ? Das Sein sett schlechthin sich, tein Anderes auffer ibm; es ift in fich verschlossen, und allein, fanden wir oben (G. 142.). Dies darum ware das Bild des Seins in dem absoluten Segensegen bes Berftanbes; einer absoluten Berfchloffenheit in fic felbft. Das Bilb, im Gegensate bes Seins namlich, jufolge ber Gleichbeit und bes Busammenhanges, mate bagegen baffelbe, indem es fich auffert, sich abbilbet und erscheint. Und so hats ten wir benn bie beiden Grundcharaktere ber gegenseitigen Bekimmung: Sein, absolute Geschloffenheit in fich felber; Bilb, chfolute Sich = Neusserung und Darftellung.

Der Grundcharakter alles Bildes = x ware demnach gefunsten. Aeusserung, in der Aeusserung ein absolutes fiens, Genessis eben. — a sett b, muß heißen, es ist auffaßbar als abstolute Genesis. Faktum eben, nicht ewiges und unbestimmstwere, und nicht werdendes Sein.

Rach meiner Beise, ben Sang ber ftrengen Debuktion gu unterbrechen, zwei Unmerkungen, eine weiter beutenbe, und bas Sanze in einen größeren Umkreis fassenbe, eine zweite poles mische, bie Gegner abweisenbe.

1) Ich kann nicht aussprechen, was burch bie bestimmte Aufstellung biefer klaren Sauptfage gewonnen ift. Die absolute

Grundlage aller Geftaltung, bie Einheit ju aller Mannigfaltiafeit ift ber Berftanb. Er in seinem absoluten Sein ift bie Unterscheis bung bes Seins und ber Erscheinung an den absoluten Grundbildern berfelben. Un Bildern fage ich; es ift in ihm nicht bas Sein selbst, sondern nur im Bilbe ist es in ihm. Es ift barum felbit in feiner bochften Potenz nur Bilb und Erscheinung. Bon bem Sein bat er nur die reine Korm, die noch bagu in einer Negation besteht, und eigentlich alles Bilbens und aller Bestimmbarteit Negation, also er bezeichnet bloß eine leere Stelle mit bem Beichen beffelben, ein Bilb von einem Gebilbeten, bas noch Nichts mehr ift; bas reine, lautere formale Sein. Sobann beffen Bild, in welchem liegen foll Alles, mas bas Sein ift, nur nicht in ber Bahrheit und Eigenthumlichkeit bes Seins, fondern als bloge Aeufferung und Bild eines Seins, welche Meufferung nun zu erwarten, und von ihr allein die Erkenntnig bes Seins zu nehmen, und bie leere Stelle bes Bilbes bamit auszufüllen ift.

Mit diesem absoluten Scheiben und Vereinigen zugleich in ber Ansicht sieht nun der Verstand an der Spike, und so kann er denn weiter handeln und subsumiren, wenn es für ihn Etwas zu subsumiren giebt, über dessen woher wir eben weitere Auskunft begehren. Der Begriff des Seins ist für sich schlechthin unveränderlich und leer; der des Bildes oder der Ersscheinung erwartet seine Bestimmung von der absoluten Aeusserung, von der Thatsache. Da nun aber die Aeusserung des Bildes zugleich die des Seins ist, so ist es auch dessen fortges setzte Bestimmung.

- a) Die Aeusserung bes Seins muß Jeber an seiner eigenen Person erwarten, er kann sich barüber Nichts ausbenken. Er ist ba allein hinzuweisen auf bas unmittelbare Erscheinen selbst ber Erscheinung, um zur Erkenntniß ber Wahrheit, b. i. bes Seins zu gelangen. Es kann ba nichts Apriorisches, Auszubenkens bes geben.
- b) Daß diese Aeusserung nun sichtbar, b. i. subsumirbar werbe unter ben Grundbegriff, wie dies möglich sei, und was bazu geshore, ift barum die einzige ber Philosophie übrig bleibenbe

Untersuchung. In biefer liegt nun ohne Breifel auch unsere jetige Gebrterung.

So die hochste Einfachheit der Lehre: das Sein erscheint; die Erscheinung erscheint sich, begreift sich, als solche, als des Seins, und auf diese Weise ist Erkenntniß moglich. — Das Sein erscheint eben absolut durch sich selbst, macht sich offenbar, und ohne dies keine Erkenntniß.

2) Ueber bas Berhaltnif ber Bestandtheile bes Wiffens zu einander, und daß die Dinge sich nicht einmischen können, son= bern bag bas Biffen sei Bilb und Aeugerung bes im Wiffen nicht bestimmten, sondern schlechthin reinen und formalen Seins; biet ift jest eingesehen worden. Diese Ginsicht bekamen wir baburch, baß wir genetisch conftruirten; batten wir bies nicht gethan, so ware fie nicht gekommen, benn fie liegt eben nur in ber Benefis, im Sehen. Evidenz ift eben die absolute Einsicht, die bei ber Conftruction eintritt, benn fie erftredt fich burchaus nur auf bie burch Construction zu erzeugende Sphare, und wer nicht burch Gelbsteonftruction in diese Sphare hineinkommt, für ben ift fie Genefis ift Bilb, und Genefis ber Genefis ift gar nicht ba. Bilb und Erkenntniß bes Bilbes. (Dieses ift in ber Mathema= tit, die gewöhnlich als Beispiel ber Construction angeführt wird, Wer nicht den Triangel zu construiren vermag, der wird überhaupt nie eine Einsicht erhalten von der Wahrheit des Lebrfates, daß bas Quabrat ber Hypotenuse gleich ist bem Quabrate ber beiben Ratheten). Alfo vor der Construction wußten Sie nicht, saben Sie nicht ein diese Berhaltnisse; sie waren Ihnen eine unbekannte Welt; erst burch die Conftruction wurden sie Ihnen fichtbar; benn sie ist bas Auge, bem fie aufgeben: vor ibr wufiten Gie tein Wort bavon.

Können nun wohl Andere, wer fie auch sein mögen, die biese Construction nicht vorgenommen haben, über die in dieser Region liegenden Philosopheme Etmas bejahen, verneinen, urtheilen? Offenbar nicht, denn sie haben den Sinn, für den sie sind, gar nicht gebraucht. Kann man wissen, ob Jemand diese Construction vollzogen hat oder nicht? Dhne allen Zweisel: dam entweder er vollzieht diese Construction vor unseren Augen,

Grundlage aller Gestaltung, die Einheit zu aller Mannigfaltigkeit ift ber Berftanb. Er in seinem absoluten Sein ift bie Unterfcheis bung bes Seins und ber Erscheinung an ben absoluten Grundbilbern berfelben. In Bilbern fage ich; es ift in ihm nicht bas Sein felbst, sonbern nur im Bilbe ift es in ibm. Gs if barum felbst in feiner bochsten Potenz nur Bilb und Erscheinung. Bon bem Sein hat er nur die reine Form, die noch bagu in einer Negation besteht, und eigentlich alles Bilbens und aller Bestimmbarteit Negation, also er bezeichnet bloß eine leere Stelle mit bem Beichen beffelben, ein Bilb von einem Gebilbeten, bas noch Nichts mehr ift; bas reine, lautere formale Gein. Gobann beffen Bilb, in welchem liegen foll Alles, was bas Sein ift, nur nicht in ber Bahrheit und Eigenthumlichkeit bes Geins, sondern als bloge Teufferung und Bild eines Seins, welche Meufferung nun zu erwarten, und von ihr allein bie Ertenntnis bes Seins zu nehmen, und bie leere Stelle bes Bilbes bamit auszufüllen ift.

Mit diesem absoluten Scheiben und Vereinigen zugleich in ber Ansicht steht nun der Verstand an der Spike, und so kann er denn weiter handeln und subsumiren, wenn es für ihn Etwas zu subsumiren giebt, über dessen woher wir eben weitere Auskunft begehren. Der Begriff des Seins ist für sich schlechthin unveränderlich und leer; der des Bildes oder der Erscheinung erwartet seine Bestimmung von der absoluten Teusserung, von der Thatsache. Da nun aber die Teusserung des Bildes zugleich die des Seins ist, so ist es auch dessen fortges setzte Bestimmung.

- a) Die Aeusserung bes Seins muß Jeber an seiner eigenen Person erwarten, er kann sich barüber Nichts ausbenken. Er ist ba allein hinzuweisen auf bas unmittelbare Erscheinen selbst ber Erscheinung, um zur Erkenntniß ber Wahrheit, b. i. bes Seins zu gelangen. Es kann ba nichts Apriorisches, Auszubenken bes geben.
- b) Daß biese Aeusserung nun sichtbar, b. i. subsumirbar werbe unter ben Grundbegriff, wie dies möglich sei, und was bazu gesbore, ift barum die einzige ber Philosophie übrig bleibenbe

Untersuchung. In dieser liegt nun ohne Zweifel auch unsere jetige Erdrterung.

So die hochste Einfachheit ber Lehre: das Sein erscheint; die Erscheinung erscheint sich, begreift sich, als solche, als des Seins, und auf diese Weise ist Erkenntniß moglich. — Das Sein erscheint eben absolut durch sich selbst, macht sich offenbar, und ohne dies keine Erkenntniß.

' 2) Ueber bas Berhaltniß ber Bestandtheile bes Wissens zu einander, und bag bie Dinge sich nicht einmischen konnen, son= bern bag bas Biffen fei Bilb und Meugerung bes im Wiffen nicht bestimmten, sondern schlechthin reinen und formalen Seins; bies ift jest eingesehen worden. Diese Einsicht bekamen wir dadurch, bağ wir genetisch conftruirten; hatten wir bies nicht gethan, so ware fie nicht gekommen, benn fie liegt eben nur in ber Benefis, im Sehen. Evidenz ist eben die absolute Ginsicht, die bei ber Confiruction eintritt, benn fie erftredt fich burchaus nur auf bie burch Conftruction zu erzeugende Sphare, und wer nicht burch Selbitconftruction in diese Sphare hineinkommt, fur ben ift fie gar nicht ba. Genefis ift Bilb, und Genefis der Genefis ift Bild und Erkenntniß bes Bilbes. (Dieses ift in ber Mathema= tit, bie gewöhnlich als Beispiel ber Construction angeführt wird, eben so. Wer nicht ben Triangel zu construiren vermag, ber wird überhaupt nie eine Einsicht erhalten von der Wahrheit des Lehrsages, daß bas Quadrat ber Hypotenuse gleich ist bem Quadrate ber beiben Ratheten). Also vor der Construction wußten Sie nicht, saben Sie nicht ein biese Berhaltnisse; sie waren Ihnen eine unbekannte Belt; erst burch bie Conftruction murben fie Ihnen fichtbar; benn fie ist bas Auge, bem fie aufgeben: vor ihr wußten Sie tein Wort bavon.

Können nun wohl Andere, wer sie auch sein mögen, die biese Construction nicht vorgenommen haben, über die in dieser Region liegenden Philosopheme Etwas bejahen, verneinen, urtheilen? Offenbar nicht, denn sie haben den Sinn, für den sie sind, gar nicht gebraucht. Kann man wissen, ob Jemand diese Construction vollzogen hat oder nicht? Dhne allen Zweisel: dem entweder er pollzieht diese Construction vor unseren Augen,

wie wir bier por ben ibrigen : er stellt biefe Untersuchungen wirklich an, nun, fo fieht und bort man es; ober er fpricht bie Res fultate biefer Conftruction aus, fo muffen fie mit ben Resultaten ber Construction Anderer übereinstimmen, ober falls nicht, so muß man burch eigene Bollziehung bet Construction barlegen, daß andere falsch construirt haben, wodurch man in den ersten Beweis zurudfällt. Konnen nun biefe nicht boch von Begriffen, Anschauungen u. f. f. reben? D ja, wie biefelben namlich ber empirischen Bahrnehmung erscheinen : feinesweges aber, wie fie für ben Berftand find; benn ein Gegenstand fur ben Berftand werben fie überhaupt nur in ihrer genetischen Conftruction. aber reben burchaus nicht von bem Erften, wollen es gar nicht boren, und behaupten, daß niemand es folle horen wollen; fon bern wir reben allein von bem Lettern. Ronnen sie barum mit uns reben, ober wir mit ihnen? Ronnen fie uns wiberfprechen ober beipflichten? Offenbar nicht: benn wir reben von Dingen zweier verschiedener Welten; wir wollen von der ihrigen gar nicht reben, weil bas Geschwätz giebt, und sie von ber unfrigen nicht reben, weil bieselbe für sie nicht vorhanden ift.

So nun Jemand nichts kennt als jene empirische Betrachtung, das Tappen, und doch etwa einen Lichtschimmer von Wahrheit und Gewisheit bekommen hat, was muß er glauben? daß
es Wahrheit und Gewisheit, da dieselbe im Tappen nicht liegt,
und er ausser demselben Nichts kennt, ganz und gar nicht giebt,
Daß es nur ein Streben gebe, das recht wohl wisse, daß es
vergeblich ist; also ein Streben nach dem Streben. Daß man
Ieden solle tappen lassen, wie ihm das Ding nach der Lage seiner Finger gerade gerecht liegt, und daß man höchstens sich Biels
seitigkeit, und so Gott will, Universalität anschaffen solle.

Wer nun unter biefer Boraussehung bes Tappens sein Tappen für allgemein gultig erklaren will, ber ist unbescheiben. Ganz recht! Aber, wer, in bem Gefühle seiner Blindheit gar nicht einmal sich bie Mube gebend, zu vernehmen, wie benn die, die zu sehen glauben, sich darüber rechtfertigen, behauptet, Alle seien blind, es gebe kein Sehen, benn er sei blind, und er sei ber Maasstab bes ganzen menschlichen Bermögens; ber ist une

verschamt. Ehe die Seometrie erfunden worden war, mag es wohl Leute gegeben haben, die an der Möglichkeit apodiktischer Erkenntnisse zweiselten; wenn diese jeht kamen, wurde man sie noch anhoren? Bor der Construction war das Gebiet nicht da; und Einzelne, durch Genialität getrichene, thaten Blicke in die neue Welt, jeht aber ist sie da. Eben so in der Philosophie.

Es ift nur aus dem mächtigen Druck der Wahrheit zu erstlären, daß fie gar nicht ablassen können, das alte Lied zu sinz gen, nachdem ihnen dies so oftmals gesagt ist. Wenn ich mich auch nur erinnere, was ich seit den zwanzig Jahren darüber gezsagt habe; aber sie können es nicht lassen! Was nun die Bezhamptung betrifft: »Der Sat von einer anderen Welt kann nicht wahr sein, denn sonst müßten wir sie ja auch sehenza so ist darüber zu demerken: Philosophie ist die Seness der Welt, jenseits der Welt, dies ist ihre andere Welt. Erblicken der Senesis eben ist ihr Organ, ist das Organ der Philosophie oder Wissenschaft.

Dies kennt man nur baburch, baß man es hat, und auffersbem nicht. Wer es hat, zeigt sich: wer es nicht hat, und boch mitreben will, ist bummbreist; bummbreistes Ablaugnen, Skeptissiren (in Erwartung ber Sympathie), sich Erbosen — bies ist ihr Bermögen.

So wollen sie schlechthin ablaugnen, daß es ein Wissen bes Biffens gebe, behauptend, es sei doch auch nur Wissen. Sie bossens zu Gott! Daß Wissen Genesis ist der Welt, Wissen des Biffens also Genesis dieser Genesis, daß also beides allerdings zweierlei Wissen ist, von dieser Einsicht haben sie nie ein Sterzbens Wortlein vernommen, geschweige denn die Haltbarkeit deselben burch eigenes Probiren geprüft.

Sie geben uns Unbescheibenheit Schulb; es ist aber gut teine, bermalen zu sagen: ich sehe. Doch auf 1000 Blindzebenne einen Sehenden gerechnet, ist wohl klar, daß diese sich theils durch das Kategorische dieser Behauptung, theils durch die Erdrterung selbst gedrückt fühlen, und Alle unter sich einig sein werden, es gebe so Etwas nicht, wie Sehen, und der Eine, der dies behaupte, loge, ihnen zum Troze, um sich zu erheben,

und sei unverschamt. Ueberzeugen konnte man sie nur dadurch, daß enan sie selbst seben ließe. Aber leiber, ihr Auge ist verswachsen. So konnte es nun wohl mit dem außeren Seben sein, nicht aber mit dem innern! Allerdings: denn dies muß das Menschengeschlecht erst lernen. Es war darum don Ewigkeit her bestimmt, daß einmal eine solche Zeit kommen mußte, wo Einer sprach: ich sebe ein, weiß, während natürlich die Andern dages gen schrien: welche Arroganz! Dagegen läst sich benn gar nichts ansangen, als sie so abzuweisen, wie wir es hier thun.

VI. Bortrag. Uebersicht und Biederholung bes Sesundenen. Wem gestern Etwas nicht evident geworden sein mochte, der hole es heute nach. Ich muß erinnern, daß mein Vortrag schon jeht einen so spstematischen Sang genommen hat, daß, wer ein Früheres nicht versieht, mit dem Folgenden nicht wohl fortsommt.

Wir haben in der ursprünglichen und stehenden Borstellung unterschieden zwei Bestandtheile, ein Bild a, und einen Begriff oder ein Bild desselben a, als eines Bildes, b. Diese beiden haben wir beschrieben, und zwar um ihre Unzertrennlichkeit zu beweisen. Da fanden wir

I. b fest a, b, i. b kann in unferm Denken gar nicht gebacht und beschrieben werben, ohne ein a vorauszusetzen. Wir haben ben Beweis gesührt, und sodann erläuternde Zusätze gemacht. Ich will jest umgekehrt versahren, und ben einen ber Zusätze vorausschlicken.

Wenn der Philosophie die Ausgade gestellt wird, wie sie ihr gestellt ist, eine Einheit zu sinden, die schlechthin durch sich nicht Einheit, sondern Zweiheit ist: was konnte sie als solche ausstellen? Antwort: Bild; denn Bild setzt ein Sebildetes. Diese Beziehung nur im Bilde auf Etwas ausser ihm, die da ist, wie es
selbst ist, ist Anschauung, hinschauung, also ein Leben. Ich sollte denken, dies ist unendlich klar, und überaus entscheibend. Aber gerade an der Einsicht dieser Anschauung sehlt es;
alle denken sie uns immer verblaßt; sie sollen wirklich und in

ulem Ernste seten Bild, es aus sich herausstellen. Thun sie nun bas, so ergreift sie die Evidenz des lebendigen hinschauens me biesem Bilde. Aber die Einheit, die wir entwarfen, war richt Bild überhaupt, sondern Bild des Bildes, scinem Besen rach. Bas d. Erste ware.

Edit behanpteten, Bilb vom Bilbe sett ein Bilb: b sett a. Denn a) es ist ein Bilb, setend Etwas ausser sich, ein in ihm Gebildetes, es ist eben An= und Hinschauung. \( \beta \) Bugleich aber ist b Bilb bes Bilbes; das ist nicht mehr Sache der Ansschauung, sondern des Verstehens; nicht ausserlich auffassend und ausschauend, als überhaupt seiend, sondern eindringend in das Wesen, und dies beschreibend in einem Gegensate. Diese Beschreibung muß nun allerdings an dem Hingeschauten vollzogen werden. Aber es wird gesagt, daß sie möglich sei, daß a wirtslich Bild sei, und den Charakter desselben trage. Und so ist denn durch b — a gesetz, in doppeltem Sinne, nicht nur überhaupt, sondern auch als Bild. (Dies ist hier allgemeine Erkenntnis, die, wie Sie schon gesehen haben, weiter bestimmt werden soll).

II. Umgekehrt muß aber auch, wie in der Wiederholung so eben sich ergab, b durch a gesetzt sein. a muß eben Bilb sein, ben Charakter besselben an sich tragen.

Rehmen Sie zur Vervollständigung und höhern Klarheit des Erweises nachfolgendes Mittelglied auf in den Beweis, indem wir nur deutlich herausheben, was in der gestrigen Beweissuh=
rung schon lag. Diesen Charakter des Bildmäßigen kann b nicht
etwa hincinlegen in a, und denselben schöpferisch hervordringen;
denn b verhält sich zu a, wie bloßes Anschauungsbild leis
dendes Nachbild. a ist, wie es ist, durch sich selbst, und wird
in b nur nachgebildet. Soll darum der Charakter des Bildes in
a sich sinden (sich finden, sage ich mit Bedacht, weil b sich
dazu nur verhält wie Nachbild:), und es zusolge dessen subsumir=
har sein als Bild; so muß derselbe durch sein eigenes Sein in
ihm liegen. Dies ist ein Hauptglied des Beweises und der her=
vorzubringenden Einsicht.

Ferner: in bem, was wir an a kennen als ben qualitativent Inhalt beffelben, kann diefer Charakter bes Bilbes nicht liegen:

vieser Inhalt gehört eben sowohl dem Sein an, wie ersichtlich wurde. Sondern er muß in etwas Anderm liegen, in x, von welchem wir wissen wollen, was es set. Gehen wir zur Quelle! Wir haben ja die Verschiedenheit des Bildes und des Seins, darum den Grundcharakter des erstern in dem absoluten Verstande. Suchen wir x da auf, — Sein: Geschlossenheit in sich selbst; absolute Immanenz in sich selbst, Bildlossgkeit. Bild dagegen: dasselbe Sein, sich aussernd und erscheinend. Also absolutes Sick-Aeussen, als solches, Kakticität, Genesis ist der Charakter des Bildes und das gesuchte x. Dieser Charakter müßte nun in a sich sinden schlechthin dadurch, daß es selbst ist. Durch ihn würz de es eine Beziehbarkeit des Begriffes dauf sich sehen, d. i. so viel an ihm liegt, durch sich b sehen.

So weit gestern, jest weiter!

In a mußte ber Charakter bes absoluten Werbens liegen, schlechthin badurch, daß es ift. Von a kennen wir bisjest nur einen bestimmten qualitativen Inhalt. (Wo wir diesen herleiten follen, wiffen wir nicht, es ift aber bies auch gar nicht unfere nachste Frage). Diefer gesammte Inhalt nun muß als werbend und im Werben erscheinen, und angeschaut werben in feinem Bilde, das wir als ein Bestandtheil von b gesetzt haben. Also fo: das Bilb bes ganzen geschlossenen Inhaltes, ben wir an feiner Stelle beruhen laffen, ift schlechthin begleitet von einer binzukommenden bilblichen Bestimmung, und zwar von ber, bag biefer Inhalt gang und durchaus nicht etwa fei, fesiftebend, und gegeben, sondern daß er werbe. Der Inhalt ift freilich abgebilbet in seiner völligen Bestimmtheit als Inhalt, als ein So: und durchaus nicht Unders sein; dieses Sofein aber ift abgebildet im Fluge und auf ber That bes Berbens, und zufolge biefes Werbens erscheine es, weil dies im absoluten Verstande der Grundcharakter bes Bilbes ift, eben als Bilb, und mare auf diese Weise verständlich. Dieses hinzutretende Werden, bas den Inhalt als folden gleichfalls nicht berührt, ift bas x in a.

Der Inhalt ist in die Form des Werdens durchaus seiner ganzen Ausdehnung nach eingetaucht, und barin aufgenommen; bies macht ihn hier jum Bilbe.

Anmerkung. a) Wir haben gesagt: x liegt schlechthin in a, es ist burch basselbe als Anschauung gesetzt. Denn ber Borausssetzung nach ist ber Inhalt nur in bieser Form, die etwas ganz Anderes ist, als der Inhalt, und ihn nicht berührt; wie Jedem angemuthet wird, unmittelbar einzusehen; auch wohl ganz und gar keine Schwierigkeit hat.

b) Sett ein Beispiel aus ber ganz gewöhnlichen empirischen Anschauung. Dies erlaube ich, und führe selbst hinein nach auf= geftellter reiner Anschauung in ber allgemeinen Conftruction. Go muß ein philosophischer Bortrag zu Berte geben, und ber, ber es anders macht, ist keiner. Das Berhaltniß ift wie in ber Geometrie. Bufolge ber reinen Conftruction ber Figur, 3. 28. bes Triangels, die ganz allgemein ift, tritt er an die Tafel und führt an ber Beichnung ben Beweis. Ift biefer benn nun bas Allgemeine, ber rechtwinklige Triangel überhaupt, ben er zeich= net? Ich bente nicht; ber allgemeine Beweis muß schon aus bem Gesagten eingesehen werben, und bas an ber Tafel gezeich: nete Dreieck ift nur ein belebendes und erlauterndes Erempel. Worstellung bes Ofens und ber Ofen finb So auch bei uns. gang gleich bem Inhalte nach. Wie sind es also doch zwei? Bas ift benn bie Borftellung? ich ftelle vor; bas Berbum, bas eine Thatigkeit anzeigt, und ein Ich als Princip biefer Thas tigkeit? (Woher bies Ich und die Thatigkeit komme, kann jest noch nicht erklart werben). 650 viel ift klar, daß darin ein Birs merben biefes Inhaltes i bas zu einer andern Beit nicht mar, ausgebruckt wird; bagegen ein Ofen Nichts werden, sondern Alles fein foll, und er auch immer gewesen sein foll, unabhangig von meiner Borstellung, und in ihr Werben gar nicht verwickelt.

Unsere nächste Aufgabe ist, bas Gesagte in ben Busammens bang ber gesammten Erkenntniß, bie wir und schon erzeugt has ben, aufzunehmen. Dies geschieht in diesem Falle nicht bloß beiläufig und für den Borrath und als Hulfsmittel, sondern es

gebort als wesentlicher Bestandtheil ju ber Rechenschaft ber transsenbentalen Logit über bie Genesis ber ursprunglichen Borftellung.

a nach seinem gesammten Inhalte, ben wir bermalen liegen lassen, ist also eine Aeusserung, unmittelbar in ber Aeusserung, im Fluge und auf der That des Werdens.

Wessen Teusserung? barf ich so fragen? Allerbings; benn ber ursprüngliche Berstand fragt allerdings so, indem er a darauf ansieht, was es sei, und beantwortet auch diese Frage, inz bem er sagt, es sei Bild, und als solches es subsumirt. Aeusserung des Bildes, will er sagen: des absoluten Urbildes, das durch seine Unterscheidung zwischen dem Sein und einem Anderen gesetzt ist. Alle Aeusserung ist ja des Bildes Aeusserung, denn das Sein selbst aussert sich unmittelbar gar nicht, sondern ist in sich verschlossen.

Ich muß Sie setzt einladen zu einer etwas feineren Untersuchung, von der ich jedoch hoffe, daß sie der geschärften Ausmerksamkeit vollkommen werde klar werden. Also: das Urbild, die absolute Erscheinung äussert sich wirklich und in der That, sagen wir; es wird Princip und schöpferischer Urheber eines wirklich vor und liegenden Produktes, eben des Inhaltes a. Nun ift, wie wir gezeigt haben, dies Urbild gar nicht an sich, durch sich, in sich; denn sodann ware es ja nicht Bild und Erscheinung, vielmehr das Sein selbst; sondern es ist nur im Berstande, und in desselben Korm. Es fragt sich darum, ob denn im Verstande, und der bloßen Korm desselben, und durch sie ein wirkliches, Grund seiendes, und Etwas aus sich heraus erschaffendes Leben gesetzt sei, dergleichen wir ja eben dan Verstande zuschreiben? Ich antworte im Allgemeinen, um Ihren Blick zu siriren: es kommt darauf an, wie wir den Verstand selbst kassen.

Nämlich im Berstande, wie ich benselben bis jest Ihnen hingestellt habe, liegt bloß ber Chatakter bes Bilbes, baß es an Aeusserung erkennbar sein werde, wenn es sich etwa dussere; nur an dieser, aber an dieser sicher: also es liegt in bem Berstande lediglich die Nothwendigkeit einer Subsumtion, auf den Fall, daß diese Subsumtion gegeben sei, und weiter liegt in ihm Nichts. Oh der Fall werde gegeben werden, oder

nicht, scheint ganzlich abzuhangen von dem eigenen und absoluten Leben des Urbildes. Ein solches selbstständiges Leben aber können wir diesem nicht zugestehen, aus dem Hauptgrunde, well es sodann gar nicht mehr Bild sein wurde, sondern selbst das Sein: sodann aus einem andern, hier allerdings zu erwähnenden, und dem Bedenken zu empfehlenden Grunde: daß auf diese Beise durch ein solches selbstständiges Leben das Urbild völlig losgerissen wurde vom Berstande, und seine eigene Bahn beschriebe, so daß sich gar nicht begreifen ließe, wie dessen Aeusserungen zu dem Subsumtionsvermögen des letztern gelangen sollten.

Kassen wir bagegen ben Berstand anders, und benken ihn als eine absolute Nothwendigkeit ber wirklichen Erkenntnig und Subsumtion des Bildes, so gewinnt die Sache ein ganz anderes Buvorberft fage ich: bas Bilb muß fich auffern, es Unfebn. Kann fich nicht nichtaussern; benn feine Teufferung ift bie Bebingung feiner Unerkenntniß im Berftanbe; biefe Unerkenntnig aber ist als absoluter Berstand, schlechthin gesett; barum ist auch bie Meufferung schlechthin gesetzt. Sobann, welches sogleich alle Bes fremdung haben wird, diese Teusserung ist nur gesetzt durch die Nothwendigkeit der Erkenntnig, und für sie. Da muß fie gesetit fein in einer Unschauung und einem Bilbe. braucht aber zu biesem Behufe auch gar nicht anders gesetzt zu, sein: und ift, ba fie nur burch ben Berftand und im Berftanbe gefett ift, gar nicht anbers gefest. Beg barum mit jener burch bie erfte Unficht uns vorgespiegelten Aeufferung, Birkung, Schopfung aus fich, bergleichen ja gar nicht benkbar ift, ba bas Sein an fich nur in fich verschloffen ift, und ohne alle Aeufferung. Rur ein unmittelbares Bild einer folden bedürfen wir; nur ein solches ist absolut geset burch ben absoluten Berftanb, und nur ein solches ift in einem absoluten Berftanbe möglich.

Es burfte nothig sein, unserm eigenen Bilbe von einem blogen Bilbe einer Aeusserung, auf welches hier Alles ankommt, eine noch hohere Klarheit zu geben. Ich thue dies, indem ich Sie es noch besonders erzeugen lasse.

a) Man konnte sagen: bas Urbild kann sich nicht aussern (obs jektiv und wirklich), ohne schlechthin bas Bild biefer Aeusserung

sammt ihr mitzubringen. Das Faktum setzt bas Bild, benn diese Aeusserung soll ja begriffen werden als ihre Aeusserung, auf sie zurückgeführt. Dies aber ist nur in einem Bilde von ihr möglich. Sie kann sich nicht aussern, ohne sichtbar zu sein. Hier wird das Bild gesetzt durch das Faktum.

b) Man konnte sagen, und zu bedenken geben: bas Bild bringt, fo gewiß es Bilb ift, sein in ihm Abgebilbetes mit fich, wie ja bekannt ift, und eingesehen. Haft bu barum bas Bilb einer Aeufferung, so haft bu eben auch die Aeufferung, in ihrem Gegenbilde eben; mas bedarfft du sie noch anders! Dier murbe alfo bie Sache aus bem Bilbe abgeleitet. Das Lettere mag ber Bahrheit naber scheinen. Aber wenn ein folcher glaubt, bas fei es, so irrt er fich, und bekommt eine Philosophie ohne Grund und Boben, die in der Luft schwebt. Ja wenn wir erst ein wirkliches Bild fertig haben, so ergiebt fich ein in ihm Abgebil: betes ohne Beiteres: bas haben wir ersehen. Hier kommt es aber barauf an, bas wirklich flebende und feste Bilb erft entste= ben zu lassen. Die mabre Erkenntnig muß barum fich weber verseben in bas Sein, um aus ihm jum Bilbe fortzugeben, noch · in bas Bilb, um von ihm aus bas Sein zu bestimmen; fonbern in den Mittelpunkt beiber, in den Schluß und die Verbindung. Die Erscheinung aussert fich eben: und bas, so gewiß fie ist; denn sie ist ja durch und durch Aeusserung, kann nicht nicht sich auffern, benn es ift uns mit unferer Begriffsbestimmung Ernft gewesen. Der Tob, in bem' wir fie bis jest bingestellt baben, ist ja blog in ihrem Begriffe. Gie auffert sich, ba fie burch und burch Bilb ift, nur bilblich; ber Inhalt ihrer Aeufferung in bet tiefften Burgel bier ift Bilblichkeit. Diese Meufferung wird nun burch den Berstand firirt als ein Bild, mit seinem Abgebildeten; und so erft wird Beides in bemfelben Schlage.

Machen Sie sich dies ganz deutlich also: 1) Für die Einleitung, was aber hinterher zurückgenommen werden kann. Ein Werden ist überhaupt nur in einem Bilde möglich; benn es if ein Fluß über ein Mannigfaltiges, und über ein unendliches, ins Unendliche fort zu theilendes Mannigfaltiges. Im Sein aber sieht das Mannigfaltige aus einander, und ist sich entgegengeset, nicht Eins, und da ist es kein Werden. Im Bilbe bes Werbens ist es eins. Das Bilb wird durch sein eigenes inneres Wesen der Vereinigung und des Schlusses getrieben von Jedem auf Alsles, und ist durch dies sein inneres Princip Eins, und durch diese Beweglichkeit des Schlusses eben ein Werden. Also das Zusammenstießen des Mannigsaltigen wird durch die Form des Bildes: Sein aus Bild.

- 2) Woburch wurde bas Bilbfein in dieser Conftruction, zu dieser Verknüpfung, erzwungen? Eben durch den Stoff des unsendlichen Mannigfaltigen, also durch ihn wurde die Bilblichkeit geboren. hier wird also bas Bilb aus bem Sein geschlossen.
- 3) Bo benn barum bie Wahrheit? Antwort: Die Bereisnigung ift bie Wahrheit, fie giebt bas Berhaltniß, aus bem bas Beiberseitige, Bilb und Sein, erfolgt.

Das also heißt: die Erscheinung aussert sich schlechthin in a. Sie aussert sich namlich als ein Aeussern, und nur so ist es die Erscheinung, die sich aussert in der Form des Berstandes. So ist's, und so wird die ursprüngliche Vorstellung. Nun sollen Sie dadurch vor gewissen Irrthumern bewahrt werden. Deshalb scharf auszusalfen; denn der kunftige Vortrag wird allein durch die heutige Muhe ersprießlich.

VII. Bortrag. Es war überhaupt die set die Rebe von der Beziehung des a auf b, und zwar wollten wir in der letten Stunde (S. 156.) a für sich und ohne alle Beziehung auf bkennen lernen.

Wir sagten: a ist Aeusserung des Urbildes, der absoluten Erscheinung. Wir schrieben darum diesem Urbilde ein Leben zu: wie ist dies möglich? Wie denken wir und dies ohne Widersspruch? Dies ist die Frage. Ob die und zunächst zur Erklärung aufgegebene Frage der transscendentalen Logik auch ohne diese Untersuchung etwa hatte behandelt werden können, will ich jetzt selbst nicht untersuchen. Setzt sind wir einmal darin, und mussen durch. Für den einstigen Vortrag der W. = L. ist indessen diese Untersuchung entscheidend.

- 1) Wir find in Gefahr eines folchen Wiberspruchs, und haben ihn wohl schon (namlich irgend Jemand burch unrichtiges Verstehen bes aufgestellten Sabes) begangen. Denn:
- a) das Urbild, von dem hier geredet wird, ift felbft lediglich in einem Begriffe, und in einem bloffen Bilbe feiner felbft. Es ift als Abgebilbetes und anders nicht. Ueberlegen Sie noch ein= mal mit mir alfo: ber absolut ursprungliche Berftand ift bie Rlarheit bes Unterschiebes zwischen Sein und seinem Bilbe; in einem Bilbe, versteht fich; benn nur barin ift ber Unterschieb Har. Dies fest zuvorderft als das Eine Bestandtheil des absoluten Berftandes ein Bilb bes Seins; und als bas zweite Glieb ber Bergleichung ein Bilb bes Bilbes. Woher nun biefes zweite Glieb? Ein Bilb wollen wir haben! Ich bitte; ift benn bas als bas erfte Glieb ber Bergleichung erwähnte Bilb bes Seins nicht ein Bilb? Alfo ein Bilb haben wir ja schon im ersten Gliebe, und zwar ein schlechthin seiendes, baburch, bag bas Sein felbft Beburfen wir benn nun eines zweiten Bilbes, ober sich bildet. haben wir nur bas Recht, ein zweites zu seten? Offenbar nicht, benn ein Bilb ift, bas Bilb bes Seins. Wie viel aber, und was bedürfen wir eigentlich, um die Bergleichung, in die wir das Wesen des Verstandes gesetht haben, heraus zu bringen? Antwort: das erste und einzige Bild, das da ift, mußte wieder fcblechthin fich feben, objektiviren, ein Bild feiner felbft fein, Anschauung; und zwar mußte es sich anschauen als Bilb, nicht als die Sache selbst; es mußte also zugleich sein fein Begriff. Alfo eigentlich liegt in bem ursprunglichen Berftanbe bas Ginface: bas zweite Bilb:  $\frac{B}{B}$  ist basselbe wie  $\frac{B}{S}$ ; nur ist es in  $\frac{B}{B}$ auf sich felbst bezogen; Unschauung seiner felbst und Begriff: es schaut fich an, und begreift fich zugleich im Gegensabe gegen bas in ihm abgebildete Sein. Demnach Dreierlei liegt barin:
  - 1) bas Sein eines Bilbes schlechtweg;
  - 2) Anschauung biefes Bilbes;
- 3) ist die Anschauung zugleich das Sich-Begreifen als Bild. Das Urbild als solches, in seiner Absonderung, hat darum ausserdem durchaus kein anderes objektives Dasein, ausser im Be-

griffe seiner selbst. Auch versteht sich, daß es dies Dasein nicht verändern, erweitern oder verringern kann. Was es ist, und was wir ihm ferner zuschreiben wollen, hangt darum lediglich ab von der Art, wie es selbst in diesem seinem ursprünglichen Bilde oder Begriffe (der nicht wird, sondern ist,) abgebildet ist; es hat gar kein anderes Sein, ausser im Bilde, und diesem Bilde seiner selbst. Es ist und bleibt in alle Ewigkeit nur ein abgebildetes Sein.

(Ich habe hier birekt bargestellt, mas ich in ber vorigen Stunde (S. 157.) indirekt erwiesen habe. Alle Bermirrungen in der B. = 2., auch alle Unverständlichkeit berfelben in ihren Pras miffen kommen lediglich baher, daß man diesen Sat entweder niemals recht eingesehen hat, ober daß er uns bei ber stets forts währenden Richtung zum Dogmatismus, um durch das Absehen eines Insich fich zur Ruhe zu begeben, entgeht).

b) Run ift geredet worden von einer Aeusserung dieses besichriebenen Urbildes in a. Busolge der so eben gemachten Besmertung fällt nun die mögliche Ansicht, daß dies sei Aeusserung eines Lebens an sich, ganz und gar weg: sondern, so gewiß sie ift, ift sie gesetzt durch das ursprüngliche Bild ihrer selbst, in dieses Bild, und nicht anders. Denn Alles, was die Erscheisung als objektiv ist, ist sie nur in dem Bilde. Also es ist keine Leben an sich, sondern Bild eines Lebens. Dieser erste Punkt bersteht sich von selbst, und es ist darüber gar keine Frage.

Dagegen kam in Frage bas: ist benn nur in unserer bishes rigen Ansicht von bem absoluten Verstande, und bem Bilbe bes Bilbes in ihm, eine solche Aeusserung gesetzt ober nicht?

Um Sie in Beziehung auf das Ganze in den rechten Gesschtspunkt zu stellen, sage ich: falls wir nun fanden, es ist nicht so gesett; so ist daraus auf eine doppelte Weise zu schließen: Entsweden nämlich seinen wir voraus, wir haben den richtigen Begriff des Berstandes aufgestellt, so folgt daraus: es giebt darum keine solche Keusserung des Bildes. Oder in der Voraussehung, daß jener richtig sei, so folgt: unser vorausgesehter Begriff vom Verstande ist unrichtig, und muß dergestalt erweitert werden, daß durch ihn die Keusserung und das Leben der Erscheinung — dem Urbilde

geseht sei. Da wir nun hier vom Faktum ausgehen, und bieß zu erklaren haben, in ihm aber eine Aeusserung bes Bilbes burchaus liegt; so haben wir zu schließen auf bie lette Beise, und in ber vorigen Stunde wirklich also geschlossen.

Der Begriff von dem absoluten Verstande muß daher ersweitert werden. Diese weitere Bestimmung des Verstandes ist darum unsere wahre, allerdings der transscendentalen Logik ansheim fallende Absicht, und mit dieser Erweiterung haben wir es zunächst zu thun.

Die Fragen hiebei find ,folgende:

- 1) Liegt eine folche Aeufferung in bem Bilbe vom Bilbe, welches ber ursprungliche Verftand, wie wir ihn gefaßt haben, fest?
- 2) Falls sie nicht barin liegt, wie und warum liegt sie nicht barin? woran liegt es? Auf welche bestimmte Weise hatten wir barum unsern Begriff von bem absoluten Verstande zu erweitern, und bas Bild besselben vom Bilde anders zu bestimmen, damit die Aeusserung darin liege?
- Ad 1. Wie wir ben Begriff bes Berftanbes früher, und fo eben recht burchgreifend genetisch geschildert haben, so liegt in feinem zweiten Gliebe, B, bas allein uns hier angeht, lebiglich bie Sinschauung feines Bilbes, mit bem Begriffe, bag es eben Bild sei, nicht Sein selbst: diese bloße Regation, und weiter liegt in ihm durchaus Richts. Eine zweite leere Stelle, so wie bas Bild bes Seins die erste war, ein zweites rein formales Sein eines Bilbes, durchaus ohne allen Gehalt, und ohne alle Aeusse= rung, burch welchen Gegensatz allein ja bas Bild vom Sein un-Wir haben bemnach in ber gangen Form B terschieben wurde. und B reine Gehaltlosigkeit, fur Bilb und Begriff: ein bloges erblaßtes Bild ber Stelle. Es ist leer und gehaltlos; barum liegt in ihm eben auch keine Meufferung, ift in ihm Nichts abgebildet. Es ist so fertig, und es kann in alle Ewigkeit hinaus Richts werben. - 'Da nun so nicht einmal ein recht eigentlicher

Gegensat möglich ist; indem das Bild als Bild nur dadurch möglich ist, daß in ihm ein Sehalt liegt als Aeusserung; so könnte man auf den Gedanken gerathen, daß ein solcher Verstand, wie er auf diese Weise beschrieben worden, überhaupt nicht möglich ist, als absoluter, und daß das Bild von ihm, welches wir zu Stande zu bringen vermögend gewesen, sich nur auf eine Absitraktion gründe aus einer andern, probehaltigern Gestalt des Verstandes. Sedoch wir wollen dies indessen nur als Muthmaspung und als einen Verdacht herstellen, da, an diesem Orte die Sache nicht füglich ausgemacht werden kann.

Also daß in diesem vorausgesetzen Verstande das Bild ohne Möglichkeit der Aeusserung abgebildet ist, liegt eigentlich darin, weil es durchaus leer und ohne allen Gehalt abgebildet ist. Das Eigentliche darum, was wir in unserer Ansicht des urs sprünglichen Verstandes zu ändern hätten, wäre, daß wir ihn ein Bild des Seins mit einem durchaus bestimmten Charakter hinschauen ließen, ein gehaltvolles Bild. Sie denken dies so rein analytisch, und nur verdeutlichend, was wir schon ausges sprochen haben, nicht Etwas einschiedend, wovor Sie stets auf der Hut sein mussen.

- Dieser innere Gehalt, die Qualität des Bildes ift, weit das Bild selbst ift, und badurch, daß es ist. Das hingeschaute Bild ift dieser Gehalt, und dieser Gehalt ift das Bild. Das Bild giebt sich nicht etwa durch irgend eine Freiheit innerhalb seines schon gesehren Seins diesen Gehalt, sondern es hat ihn durch sein bloßes Sein, es bringt ihn schlechthin mit sich. Sein gesammtes Sein, dem Inhalte sowohl als der Form nach, ist das Erscheinen des Seins selbst.
- 8) Der Form nach, sage ich. Das Sein bes Bilbes ift namlich nicht etwa ein solches objektives, in sich geschlossenes und vollendetes Sein, wie wir es oben hingebacht haben, unser eigenes Denken vergessend; eine solche Seinsform hat es gar nicht, benn sodann ware es das Sein selbst, nicht aber sein Bilb: sons dern es ist nur in der Form des Sichverstehens und darum Sich anschauens, in welcher allein ein Bild sein kann, da es nur durch den Segensat Bild ist: welche Form jest der Philos

soph (ber an seiner Stelle sein Bermögen bazu verantworten mag), genetisch einsieht. In dieser Form des sich Werstehens theilt es sich nun in ein Bild des Seins selbst, das da erscheint, und in ein Bild der Erscheinung, welche eben es selbst ist: Diese letztere; also als den bloßen Inhalt hin und anschauend.

- 1) Der Inhalt ift schlechthin, zusolge bes Erscheinens bes Seins, biefer, und nicht mehr noch minder, aus diesem absoluten Grunde. Es ist Wahrheit im Wiffen: ihr Sig ist die absolute Anschauung.; diese ist wahr, weil sie das Erscheinen bes Seins selbst ift, die unmittelbare Offenbarung, die das Absolute von sich giebt.
- 2) Aber dieser Inhalt ist nur in der unmittelbaren, so eben beschriebenen und abgeleiteten Anschauung. Nur die unmittelbare Erscheinung des Absoluten tritt in die Anschauung, und umgetehrt: nur in diese Form der Anschauung tritt die Erscheinung ein. Sie allein ist das Sichtbare, und nur in diesem Medium eine Sichtbarteit. Dies darum ist das Ariterium der Bahrheit. Was sichtbar ist, ist wahr, ist Erscheinung; wenn es nicht wahr ware, trate es in die Region der Sichtbarteit gar nicht ein; benn die Anschauung ist nur durch die Erscheinung, und erstreckt sich nicht weiter, denn sie. (Wie durch weitere Bestimmung dies sich noch beschränken wird, werden wir sogleich sehen). Wer schon ungefähr unsere Ansicht kennt, wird einsehen, welch ungeheurer Gewinn für Klarheit und Wahrheit durch diesen Satz gemacht ist.

Buerft lag in unserer bisherigen Beschreibung des Verstandes tein Inhalt, weil die Erscheinung in ihm dargestellt wurde als bloß formell: diese Ansicht ist falsch, die Erscheinung hat den Se halt des Absoluten.

Sett weiter: Ich fagte: ber Inhalt bes Bilbes wird aus bem ursprünglichen Berstande heraus schlechthin angeschaut, und biese Unschauung lag allerdings als nothwendig in den Pramissen. Bie aber, wenn wir diese Behauptung, aufgestellter Dagen wenigstens, zurücknehmen müßten? Bebenken Sie mit mir, sich ruhig ihrer natürlichen Construction überlassend, die hier recht leitet, Folgendes: Ein Inhalt soll angeschaut werden. Aber durch die An= und Hinschauung, wie wir sie kennen (S. 141.), wie wir sie an der nothwendigen Beziehung des Bildes auf ein Abgebildetes in ihm construirt haben, wird nur Etwas überhaupt als seiend hingeschaut, äusserlich umfaßt und umschlossen; es wird aber dadurch nicht eingedrungen in das Innere, in das Was desselben. Diese Anschauung eines innern Sehalts, diese begriffs mäßige Anschauung, die wir fordern, und in welcher der Charakter des Begriffs Was, und der der Anschauung, das objektivirte Sein, innigst vereinigt sind, bedarf einer ganz andern und besondern Korm.

Kennen wir etwa schon eine solche? Bum Glude ja, aus dem Borhergehenden (S. 153 ff.). Es ist die Form des Wer= bens, der unmittelbaren Genesis. In ihr ift ein Fluß, dem bas Seben folgt, und ber so gur Einheit des Bilbes gebracht wird, in welchem schlechthin aus jedem auf Alles geschloffen wird. hier ift eine Qualitat in bem schlechthin Sichmachenben ber Ginheit aus ber gegenseitigen Bestimmtheit aller; aus dem lebendi-In diese Form des Werdens mußte darum der absolute Inhalt ber Erscheinung eintreten, wenn er anschaubar sein follte. Ist dies erst gewonnen; so ist sehr begreiflich, wie er nun eben als Aeusserung und Werden begriffen und subsumirt werden konne. Wir schließen fort: nun foll ber Inhalt anschaus bar fein schlechthin; mithin muß er eintreten schlechthin in bieser Korın.

Bemerken Sie bie Schlusweise: auf biese kommt Alles an; sie auseinander zu seigen, war schon die Hauptsache in der vorisgen Stunde; dies tritt noch deutlicher und schlagender in der jetigen hervor.

Bir hatten einen Inhalt bes Urbilbes; wir haben ihn noch, und zwar ganz und burchaus benselben, burch bas Erscheinen bes Absoluten bestimmt. Nur ist die Form verändert. Vorher war bieser Inhalt ein sestes objektives Sein, und als solches nieders gelegt im Bilbe. Sest ist er burch und burch Werben und Genests. Sie sehen, und sollten sehen die Bufalligkeit ber Form bei bem Gleichbleiben bes eigentlichen Wa's. (Darauf kommt Alles an, und wem bies entgeht, ber verliert bie Wahrheit).

Diese Form der Genesis ist nun wie gesett? durch die Anschaubarkeit. Wo darum? Sanz allein und lediglich in der Anschauung. Der Inhalt der Erscheinung wird gesast schlechthin ins Bild, zufolge der absoluten Form ihres Seins. Run ist sie ins Bild zu fassen nur in dieser Form des Werdens. Sie ist darum der Inhalt, absolut gesast in diese Form: versteht sich, in der Anschauung, und nirgends anders, weil sie eben auch sperhaupt nirgends anders ift, als in der Anschauung.

Aeussert sich benn barum die Erscheinung? Freilich, im Bilbe ihrer selbst: sie schaut sich an als aussernd, und im Wersben. So also ist es zu verstehen? Möchtest du es benn etwa anders verstehen? Ist benn die Erscheinung anders, ausser im Bilbe ihrer selbst? Da du nun die Aeusserung wohl nicht anders benken wirst, als eine Behauptung ihres Seins; (wiewohl es in der That gar keine andere Bestimmung desselben giebt, und dir dies jest nur erlaubt wird, um durch Gegensat dir den Begriff zu bilden:) so wird die Aeusserung denn doch wohl auch nirgends anders sein können, ausser in dem Bilbe ihrer selbst.

Dente bir nun irgend ein bestimmtes Bild einer folden Aeusserung, wie du an a gerade von einem solchen ausgegangen bist; so wirst du in demselben haben die Duplicität des Gebilde: ten, eben eines Werbens (a), und eines Bilbenben beffelben Werbens, und es ist gang klar, bag, so gewiß bies Bilb ift, Diese beiben Bestandtheile als solche sich gegenseitig seben. Met bu foulft bir nicht einfallen laffen, eins biefer Stude aus bem andern erklaren zu wollen, benn abgerechnet, daß bu bas Bib überhaupt nicht erklärst, sondern als faktisch gegeben schon voraussetzeit, wie willft bu benn bas Quale bes Werbens, bas in beiben auf Diefelbe Beife ift, erklaren? Diefes Quale ift jett abfolut erklart; unmittelbare Erfcheinung bes Seins felbft. Woher bas Werben? Durch bas Bild. Wie aber Bild? Beil es aufferdem als Qualitatives gar nicht ba ware, weil diese bildliche Form Die einzig mögliche feines qualitativen Dafeins ift. Bir haben also nicht bies besondere Bild erklart, sondern bas Bildfein überhaupt.

Borbereitung gur funftigen Untersuchung :

Die gesammte Qualität tritt in die Anschauung ein in der Form des Werbens. Dies ist doch wohl ein absolutes Wersden, das niemals ist, sondern durch und durch wird, wo nirgends ein Anhalten und Tod des Seins eintritt, sondern lautrer reiner Fluß! Dadurch kommt es aber wieder zu keinem bestimmten und geschlossen Bilde; welche Begränzung doch die Form des Bildes schlechthin verlangt? Woher nun diese? davon in der nächsten Stunde.

## Bemertungen.

1) 3ch habe zweimal ichon bas fruber Aufgestellte zurudge= nommen; erftens anberte ich ben gubor aufgeffellten Begriff vom absoluten Berftande, sodann wollte ich das Quale sehen als seiend anschaubar; bennoch fand fich, es tonne nur in ber Form bes Berbens angeschaut werden. Dies wird ofter geschehen, und ift chen bas Besentliche ber Methobe. Wer empirisch ein Gein auffast, bem bleibt es fo; dieses ruhrt fich nicht aus ber Stelle. Beffen Philosophie aber Genesis auffagt, ber muß, indem er die cange Reihe nicht auf einmal auffassen tann, sich feste Puntte Recten, biefe im Weitergeben auflosen, und baburch bas Erste aufnehmen in einem großern Busammenhang u. f. f. Wir haben barauf zugleich bas absolute Gefet bes Wiffens ausgesprochen, und die zulet aufgestellte Frage, woher das geschlossene Werden im Biffen tomme, vorläufig schon geloft. Jene Bestimmtheit bed einzelnen Bilbes ist eben auch ein solches, falls es zu einem Dibe aberhaupt tommen foll, nothwendiges Absteden befimmter Grangen im absoluten Aluffe bes Berbens ber Erscheinung; bas wohl feine Gefete haben wird, eben fo wie bas unfrige in der Wissenschaft wohl auch die seinigen haben dürfte, bie wir nur nicht zugleich aussprechen konnen, indem wir ihnen Mgen.

2) Fortfegung ber Polemit gegen ben Stepticies mus.

Der Stepticismus giebt sich gern für vornehm aus; die Etwas für wahr halten, sind ihm Aurzsichtige und Beschränkte, die nur eben das, was ihnen vor den Füßen liegt, sehen; des sonders auch nicht die große Gelehrsamkeit von den Meinungen Anderer haben; die große und ausgebreitete Umsicht. Wie aber, wenn wir zeigen könnten, daß er recht gemein und pobelhaft ist? Wir wollen ihm zwar nicht Unrecht thun; es mag wohl noch dummere Teusel geben, kurzsichtigere als der Skeptiker; aber wir halten ihn hier gegen die Wissenschaft.

Bundchst eine Definition und Debuktion bes Skepticismus, und nicht etwa den Feind laßt uns horen, sondern den Freund, der sich selbst dafür erklart, und dabei sagt, dies sei die einzig mog-liche Philosophie (§. 711.). Und zwar wollen wir diejenige geben, welche unter den mir bekannten die durchaus gründlichste ist; wer eine gründlichere weiß, der bringe sie mir; wir wollen sehen, ob sie besser besteht. Diese sindet sich in Ernst Platners philosophischen Aphorismen. Ihl. 1. §. 705.

»Wenn Ropfe, welche mit einem hohen Grabe ber psychologischen Ginficht" (eine weitläufige Bekanntschaft mit ben Geseten, nach welchen fich die Meinungen und Ueberzeugungen der Menfchen machen,) »und bes bialektischen Scharffinne (b. i. a. Leich: tigkeit, felbst neue Meinungen, die noch nicht dagemefen find, fich auszudenken; b. jede Meinung zu rechtfertigen aus ihrem Principe, und in ihrem Busammenhange:) weine besonbere Laune, b. h. die Gabe und Geneigtheit, die Dinge von einer eigenen Seite anzusehen« (eben jenen bialektischen Scharffinn in Arbeit gu feben) »verbinden; das Innere des menschlichen Erkenntniß vermogensa (ift psychologische Ginficht) »und alle die Berhaltniffe Bit betrachten, von benen Borftellung, Urtheil, Ueberzeugung abhangen; und babei hinbliden auf die wider einander laufenden Denkarten und Meinungen ber Menschen, « (theils burch eigene Erfahrungen ihnen befannt, theils burch bie Geschichte ber Philosophie, ber Dogmen u. f. f.): »fo entsteht in ihnen eine Art von schwinbelnder Unftatigkeit, welche alle Ueberzeugung unmöglich macht:

— bis endlich, mit hinzufunft einer Art von Gemuthebewegung, ber Entschluß zu Stande gebracht und durchgeset wird, Nichts weber zu bejahen, noch zu verneinen; — — mithin dem Ratheselt ruhig zuzuschauen, und allen metaphysischen Rachforschungen barüber zu entsagen.«

Dieses sind also zunächst die Erfordernisse für den Stepticismus. Man sieht darum wohl, woher das Gegentheil des Stepticismus kommt. Ein geringer Grad psychologischer Einsicht und dialektischen Scharssinns. Es hat sich ihnen nun eben durch Individualität, Erzichung, Leben ein Fürwahrhalten so gemacht. Etwas Anderes kennen sie nicht, sie haben nur ihr Dorf gesehen! Der vornehme Mann dagegen, von dem hier die Rede ist, hat mit einem Scharsblide, dem Nichts entgeht, mehrmals den Ocean der menschlichen Meinungen umschifft, und ist, vermöge seines dialektischen Scharssinns sähig, aus sich selbst heraus Tausende solcher Welten wieder zu erschaffen, falls sie verloren gingen.

Des entsteht in ihnen eine Art von schwindelnder Unstätige teit, welche alle Ueberzeugung unmöglich macht. (Richtig: wenn eine Meinung fest halten sollte, so mußte er entweder nur die eine, oder deren Grunde als überwiegend einsehen. Aber der Steptiker sieht stets alle, und sieht die Grunde aller, alle gleich viel taugend; also für ihn ist nicht zu entscheiden zu diesem sber jenem).

\*Bis enblich, mit Hinzukunft einer Art von Gemuthsbewesgung, ber Entschluß zu Stande gebracht wird: nichts weder zu bejahen noch zu verneinen, alle Ideen der Menschen ohne Partheinehmung von sich zu weisen, und bei den scheinbarsten Anslissen zum Glauben, in einer unverrückten Selbstständigkeit zu verharren" — (Es fehlt ein Glied: bis er endlich erhebt zu einem allgemeinen Sate seine bisherige Erfahrung: daß keine Meiznem Etwas vor der andern voraus habe; daß allenthalben mehzzer, mit gleich geltenden Gründen ausgerüstet, sich widerstreiten werden; darum beschließt, sich nicht mehr hin und her bewegen zu lassen, wie ein Rohr vom Winde, — das Schauspiel sich max hen zu lassen. Ihn soll Nichts mehr versuchen, wie es sich auch unthun möge).

Im Allgemeinen: 1) es kann fein, kann folche geben. 2) bie Partei, bie sie nehmen, ist allerdings die vernünftigste in biefer Lage.

Jest wiffenschaftliche Prufung biefer Theorie:

§. 708. »Die Denkart bes Skepticismus beruht vornehmlich in biesem Gebanken, welcher zugleich ber Mittelpunkt ist ber ganzen skeptischen Kritik: Alle menschliche Borskellungen haben ben Anschein, nichts Anderes zu sein, als Verhaltnisse; mithin kann man sich von ihrer objektiven Wahrheit nicht überzeugen.«

Die Grundvoraussetzung hierbei ift, es giebt Berhaltniffe, von benen die Borftellungen abhangen, einen unbegreiflichen Gip: fluß ber Naturgewalt. Diese find 1) unbegreiflich, unerforschlich. keiner kann ihrer Gewalt entgehen, 2) ben Einen bestimmen sie zu einem folden Furwahrhalten, den Andern zu einem folden; biesem kann Reiner entgeben, bag er einen solchen Glauben bat, so wenig wie dem, daß er eine solche Nase, solchen Mund hat. Daber ift aller Glaube nur individuell — nicht allgemein. — Bie, wenn wir gleich ben erften Sat, nicht zwar bag es fo fei, fondern daß es schlechthin so fein muffe, ablaugneten, jene unbegreifliche Gesethofigkeit als selbst bas Geset, und sagen: es giebt allerbings ein begreifliches Grundgefet, nach welchem alles Biffen schlechthin in Allen sich machen soll und kann; und Jeber tann fich erheben zu beffen Ginficht; wer fich zu ber Ginficht biefes Gefeges erhebt, bem macht fich fein Biffen schlechthin; er weiß, daß es gesehmäßig, nothwendig und allgemein gultig ift, und ist so über jede Wandelbarkeit der Psychologie hinweggesett. Dieses ift ber ftebende Charafter ber Biffenschaftlichkeit: man muß bas Wiffen in seiner Entstehung sehen, und baburch es fich Sene erfte Unficht mag wahr und richtig fein, fichtbar machen. für die fie gilt. Sie sind Naturprodukt. Man muß aber nicht babei bleiben, bie ameite Natur ift bie bes Werbens und Erzeugens.

Dieses Werben und jenes stehende Sein wird boch wohl Jemand aus einander bekommen! Beibe verhalten sich wie blindes Ohngesähr zum sichtbaren Gesetze. Wenn nun fo Einer kommt, was will benn unfer Skeptiker nun fagen ? Wie verhalt er fich ju ihm ?

Er wird antworten, bas habe ich nicht gefunden, weber in mir. noch in ber Meinungswelt, die ich umschifft habe; mithin ift es auch nicht: Reiner findet jenes Gefetz. Was ift das für ein Schluß? Noch beutlicher. Sie stellen auf als Grundgeset: nikil scitur. Dies ist eine Aussage, Die nur durch Gelbstbewußtfein gefunden werden kann, also es heißt Nichts als: equidem nihil scio, was wahr fein fann, aber nicht bas minbefte Interesse bat. Sollte ber Sat wissenschaftlich ausgebrudt fein, fo mußte es beißen: nihil sciri potest, und forberte eine gene= tifche Ableitung ber Rothwendigkeit bes Nichtwissens, mas, noch andere innere Biderfpruche, die biefen Sat bruden, und von benen wir ein andermal reden wollen, abgerechnet, ein vollkom= mener Biberspruch ift. Er ift Ausbruck ber Wahrnehmung bes eigenen Buftandes; wobei 1) bas Nichtsein zum Nichtkonnen erhoben wird, was schon eine innere Schlechtigkeit und Selbst= wegwerfung, eine Niederträchtigkeit ift. 2) Ihr schon auf biefe Beife erschlichenes Nichtkonnen wird badurch erhoben zum Nicht= tonnen bes menschlichen Geschlechtes! Das ift dies? Je mehr Jemand feine Person vorbringt, und fie jum Mittelpunkt bes 2011 macht, besto dummer, plumper, unedler ist er. Jemehr er vergeht im Gefete, besto ebler. hier fest ber Steptifer jum Raasstabe bes Wiffens feine armliche Perfon; er ift eben gemein und unedel. — Dies vorläufig; ich werde indeg biese Bergleis dung noch fortfegen.

VIII. Vortrag. Uebersicht: 1) bas Bild bes Seins selbst, bas ba ist nicht durch sich, sondern durch bas Sein, ist das Ursbitd.

<sup>2)</sup> Dieses eristirt nur im Verstehen seiner selbst als Bilb, und bieses Verstehen ist moglich nur, indem es sich setz, und sich im Gegensate setzt mit dem Sein, zufolge eines Bilbes seiner selbst, als des Bilbes vom Sein. Das Bild hat darum schlechthin durch sein Sein ein Bild von sich selbst, und zwar

- 1) Bir find in Gefahr eines folden Biberspruchs, und haben ihn wohl schon (namlich irgend Jemand burch unrichtiges Berftehen bes aufgestellten Sages) begangen. Denn:
- a) bas Urbitb, von dem hier geredet wird, ift felbft lediglich in einem Begriffe, und in einem bloffen Bilbe feiner felbft. Es ist als Abgebildetes und anders nicht. Ueberlegen Sie noch ein= mal mit mir alfo: ber absolut ursprungliche Berftanb ift bie Rlarheit bes Unterschiebes awischen Sein und feinem Bilbe; in einem Bilbe, versteht sich; benn nur barin ift ber Unterschied klar. Dies fest zuvorberft als bas Eine Bestandtheil bes absoluten Berftandes ein Bilb bes Seins; und als das zweite Glieb ber Bergleichung ein Bilb bes Bilbes. Woher nun biefes zweite Glieb? Ein Bild wollen wir haben! Ich bitte; ift benn bas als das erste Glied der Bergleichung erwähnte Bild bes Seins nicht ein Bilb? Alfo ein Bilb haben wir ja schon im ersten Gliebe, und zwar ein schlechthin seiendes, baburch, bag bas Sein selbst sich bildet. Bedürfen wir benn nun eines zweiten Bilbes, ober haben wir nur bas Recht, ein zweites zu fegen? Offenbar nicht, benn ein Bilb ift, bas Bilb bes Geins. und was bedürfen wir eigentlich, um die Bergleichung, in die wir das Wefen des Verstandes gesetht haben, heraus zu bringen? Antwort: bas erste und einzige Bild, bas ba ift, mußte wieber schlechthin fich feben, objektiviren, ein Bild feiner felbft fein, Unschauung; und zwar mußte es fich anschauen als Bilb, nicht als bie Sache felbst; es mußte also zugleich sein Begriff. Also eigentlich liegt in bem ursprunglichen Berftanbe bas Ginfache: bas zweite Bilb:  $\frac{B}{B}$  ist basselbe wie  $\frac{B}{S}$ ; nur ist es in  $\frac{B}{B}$ auf fich felbft bezogen; Unschauung feiner felbft und Begriff: co schaut fich an, und begreift fich zugleich im Gegensate gegen bas in ihm abgebilbete Sein. Demnach Dreierlei liegt barin:
  - 1) bas Sein eines Bilbes schlechtweg;
  - 2) Anschauung biefes Bilbes;
- 3) ist die Anschauung zugleich das Sich-Begreisen als Bild. Das Urbild als solches, in seiner Absonderung, hat darum ausserdem durchaus kein anderes objektives Dasein, ausser im Be-

Beziehung auf sich selbst, umd als Bild seiner selbst. Dies abs solute Mittelsein des Bildenden und Gebildeten, Berstehens und Berstandenen, ist seine absolute Form, die auch nicht wird, sons dern ist, und dadurch ist, daß das Absolute erscheint, als ein von seiner Erscheinung Unzertrennliches: und nicht im Wesen des Absoluten, sondern im Wesen der Erscheinung oder des Bildes schlechthin Gegründetes. Dies sieht man nun gewöhnlich nicht, weil man einen Hang hat, allenthalben die Form des objektiven Seins anzubringen, um mit seinem Denken recht dalb in Ruhe zu kommen. Aber die transssendentale Philosophie sieht es, und in dieser Einsicht besteht eben ihr Wesen.

Durch biefe wesentliche Form ber Erscheinung, bag fie ift nur in ihrem eigenen verständigen Bilbe, und aufferdem nicht, anbert fich gar fehr und beftimmt fich weiter die Unficht, die wir erft von ber Erscheinung gewonnen hatten, als von einer unveranberlichen und ewigen, die da schlechthin ift, wie Gott ift. Dies bleibt freilich mahr, nun ift aber biefe ewige Erscheinung nur in ihrem Bilbe; bas Bilb hat wieder sein nothwendiges und gesetliches Sein, welches barum ber Erscheinung, bie in ihm ift, mitgetheilt wird. Dies ift nun die angebliche Aufgabe ber transscendentalen Philosophie: bie Form, welche bas absolute Quale ber Erfcbeinung annimmt von ber Bilbform, erschopfend aufzumeisen : in diesem Geschäfte find wir jest begriffen, und Alles, mas wir ichon aufgestellt haben, ift von biefer Urt; Bestimmung bes absoluten Inhalts ber Erscheinung burch bie Bild form, in ber fie allein ba ift. In biefer Form macht bie Philosophie bie Erscheinung genetisch, nimmt fie auf allmalia in biefe Form, und zeigt, wie sie badurch bestimmt und umgefaltet wirb. Das Quale der Erscheinung an sich kann sie nicht genetifch auflosen; benn bies ift schlechthin, und tann aufgefaßt werben nur wie es eben ift, freilich in ber Form, beren Beftim= mung sonach immer abgerechnet werden kann, wenn man nur erft erfannt hat, worin fie besteht. Darum wird die Philosophie nach Bollenbung ihres Geschäfts, bas nur in ber Aufstellung ber Korm bes Bilbes und ber baraus nothwendigen Gestaltungen be-Reht, und burchaus in nichts Anderem, und die von dem innern

Inhalt durchaus Nichts liefert, als ein leeres Bild, die leere Stelle, in die er einzutragen ift, — an das Leben selbst verweissen, in welchem allein, freilich immer bestreit durch die Form, das Quale heraustritt. Das Quale also muß erlebt und gelebt werden; doch wird durch die Philosophie die Ansicht des Lebens gereinigt, indem sie die Form, die das Quale in der Erscheinung nothwendig annimmt, kennen lehrt, und also einen Abzug des bloßen, aber nothwendigen Scheins von dem Wahrhaften und Realen möglich macht.

Hierbei wird zugleich klar, und nichts verhindert es gleich mit beizubringen, was die Philosophie für ihre eigene Möglichkeit vorausset: nämlich offenbar dies, daß die bloße Form von sich selbst als solcher ein Bild habe; denn die Philosophie ist ja eben die Aufstellung und Entwickelung dieses Bildes der bloßen Form in ihr selber. Daß es ein solches gebe, beweisen wir fürs Erste durch die That, dadurch, daß sie ein Bild dieses Bildes giebt. Giebt es ein Geset, nach welchem ein solches Bild des bloßen Bildes seiner Form nach ist, wie dies ohne Zweisel Statt sindet; so wird auch dies aufgestellt werden mussen; da, wo die Philossophie sich genetisch erklart, welches ohne Zweisel erst da an seiner Stelle sein wird, wo sie selbst in ihrer ersten Funktion, d. i. in ihrer Beziehung auf das wirkliche Bewußtsein sich vollendet hat.

Sest weiter.

- 6) Das Sein, das absolute Quale, wird schlechthin aufgelost in das Werden, also in ein absolutes durch und durch Werden, indem kein Sein, kein Stehen, keine Vollendung oder Geschlofenheit ist.
- 7) Dieses mußte geschehen, haben wir gesagt, um ber Ansschaubarkeit willen bes Quale. Aber sehen wir es recht an, so wird das Quale gerade durch diesen Umstand, der die Anschauung möglich machen sollte, von der andern Seite wieder unanschaubar. Denn ein Bild ist ja ein sestes und geschlossenes Ganzes, Einsheit eines Flusses, und darum Geschlossenheit und Bollendung eines Werdens; enthaltend ein bestimmtes Werden, also eine Synthesis des Werdens und Seins, ein Werden, das da ist; und ein Sein, das da wird. (Gerade wie wir S. 138. den abs

sollten Berstand beschrieben). Soll also ein Bilb fein; so muß ein geschlossenes Werden vorausgesetzt werden. Wie kann dieser Biderspruch zwischen der ersten, aus der Prämisse durchaus solzenden Nothwendigkeit, und zwischen dem Postulate eines Bilbes geldst werden?

8) Bohlgemerkt, biefer Wiberspruch muß fo geloft werben, baß eben beide Postulate stehen bleiben; benn beibe find burchaus gultia. Das Bilb, bas vollenbete Bilb eines Werbens muß durchaus fein, und kann nicht erlassen werden; denn dies ist eben bie abfolute Form ber Erscheinung, ba ju fein in ihrem Bilbe. Bieberum muß auch die Absolutheit des Werbens beibehalten werben; benn nur auf diese Beise ift es die Erscheinung selbst, und ihr Quale, wie es ausging aus dem Absoluten, die da ge= fast wird in die bilbliche Form; das Eine, wie es ist, ganz und ungetheilt in ber Form bes Werbens. Die Geschlos fenheit bes Werbens verlangt schlechthin die bilbliche Form; bie Unenblichkeit und Absolutheit des Werdens, ohne Stillstand, Rube und Sein in ihr, verlangt ber Inhalt. Beibes ift mahr, und muß mahr bleiben. Es muß nur neben einander besteben.

Edfung bes Wiberfpruches.

(Die Untersuchung ift fein und hochst bebeutend: 1) weil sie Licht und Klarheit giebt über einen ber schwierigsten Punkte ber B. = E.; 2) weil sie als Muster und Bilb anderer Untersuchunsen ber Art gelten kann, die in ber transscendentalen Philosophie vorkommen: ber Vereinigung absoluter Gegensäte).

Das Rechte ware, in ben Mittelpunkt unmittelbar hineinzustreten, das können wir aber in dieser Vorlesung nicht. Sonsbern wir mussen dazu von einem Gliede anfangen, und wählen dazu die wirkliche Anschauung, das geschlossene Bild des Wersbend; das wir eben sehen wollen und genetisch sich machen lassen, so gut wir es in dieser Lage können.

- a) Sete ein Etwas, bas burchaus nur ift im Bilbe feiner felbft. Gin folches Etwas haben wir an ber Erscheinung.
- b) Run versetze dies Etwas in Bewegung, Aeusserung eines Berbens: laß es in der That werden Princip (wie wir von der Erscheinung indessen, um nur zu einem Anfange der Einsicht zu

kommen, vorausseigen wollen). Bas muß nun nothwendig geschehen? Das Borausgeseigte ist nur im Bilbe seiner selbst. Dies ist die Form seines Seins. Nun wird gesetzt, es ausere sich, trete in Senesis, es entsteht darum nothwendig ein Bild und Anschauung dieses Aeusserns und Werdens; außerdem ware es nicht dies, die Erscheinung, was sich aussertem der ren Sein überhaupt unabtrennlich ist vom Bilbe, so gilt dies auch von der Aeusserung, als einer Bestimmung ihres Seins. Also das Werden in einem Flusse abgebildet, wird das Bild oder die Anschauung dem Flusse solgen, und über alle Punkte dessehen mit fortgerissen werden.

c) Scharf ist zu prüfen, was erwiesen sei, und was nicht? Das Bilb ober richtiger: Bilben folgt bem Flusse, und wird mit ihm fortgerissen. Dies hat sich ergeben, aber es läßt sich nicht einsehen, woher doch die Einheit des Bildes kommen möge; wie dasjenige, was uns wohl' indessen dunkel als Bewustsein und Apperception vorschweben mag, zu Stande kommen soll. Es läßt sich nicht einmal einsehen, wie in diesem Flusse, in dem unserm Denken die unterscheidbaren Theile des Mannigsaltigen durchaus aus einander sallen, wie der Fluss selbst und sein Bilden verschieden sein können. Wie und woher darum die Einsheit des Bildes in das Bilden, welche wir doch bedürsen, weil das Bild schlechthin eine Einheit postulirt?

Suchen wir nicht lange, und besinnen uns nur auf das, was wir schon haben. Nach unserer Boraussehung hat ja die Erscheinung schlechthin ein Bild ihres Seins eben in absoluter Einheit und Vollendung. Dieses Bild ihres Seins und Beste bend bergeht nicht, ist nicht auszuheben, sondern es ist und bleibt ewig und unwandelbar; eben dies Bild des Seins der Erscheinung Sottes ist darum auch hier in diesem Flusse das Eine; it ihm sieht die Erscheinung schlechthin sich, als das Absließendei und zugleich als das Eine, Dauernde und Seldige in allem Wandel. Sin siehendes und bleibendes Bild wandelt, und der Wandel. Sin siehendes und bleibendes Bild wandelt, und der Wandel wird hindurchgesehen durch die Einheit. Was ich ober sagte: das Sein ist im Vilde, mithin ist es auch der Wandels die Form des Seins; dieser Sas gilt nicht bloß in unsern

Rasonnement, sondern es gilt in der That und Wahrheit im wirklichen Sehen. Nicht der Wandel ist's, der gesehen wird uns mittelbar, und der ein Bild bei sich führt; denn Wandel hat keine Einheit; sondern das Sein ist's, welches gesehen wird, als wandelnd, dies ist durch und in der absoluten Bildbeziehung, und durch dies erst hindurch wird gesehen der Wandel.

(a ift bas Bilb Desselben, Bleibenden. Dies, in seinem Bleiben, wird gesehen als wandelnd durch 1, 2, 3. Wie tritt nun 1, u. s. f. in das Bild ein? Giebt es ein unmittelbares Bild besselben? Nein, wohl aber ein a, das als bilbend dieses und bieses und dieses und dieses im Bilde vorkommt).

Sie haben furb Erfte baran genug zu benten, befihalb will ich es babei laffen; bevor wir weiter geben, nur noch bies bemerten:

- 1) Bir haben bie formale Einheit des Bilbes gefunden, die absolute Selbstanschauung der Erscheinung in ihrem Einsbleiben und dauernden Sein im Wandel; es giebt ein Bild nur vom Einen, das da ist, in beiderlei Sinne, nicht wird. Keineswegs aber die materiale Einheit, die Abgeschlossenheit des Werdens, ungeachtet wir sie immer vorausgesetht haben, und unsere Construction ohne sie gar nicht hatten machen können; was ohne Zweisel ein Beweis ist, daß diese materiale Einheit in einer gewissen Ruckficht, (in faktischer ohne Zweisel, die uns eben noch gar nicht recht erklärbar ist,) Bedingung ist der sormalen. Dadurch dursten wir auch wohl in die Verbindung hinein kommen, die wir eben suchen, und in die Lösung des Widerspruchs. Dies ist die nächste Aufgabe.
- 2) Wir sind in dem Vorhergehenden gekommen auf den Grund ber Apperception, d. i. des Bewußtseins, Selbsidewußtseins in allem Wissen. Kant hat diese Apperception erkannt als Einheit oder Deduktionsgrund aller Denkgesetze oder Kategorien. Bas eigentlich heißen mußte: alle Denkgesetze und alles nach ihenen zu Stande gekommene Denken sind jene Apperception selbst, nur weiter bestimmt durch besondere Fälle der Anwendung. (So spricht er in der Kritik der reinen Bernunft; liefert aber die Dezbuktion selbst nicht, obgleich ein Kapitel heißt: Deduktion der

Kategorien). Dies ist nun die große, das Bissen eigentlich nen erschaffende Behauptung Kants, die bei ihm freilich nur Unschauung geblieben, Genieblick, ohne daß er sie klar dargelegt ober bewahrheitet hatte.

. Rant fagt: Die synthetische Ginheit ber Apperception, bab: 3d bente, muffe alle meine Borftellungen begleiten tonnen. Auch die 2B. = E. weist das Ich nach als die Grundlage aller Borftellungen. Rant nennt aber biese Ginheit eine synthetische, b. h. die Einheit komme zu Stande burch Berbindung eines Mannigfaltigen, eben bes Flusses, zu a; also auch Produkt einer folden Sonthesis, aus ber Pramiffe bes Manniafaltigen ein ge netisches. Bie aber habe ich sie so eben beschrieben? Offer bar nicht als eine synthetische, sondern als eine analytische Einheit. a) sie ist, wird nicht. b) sie wird nicht gesehen burch bas Mannigfaltige hindurch, sondern bas Mannigfaltige wird burch die Einheit hindurch gesehen. Gie entsteht nicht burch Berbindung bes Mannigfaltigen, fondern dies entsteht burch bie Berffreuung, Berbreitung und Bertheilung bes Ginen über ein Mannigfaltiges burch bie Form eines Berbens. nigfaltige wird sich zeigen mussen als eine Analpse der Einen Erscheinung; und wir werden es wahrhaft begreifen, und wenn wir es als folches begreifen Dies ift nun ohne Zweifel ganz etwas Anderes, als bas von Rant Gefagte; er hat es auch wohl nicht gewußt. benn aber so gar weit von einander ab in einer folchen haupt fache? Wir werden feben: es konnte namlich febr wohl fein, daß er in seiner Behauptung auch Recht behielte, untergeordnet namlich, daß die Apperception auch eine synthetische Einheit ware; nicht zwar absolut, wodurch man eine Philosophie ohne Boben erhalten wurde, aber barum, und weil sie eine analytis sche ist.

Wie ware es, wenn sich die Sache so verhielte? Bur Apperception gehört Zweierlei: 1) daß Etwas sei, das schlechthin Bild seiner selbst ist, ein Sein, einzig nur in dieser Beziehung auf sich selbst als Bild, dessen sormales Sein in dieser Beziehung aufgeht. So haben wir die Erscheinung begriffen, und dies der

Grund unserer Behauptung einer Apperception, die nicht wird, sondern schlechthin ist. 2) Daß dies Etwas auch ein Bild habe biefes Berhaltnisses zu sich felbst: popular, daß es biefe Bezies bung auch febe, nicht bloß ein Selbst sei, sondern auch als Gelbft fei, als folches. Dieses zweite Bilb konnte mobl als ein Entstehen, eben aus einer Mannigfaltigkeit fichtbar werben, und fo bie futbetische Ginheit Rants fein. Es ift aber von ihr, und wenigstens, flar, bag biefes Bilb nicht eine Ginbeit ich afft, fondern nur eine nach bilbet, - bie schon ift: bie fonthetische Einbeit der Apperception ist baher blofes Nachbild ber angly= So ware Rants Behauptung berichtigt und in bie B. = 2. aufaenommen. Mun konnte es fein, daß gerade bies Rachild, bies Bewußtsein ber ursprunglichen Identitat bedingt wire burch bie materiale Ginheit bes Mannigfaltigen im Bilbe, ber Geschloffenheit, die wir nachstens abzuleiten haben; baff wir fonach burch biefe Nebenbemerkung uns fo recht eigentlich vorbereitet hatten auf bas, mas wir bemnachst zu treiben haben. -

Fortsetzung der Polemik gegen den Skepticismus. Bir fanden in dieser Beziehung: 1) der Skepticismus kann immer nur von einer Selbstbeobachtung ausgehen. Gine gemeinzultige und wissenschaftliche Ansicht liegt ihm durchaus nicht zu Grunde.

- 2) Diese Subjektivitat verwandelt er ohne Weiteres in einen allgemeingultigen Ausspruch; dies ift kurzsichtig und plump und bauernftolz; denn es zeigt, daß er über seine Person nicht hins aus kann, zeigt Mangel auch nur an der allerersten Bildung.
- 3. B.: »ich kann nicht begreifen.« a) Dies soll freilich mehr heißen; ist doch aber in der That nur dies.  $\beta$ ) Dies kann nun wohl sein; denn davon hat man kein Bild a priori, sonz dem ternt es nur durch den Besit, wie der Blinde keinen Bezgriff vom Gesichte hat; aber was ist denn daran Interessantes? welche plumpe Arroganz, vorauszusehen, es liege Jemandem daran, zu wissen, mas Cajus begreise, was nicht! Aber weil sie histozische Notizen würdigen, so soll man sie wieder würdigen; manum nanum lavat. Ein Recensent sagt: »es habe einen Werth; dem ein Mensch hat es gedacht.« Ich weiß nicht, ob ein Mensch

als Individuum überhaupt Werth habe für die Menscheit, ins softern seine Gedanken bloß personliche Traume sind. "Ich versstehe das nicht." Es kann sein! Wen geht es an? Uebrigens soll und muß man eben Alles verstehen, genetisch machen können, wenn nur eben der gewöhnliche grammatikalische Sinu darin ift.

(Nil sciri potest. — sed scis, quid sit scire, ergo aliquid scis: sed unde hoc scis, quid sit scire? sine dubio ex experientia, quid sit scire. Also ist die Behauptung: nil scitur die höchste Faselei).

Die Wiffenschaft bagegen hat es 1) zu thun nur mit bem Allgemeinen, und ift barin aufgegangen.

2) Dieses soll Jeber burch sich selbst einsehen. Geben und mittheilen kann man es nicht. Dies die rechte Bescheidenheit; nicht vor Individuen, denn biese sind insgesammt ohne allen Werth, sondern vor dem Gesetz der Geisterwelt.

»Der Stepticismus ist burchaus unwiderlegbar.« (S. Plats ner §. 710.) Ganz Recht, benn erste Erkenntniß ist nur möglich in der Sphare des Denkens, nicht aber der empirischen Besobachtung; komm nur erst in die rechte Sphare; so kannst du gar nicht mehr im Zweisel verharren. Ohne aber in dieser zu sein, kann man dir keine Erkenntniß aufdringen.

IX. Vortrag. Eine Hauptschwierigkeit der trankscendenstalen Philosophie für den Anfänger besteht darin, daß die Untersuchungen derselben sich weit auseinander ziehen aus einem sehr einsachen Ansange, indem ein Punkt für seine Klarheit einen and dern sehr, und dieser für sich wieder einen andern, u. s. w. Bei wemman sich nun auf Nichts berusen kann, jeden einzelnen Punktvon vorn heraus auseinandersehen muß, der könnte sehr leicht bei der Länge des Weges den Hauptpunkt, der Alles umschließt, und allem Einzelnen das Licht geben muß, vergessen, und so hätte er denn eine Kenntnis von Bruchstücken, ohne inneren Jusammenhang. Es ist darum ein Hauptersordernis in einem

folden Bortrage, daß man, fo lange er auch dauern mag, nie ben hauptpunkt vergeffe, und alles Einzelne auf benfelben beziehe.

Her handelt es fich zunächst über den Grund des Zusammenhangs, ber Nothwendigkeit des Beisammenseins, und der Unsgertrennlichkeit ber beiden Bilber, Bild, und Bild biefes Bilbes.

- 1) In b als dem Bilbe bes Bilbes ift schlechthin ein Bild a gesett (G. 141 ff.); dies war jedoch lediglich eine formale Rlarz beit, ein ibealischer Sag, ohne uns weiter zu belehren.
- 2) Die Hauptsache war, wie a b sete: (S. 145.) b. h. a muß ein solches sein. seiner Form nach, daß durch dasselbe nothewendig ein b gesetht ist (S. 146.). Hierauf gaben wir schon die Antwort: es muß ein Werben sein (S. 147.). Denn ein Werben ist von der Art, daß es nur in der Einheit eines Bildes sein und ein Bestehen haben kann; für sich siele es nothwendig aus einander (S. 159.). Dies ware gut; wir hatten daran eine Belehrung gewonnen.

Aber woher nun dies Werden selbst? Wie ist dies gesett? (S. 156.). Wir haben es eingesehen: die Erscheinung ist ja nicht eine leere von Nichts, sondern sie ist des Seins, hat darum schlechthin dadurch, daß sie ist, ihren Inhalt, und ihren ganzen bestimmten Inhalt (S. 156 f.). Sie ist Inhalt. Da sie nun überhaupt ist lediglich in dem Bilde ihrer selbst, und wie sie ist; so muß auch ihr Inhalt, wenn er eben Erscheinungsinhalt ist, nothwendig sein im Bilde ihrer selbst, und kann gar nicht ausser demselben liegen (S. 161.). Sie ist Inhalt nur in der Anschausung ihrer selbst, ausserden nicht. (Ein höchst wichtiger Sat S. 162 f.).

Aber ein Inhalt, ein Qualitatives kann in die Anschauung eintreten nur in der Form des Werdens, (S. 165.) als Genesis. Rur in dieser Form wird eingedrungen in das Innere des duch die erste Anschauungsform nur von Aussen her aufgefaßten Seins; und so ware denn unsere aufgeworfene Frage, woher denn das Werden in dem Bilde ist, beantwortet (S. 166 f.). Denn a, das wir als ein Qualitatives auch wohl kennen, ware der absolute unsprüngliche Inhalt der Erscheinung. Dieser ist in der Frum des Werden, gerade so, wie wir ihn in a brauchen, um

nicht überhaupt, sondern im Gegensage des Seins als Bild. Rur in diesem Bilde und Begriffe von sich selbst ist es ausser dem Sein, und von ihm abgetrennt, und mit einem eigenen Sein.

- 3) Bilb ift Aeusserung, Darstellung bes inneren Befens. Bie barum ein Bilb ift, ist in ihm ausgebruckt ber Gehalt bes Seins selbst, und wie bies. Bilb eben ist, so ist sein ganzer möglicher Gehalt. Es kann bemselben Nichts hinzu ober abgethan werben.
- 4) Das Bilb ist schlechthin fur sich, und kann nicht anders sein, indem dies Fürsichsein, Sichanschauen seiner absoluten Seinsform ist. Nun ist es als ein bestimmter Inhalt: es ist darum für sich als ein solcher Inhalt, es schaut sich an als ein so und so Bestimmtes.
- 5) Aber ein Inhalt, ein Qualitatives kann in bieser Form bes Seins, die wir durch das geführte Raisonnement ihm gegeben haben, gar nicht angeschaut werden. Anschauung eines Quaslitativen verlangt die Form des Werdens, die der Genesis. Nun muß der Inhalt eben schlechthin angeschaut werden, eintreten in die Bildsorm, darum muß er eben schlechthin eintreten in die Form des Werdens.

Hierbei eine allgemeine Berständigung, weil sie an bieser Stelle fehr beutlich zu werben verspricht. Die Erscheinung ober bas Urbild ist ein folches, mit folchem Inhalte, schlechthin bas burch, bag bas Abfolute ift. Mit biefem Sage mare nun alles Raifonnement abgeschloffen, und weiter Richts zu fagen. wohl wir uns huten mußten, auch hier zu bemerken, bag wir denn doch von ihr redeten, sie setten, und denkend über sie erhoben. Es wurde schwer fallen, die Möglichkeit eines solchen Den: fens zu erflaren. Doch laffen wir das. Nun ist aber diese abe folute Erscheinung Gottes nicht so für sich, nicht so in biesem objektiven Sein, wie wir fie hingebacht haben; benn fobann ginge ihr inneres Befen verloren; fie mare eben nicht Erscheinung ober Bilb, fonbern bas Sein felbst : fonbern fie ift nur in einem Begriffe von fich, in einem Bilbe ihrer felbst; und so mag auffer Denken wohl eben bies ihr Bild fein. Dies nicht einfache Sein, wie bas Sein bes absoluten Seins, sonbern bas Sein in biefer

aus welchen bas Berftandniß beffelben zusammengebracht werben muß, uns noch mangeln.

Roch biefe Bemerkung: Allenthalben wo wir einen folchen Biberspruch zu losen haben, welches ofters in unsern Borträgen ber Philosophie vorkommen wird, ist nicht die Meinung, daß wir durch unsere Kunst ein Drittes, das die Gegensäge vereinige, ausbenken und hineintragen wollen; sondern — daß es eigentlich gar kein Widerspruch sei: das vereinigende Glied sei in der That unsprünglich in der Anschauungsform schon gegeben, und wir wollen es nur darin anerkennen.

Sft aber i-r Einheitspunkt; fo zeigt er sich auch in ben Gliebern bes Gegensages, wenn wir sie nur recht begreifen; so- wohl in bem unendlichen Werben, als in der Geschlossenheit muß sich der Einheitspunkt verrathen. Dazu das Mittel, bei Einem Gliebe des Gegensages anzusangen, und zwar bei der Abgeschlossenheit und Vollendung des Werdens, und in ihm den Einheitspunkt zu suchen.

Es muß bies nochmals wiederholt werden; es ift wichtig und ubt zugleich bas Confiruiren.

Setzet ben Fluß begleitet von seinem Bilbe. So entsteht teine Einheit: bie Bilber ber Punkte fallen eben so auseinander, wie die Punkte selbst auseinander fallen.

So ? ift bas wahr? Sehen benn wir nicht ein Semeinschaftliches in ben Bilbern aller dieser Punkte? Ich sollte benzen: in allen sehen wir bies, daß sie Bilber sind insgesammt. Realisiren wir nun diese Einheit für uns, in der Anschauung sethst; so hat man für dieselbe ihre Einheit. Wenn ein Bild ist schechthin von ihnen, als Bilbern; so sind sie darin gleich und bleiben gleich in ihrem unendlichen Wandel; und wie auch das Bild des Besondern immersort sich verändern mag, bleibt doch das Eine Bild ihrer aller, daß sie insgesammt Bilder sind, in diesem Wandel unveränderlich siehen; das Bild des Bildzwesens überhaupt, das Allen gemeinschaftlich ist.

3ch fage, wenn wir dies vorausseten: burfen wir, dies?

Allerbings, bas Bild ift schlechthin im Bilbe seiner selbst, so gewiß es ist, und außerbem ist es gar nicht. Sind barum biese mannigfaltigen Bilber, fo find fie gewiß in einem Bilbe, und find begleitet von einem Bilbe, barin nichts weiter abgebilbet ift, als daß sie Bild find, ihr allgemeines Bildwefen, und bies jufolge bes absoluten Grundsages von ber Seinsform ber Erscheis nung überhaupt: fie tann nirgends und nimmer, und in teiner Gestalt fein, ohne bag fie fich erscheine als Bilb. Und fo batten wir bie Einheit, Die wir in bem Begriffe ber Erscheinung icon batten, nur wieber anerkannt (S. 176 f.). Diese Einbeit nannte ich nun eine bloß formale Ginbeit bes Manrigfaltigen, ober bes Berbens: (S. 177.) auch eine analytische, und ungerfiorbare Die Erscheinung kommt nie aus ihr felber Einheit (S. 178.). heraus; ist sie werdend und wandelnd, so ist sie es, die Eine, bie ba manbelt, nicht nur überhaupt, (für einen Denkenben auffer ihr), sondern für fich felbft.

Aber eine materiale Einheit, eine Geschlossenheit bes Mannigsaltigen ift noch nicht nachgewiesen. Dazu mogen die Betrachtungen leiten, die ich anstellte. Bur Apperception gehört Zweierlei (S. 178 f.): 1) ein Sein, das nur im Bilde seiner selbst ist, ein Selbst, diese Duplicität der Beziehung auf sich im Bilde. 2) Daß dieses Sein ein Bild dieses Verhältnisses seiner selbst habe. Im ersten Selbst ist das Subjekt im Objekt ausgegangen; es ist eben ein Selbst, im zweiten sieht es sich in dieser Beziehung, schwebt über sich, wie wir es so eben thaten. Dies ist gefunden durch Analyse. Wenn es uns nur um das Daß zu thun ware, und nicht um das Wie, so möchte es dabei sein Bewenden haben; da wir aber genetisch versahren, so müssen wit tieser gehen. (Darin die dialektische Kunst der Entwickelung).

Ich sage: In dem aufgestellten Rasonnement über die Einbeit des Werdens ist unser Grundprincip vergessen, und dagegen gesehlt. Es hieß so: tein Sein der Erscheinung, das nicht begleitet sei von dem Bilde desselben. Run ist in dem aufgestellten Werden sie das Werdende, und ihr Werden ist begleitet sowohl

von dem Bilde desselben, des Werdens (in unserm Zeichenspsteme a), als auch von dem Bilde, daß dies in seinem gesammten Bandel Bild sei; oder von d. Aber daß sie, die Erscheinung, das Werdende ist in diesem Werden, ist von keinem Bilde bez gleitet. Als ein Werden ist gebildet; weiter ist unsere Beschreizbung gar nicht gegangen; keinesweges aber ist gebildet ein Werzdendes, und noch weniger die bekannte Erscheinung als dies Werdende.

Der so: das Sein der Erscheinung im Bilde reist hier ab, und es entsteht ein hiatus, ein unzusammenhangendes Sein des Bildes. Das Bild ist schlechthin in seinem Bilde von sich: inwiesten es ist, ist es auch im Bilde, in der hinschauung, die schlechthin ein Sein setz, und gar nichts Anderes setzen kann. Es bestimmt der Boraussetzung nach dieses Sein zu einem Wersden, einer Aeusserung. Diese Bestimmung ist nicht im Bilde, das Werden selbst ist wieder darin.

Run ist ferner bas Werben unserer eigenen Argumentation zufolge barin lediglich aus dem Grunde, weil es die Erscheinung selbst ift, die da wird. Diese aber, und nur diese, und was sie schlst ist, ist im Bilbe; (nicht etwa ein Fremdes, das in sie hinzeintrate). Es sindet sich sonach hier ein nicht Angeschautes als Princip und Seinsgrund einer Anschauung, was aus dem Bilbe heraussfällt, soll im Bilbspsteme Grund sein; wir haben also ein Fremdes Undurchsichtiges in der Erscheinung, die allein im Bilbe sein kann.

Ich seige hinzu: Es kann auch gar nicht im Bilbe sein gerade bieses Glieb, welches wir hier verlangen. Bilb, vermöge seiner eigenen Rube und Bestimmtheit, in sich selbst, seit auch allemal ein rubendes, und bestimmtes Gebildetes, ein Sein, oder ein durchaus nur solches und kein anderes Werden. Hier aber wird, damit ich das Unbildbare indessen in ein Wort fasse, — ein Bild der Bestimmung zum Werden gefordert; welches weder ist das sehnende und ruhende Sein; denn es ist das herausgehen aus bemselben: noch ist irgend ein Werden; denn dies liegt in der Unschauung, und eben darüber wollen wir hinaus. Ware es darum im Bilbe, so mußte es auf eine ganz andere Weise darin

fein, als wir bis jest von bemselben wissen oder verstehen, und bie charakteristische Art bieses Bilbes wurde wohl bemerkt werden muffen, und unsere ganze Ausmerksamkeit verdienen.

Wenn es ein solches Bilb, daß die Erscheinung selbst sei das Werbende im Werben, bennoch etwa gabe und geben mußte; so könnten wir uns schon hier, wenn wir uns nur erstauben wollen, einige bis jest noch nicht erklarte Begriffe aus unscrer gewöhnlichen Kunde zu entlehnen, vorläufig eine Vorstellung machen, wie es zu einem solchen Bilbe kommen kann.

Die Erscheinung schaut namlich nur bas an, was sie selbst ist, und kein Fremdes. Nun schaut sie der Voraussehung nach das Werden in a allerdings an. Wenn sie nun etwa ein Bild hatte von dem ersten Gesehe, daß sie nur anschauen kann, was sie selbst ist; so könnte sie aus dem Umstande, daß sie das Werden anschaut, schließen, daß sie selbst sein musse das Werdende im Werden, und durch diesen Schluß die begehrte Anschauung ihrer selbst, als des Werdens, bekommen. (Gerade wie wir jest nach diesem Grundgesehe versahren; so könnte die Erscheinung bei jedem Sehen eines Werdens schließen: das bin ich, denn ein Fremdes ist mir nicht sichtbar).

Aber wenn dies auch ware, so sielen doch immer diese zwei Anschauungen aus einander: die Anschauung ihrer als des Werbenden im Werden, die da ausschließt alles wirkliche Werden, läge immer ausser der Anschauung des wirklichen Werdens, und es zeigte sich hier eine Disjunktion in denselben, was zu der bisher gewonnenen Ansicht von der Einen Grundanschauung auch nicht paßt, und einer Erdrerung bedürsen wurde. Was d. Erste ware.

Sobann bebenken Sie, was wir für die Moglichkeit bes Schluffes, auf den wir die Anschauung der Erscheinung als des Werdenden im Werden gründen wollen, voraussetzen. Der maior ware, daß die Erscheinung eine Kunde (ein Bild) hatte bed Gesetzes, daß sie immer nur sich selbst anschauen könne. Sobann der minor: daß sie anschaue das Werden. Die Mögliche keit des maior zu untersuchen, drangt und, wie ich aus dem Zusammenhange wissen kann, dermalen noch Nichts; wohl aber

liegt bie Untersuchung bes minor gang auf unserm Bege, und bilft uns weiter. Diefer fest voraus die Anschauung der Erscheinung, daß fie anschaue das Werden: davon hat in dem Bisheri= gen auch noch Richts verlautet. Wir haben gezeigt die Noth= wendigkeit und allgemeine Möglichkeit einer Anschauung, eines Bilbes bes Berbens: bas einfache Verhaltniß fand Statt: bas Berben war bas Gebilbete. Icht aber reben wir von einer Un= fcanung ber Unschauung, einem Bilbe bes Bilbes bes Berbens, was ja gang etwas Underes ift. Ferner fagten wir: bie Erschei= nune folle fich anschauen als bas Anschauende in dieser Anschaus ung bes Berbens. Die Erscheinung muffe barum haben ein all= gemeines Bild von sich selbst, das sie durch diese Anschauung weis Dier barum führt unser Postulat auf ben zweiten Theil ber Forberung ber Apperception : ein Bild bieses Berhaltniffes ber Erscheinung zu fich selbst, ein eigentliches Ich, ein forma= les Bilb ber Erscheinung. Unfer Poftulat fage ich: Bollen wir namlich, wie wir ohne Zweifel muffen, unfern Grunbfat burchseten, bag alles Sein ber Erscheinung sei schlechthin in ihrem Bilde von fich felbft, daß in diefem Bilbe (biefer abfolu= ten Erfichtlichkeit) auch liegen muffe, bag bie Erscheinung bas Berbenbe fei in allem Werben; fo muffen wir nicht bloß, wie bisber, ein Sichanschauen ber Erscheinung, sondern auch ein ge= schloffenes und bloß formales Bild berfelben von fich fegen, und in biefes Bilb fie fich zuerst erscheinen laffen als bas febenbe; bamit vermittelft biefer Anschauung sie auf sich schließen konne als bas Werbenbe im absoluten Werben. Wir treten badurch in ein gang neues Gebiet ber Ansicht von der Anschauung, deren Charafter wir wohl zu bemerken haben werben.

Wie dieses mit unserer Hauptfrage nach der Vereinigung bes absoluten und des geschlossenen Werdens zusammenhängt, und diese lösst, gehört allerdings hier zur Sache. Es könnte nämlich wohl sein, daß durch das jeht Aufgestellte die Disjunktion der zwei Anschauungen ihre Vereinigung erreicht hatte: wenn nämlich das absolute Werden wäre im Ich, als Princip, das nur wird, und nie ist; dagegen das abgeschlossene Werden bloß wäre ein einzelnes Bild eines solchen wirklichen Werdens, und der Grund

deinung sieht sich als das Sehende, haben wir das Princip ber Empirie hingestellt, das uns hier allein angeht. Dies ist, auf die vorige Form des Schlusses zurützgeführt, der minor desselben. Der maior, daß die Erscheinung sich sehe als das Wersebende, verlangt eine Erhebung, und begründet das praktische Gebiet des Wissens, die Sittlichkeit. Das Verhältnis der beiden ist durch das Gesagte schon recht gut klar geworden.

Ich sagte, wir wurden hier mit dialektischer Aunst verfahren. Dies ist nicht die Dialektik des Aus = und Erdenkens, sondern das Denken macht sich uns selbst, die Evidenz ergreift uns. Durch Genie nur plogliche Evidenz, die wieder entschwinden kann; wahre Dialektik aber die gesetzmäßige Methode, zu dieser Evidenz zu kommen. Die Kunst der Dialektik, wie alle Kunst, ist unendlich; nicht aber die Wahrheit. Construction ist nun die Anleitung, durch die Einbildungskraft den Begriff zu erfinden, das die Evidenz sich einstelle. Es giebt da gleichsam eine urssprüngliche, und nach dieser ringen wir. Wie in der Mathemastik: nicht die Wahrheit wird gemacht, sondern nur der Bortrag der Wahrheit.

X. Bortrag. Das gestern vorgetragene eigentlich Reue war leicht, meil es in der Region einer logischen Entwicklung liegt, die und bekannt ist. Jest dagegen haben wir einzudringen in Zergliederung und Construction, von denen wir Zeit unsers Lebens noch Nichts gehört haben. Wir sagten: die Erscheinung habe von sich ein Bild als des Werdenden im Werden nur durch Schluß; dadurch, daß sie das Bild oder die Anschauung des Werdens ist, und dieses subsumirt unter sich, als ihrer, der Ersscheinung, Werden.

Ich sagte, daß Sie dazu haben mußten ein formales Bild ihrer felbst, ein Bild der Ibentität des Anschauenden und Ansgeschauten. Es mußte darum geben eine Selbstanschauung der Erscheinung als des Anschauenden in der Anschauung des Werdens. Wie eine solche möglich sei, ist unsere dermalige Frage.

Buvorberft haben wir nachzuweisen bie Möglichkeit einer Sichans schauung ber Erscheinung als bes Anschauenben. Dies ift ber erste. Punkt; oben hieß es der zweite Theil der Apperception. Daburch treten wir nun in eine gang neue, bis jest noch gar nicht berührte Sphares es ift wichtig, dag wir nicht barüber wegschlupfen, sondern den Unterschied derselben von der vorigen recht flar machen. Die Erkenntniß hat zwei Theile: a) bie bes Grundfages, und b) bie Realifirung beffelben: mit bem er= ften hatten wir es bisher zu thun, jest betreiben wir ben zweiten. Schor, früher (S. 185.) sagte ich zur Erregung ber Aufmerts samteit, die Erscheinung muffe sich feben als übergebend aus bem Sein jum Berben: es muffe also geben ein Bild eines objektiven, selbststäydigen Seins auffer bem Bilbe, und überhaupt ausser ber Form des Werdens. Nun aber fagt unser Sauptgrundsat: bag bie Erscheinung gar tein objektives Sein bat auffer im Bilbe. Sonach scheinen wir biefem wibersprechen zu wollen, (und das noch dazu in dem gegenwärtigen Zusammens hange, wo wir gerade den Grundsat behaupten und geltend maden wollen, benn wir wollen begreifen, bag bie Erscheinung als das Werbende auch im Bilbe sei); das kann unsere Meinung nicht Und noch dazu muß das Aussen untergeordnet sein dem Nichtauffen; benn es tann nur im Bilbe fein: bas Auffen ift bemnach innerliches Auffen, ein im Bilbe Liegenbes. Es ift bies vielleicht ber schwierigste Punkt in ber Untersuchung, barum gerade, weil wir ein Gefet suchen, bas wir faktisch immer treis ben, indem unfer ganges geistiges Sein fast immer in der Ausübung bieses Gesetes besteht. Aus biesem sollen wir berausgeben. . um es in feiner Genefis zu verfteben. Solde Untersuchungen find jeboch fcmer, weil fie ein volliges Sich = Losreifen von fich felbst forbern, und wir werben uns langer babei aufhalten muffen. Sang flar wird es uns nur in ber Genefis felbft, wie bies mit aller Rlarheit fich verhalt. Aber um ficher zu fein, biefe felbst Ihnen flar zu machen, wollen wir vorher ben eigentlichen Punkt, auf ben es ankommt, uns so klar machen, als es obne Einficht in bie Genefis gebt. .

Die Erscheinung foll fich auschauen als anschauend bas

Werben, als Bild bieses Werbens; barum als bas, aus einem selbstständigen Leben, schlechthin aus sich und durch sich Hinsschaften Bis; bas ist das Postulat. Aber dies möchte wohl wur auf den Augendlick gehen und Stich halten; so lange als das obere Bild (B1) sich vergäße,, sich nicht besonne, daß es ja selbst das anschauende sei. Wie es seines eigenen Hinschauens sich erinnerte, so bliebe ja ein  $\mathbf{B}^2$  nicht mehr das selbstständige Leben, sondern es selbst mit seinem Leben ware wieder ein Hinzgeschautes aus dem oberen  $\mathbf{B}$ , aus der Anschauung der Anschaue

selbst das anschauende sei. Wie es seines eigenen Hinschauens sich erinnerte, so bliebe ja ein B' nicht mehr das selbstständige Leben, sondern es selbst mit seinem Leben ware wieder ein Hingeschautes aus dem oberen B, aus der Anschauung der Anschauung. Diese Bernichtung der Selbstständigkeit des Lebens in B' nun wollen wir eben abwenden, und wenn wir von einem objektiven Sein reden; so meinen wir eben diese nicht zu vernichtende Selbstständigkeit; und das Sein ausser dem Bilde bedeutet eben das Sein nicht durch das Bild, obwohl es sein kann im Bilde.

Daburch porbereitet, bruden wir die zu lofende Schwierigkeit also aus: Ein Bilb a fchaut schlechthin aus fich bin ein Gebilbetes; und biefes ift, ift eben schlechtmeg aufolge bes Bilbes. Bie lange aber? Segen wir, daß dieses hinbildende Leben fic wieder besonne auf sich, und ein Bild von sich fassen konnte, eben so, wie wir ja eins von ihm gehabt haben; so ift jest dieses Beben b bas eigentliche, und bas Sein a ift fein Probukt. Jest aber hat es wieber nur ein Bild von bem, a projicirenben Leben b. Wer verhindert es benn, wieder darauf fich zu befinnen, und ein Bild besselben zu entwerfen = c? so ift jest c bas mabre , b und vermittelst besselben a aus sich projicirend. Und wer ver hindert es benn, daß auch o wieder fich auf fich befinnt, und ein Bild feiner felbst werfe = d? so ware nun d bas eigentliche Les ben; aber auch biefes gilt nur bis jur nachsten Befinnung, und so ins Unendliche fort. Bo hatten wir benn bier ein Urbild, und eine lette mahre Erscheinung, bei ber die Befinnung auf bas Bilben fteben bleiben mußte? Diefes Urbild, feinen Charafter, und bas Gefet, burch welches baffelbe ju Stande gekommen, suchen wir eben, wenn wir vom objettiven Sein, bier insbesondere ber Erscheinung für sich selbst reben, an welchem das

Bilb sich vernichtet, und nicht mehr geschaffen ober projkirt has ben will. Bon biesem reben wir zuerst, indem aus ihm, wie wir hoffen, das Uebrige sich wohl ergeben wird. Dies also ber eigentliche Sinn unserer Ausgabe.

Bur Edsung: So darum sieht es mit unserer bisherigen Ansicht des Sates: die Erscheinung ist schlechthin im Bilde ihrer selbst; und dem Verständnisse desselben and, daß wir solche Folzgerungen zugeben mussen, und nicht abweisen können. Woher mag dies kommen? Sehen wir den Fehler in unserer Construction; so sinden wir auch das Mittel, ihm abzuhelsen. Es kommt daher: weil wir die Erscheinung sich nur kaktisch hinschauen lassen: so ist es in unserm vorausgesetzen Vilde dieses Verzhältnisses. Wir haben darum eben als Grund der Hinschauung ein freies Leben, das mit derselben Freiheit dieses hinschauende Leben wieder, und so ins Unendliche. Daher darum das gegen uns geführte Rasonnement.

Alfo wir ließen bie Erscheinung nur faktisch fich binschauen burch ein freies Leben. Wiffen wir es benn etwa fo, ober wiffen wir es beffer? Freilich und jum Glud wiffen wir es beffer, und baben auch unfere beffere Ertenntnig ausgesprochen. schaut sich ja bin nach dem absoluten Gesete ihres Seins; sie fann nicht fich nicht hinschauen, und boch sein; benn sie ware ja sobann nicht Erscheinung, sondern es ware bei bem einfachen und in fich geschloffenen Sein geblieben. Thre Sichanschauung ift nicht etwa bloß etwas Faktisches, sondern ihr Sein bringt fie schlechtbin nothwendig mit fich. Gewußt darum haben wir es allerdings; wir haben es nur nicht geltend gemacht in unserer Construction ber Anschauung. Bollen wir nun biefen Gat bier geltend machen, und haben wir ein Recht bazu? Ich meine es, nach unferm eigenen Grundfage: bag alles Sein ber Erscheinung Run ist bier ein gefetliches Sein als bei fich führe fein Bilb. foldes, und zwar bas allerhochfte und Grundfein ber Erscheinung, Soll benn diese Gesetlichkeit sich nicht auch ausbrucken im absor luten Bilbe? Doch wohl nothwendig! Und wenn wir dieses thun: was erhalten wir als das Grundbild? Antwort;

Die Erscheinung schaut sich an und hin, als nach dem Sesetze schlechthin sich anschauen mussend, als nicht seiend ausser im Bilbe ihrer selbst; in diesem aber seiend schlechthin Alles, was sie ist. Aurz, und um es Ihnen am Einleuchtendsten zu beschreiben, gerade diesenige Einsicht selbst, welche ich in dem Bisherigen gearbeitet habe, in Ihnen bervorzubringen, das die Erscheinung schlechthin nur sei im Bilbe ihrer selbst, ist die ursprüngliche und absolute Selbstanschauung der Erscheinung.

Analysiren wir bies :

- 1) Diese Grundanschauung ist selbst burch das Gesetz ber Erscheinung nothwendig. So gewiß das Absolute erscheint, ist sie, und kann nicht nicht sein.
- 2) Die Grundanschauung serner ist Bild des Gesets, als eines solchen, in dem Inhalte, wie wir sogleich sehen werden Sie bildet ab eine Nothwendigkeit, eine Form des Seins, die schlechthin ist, nämlich die des Bildseins. Sie, die Erscheinung ist absolut durch ihr bloses Sein ein solches Bild, des Gesets, nicht etwa zusolge einer Abstraktion aus dem concreten Falle, die wohl ewig unmöglich bleiben durste: sondern schlechthin darum, weil sie Erscheinung ist, Alles aber, was die Erscheinung ist und hat, in dem Bilde ihrer selbst ausgedrückt sein muß.
- 3) Sie ist An = und Hinschauung ihrer selbst, als unter biessem Gesetze stebend, und als badurch schlechthin bestimmt, eben demselben Gesetz zusolge, welches sie ausspricht, und unter bem sie im Aussprechen selbst steht, indem sie gar nicht sein kann, ohne anzuschauen, und auch wieder nicht anschauen kann, ohne sich anzuschauen, als anschauen muffend. Aus diesen Elementen und in ihrer absoluten Vereinigung besteht die Grundanschauung.

Folgerungen: eigentlich auch nur eine fortgefeste und erweiterte Analyse.

1) Was ben Gebanken betrifft, ben ich im Vorbeigehen dusterte: biese Anschauung steht selbst unter bem Gesetze, bas sie ausspricht in einem Bilbe. Daß es so ist, ist klat: sie schaut sich hin, zusolge bes Gesetzes ihres Seins: — und wie? Als eben schlechthin sich auschauend. — Sie stellt barum bar ihr eizgenes Sein, bies aber wird ein Leben, an einem Bilbe ausser

sich. Die Anschaulichkeit = Erkennbarkeit ihrer eigenen innerent Gesemäßigkeit machte ein Bilb ihrer felbst in bieser Gessehmäßigkeit machte ein Bilb ihrer felbst in bieser Gessehnbe maßigkeit nothwendig. Jenes erste Lebende und Sebende ist die Erscheinung: was ist denn das Gesehre? Ein Bilb. Wars um denn das? Weil sie ihr Geseh begreifen soll; dies aber nicht begreifen kann, indem sie es lebt, sondern nur in dem Bilde bieses Lebens.

Also das zweite Bild ist gesetzt burch die Begreislichkeit best innern Lebens, durch dieselbe aber ist es schlechthin gesetzt. Es könnte sein, daß wir dadurch, wenn es Ihnen nur recht versständlich geworden ist, den Grund des Zusammenseins zwischen Begriff und Anschauung, (um welche es uns wohl eigentlich ist unserer stehenden Formel von der Unzertrennlichkeit des a von bzu thun sein mag;) erhalten hatten, und daß von diesem Grundssatz alle kunftige Beurtheilung von dergleichen Fragen abhängt. Das Bild ist das Medium des Ausdrucks und der Anschaulichkeit eines Gesetze, und es ist durchaus kein anderes Bild möglich.

2) Das Bild ist in seiner Form zu betrachtest. Bemerken Sie, daß in diesem Bilde sichtbar wird ein selbststäns diges Leben, das nicht sein kann Nicht Leben; denn es ist ja ges bildet ein Leben zusolge eines absoluten Gesehes: es muß sich hinschauen aus sich, von sich und durch sich selbst, und kann es nicht auch unterlassen, auch Nicht-Leben sein, denn es ist dies nothwendig. Die Erscheinung schaut sich hin als nach dem Gesehe ein Bild ihrer selbst; kann dieses Bilden sich wieder bilden in einem neuen Bilden und dies neue Bilden wieder in einem neuen und so ins Unendliche fort? Nein, denn es geht eben auf im absoluten Sich bilden: es besteht in dieser Einsachheit, denn das ist sein Geseh. Es ist gar keine Willkühr und Freiheit in dasselbe hineingelegt, sondern es ist in es hineingelegt ein Geseh, daß es seilb seiner selbst.

Es ist gebildet die Anschauung eines Werbens. Die Quelle bes Lebens des Bildes vom Werben liegt jest im ersten Bilde. Wie lange? Wenn sich das erste Bild besinnt, so ist es vorbei! So vorber: dies Besinnen aber ist nun weggefallen durch das Geset; denn nach diesem lebt das Bild aus sich selbst ohne alle

Willtup, sein Bild spricht ausbrucklich sich ab alles hinbilben und Erzeugen baburch, baß es in basselbe selbst verlegt bie Nothwendigkeit bes Bilbens. Es erklart sich selbst für ein bloßes Nachbilb und abgesonderten Rester: und dies zwar das burch, daß es selbst bilbet nach dem Gesetze und bilbet ein gesetzliches Sein. Dieses ist nun die Objektivität, die Unabhänzgigkeit von dem Bilbe, in welchem es ist, das innere Aufsen, das wir haben wollten, entstanden gleichsam aus einem Hiatus zwischen den beiden Bilbern.

Dies daher ber absolute Grund ber Objektivität, des Seins eines Gebildeten unabhängig und ausser seinem Bilde: laut dem Ausbrucke des Bildes davon selbst ist es das Bild eines nothe wendigen und gesehmäßigen Seins. Also alles objektive Sein grundet sich auf das Bild einer Nothwendigkeit, oder eines Gesets desselben, und ein anderes objektives Sein giebt es nicht.

3) Dieses burch bie absolute Grundanschauung hingesette Bild eines objektiven Seins, was ist es nun insbesondere für und? Ein Bild zuvörderst, rein und durchaus Produkt der hinschausung jener absoluten Grundanschauung: rein und durchaus bildemäßiger Stoff, eben hinschauung und nur durch sie. Doch ist es ein Bild, das nie vergehen, weichen oder wanken kann, insdem es ja nicht Produkt ist eines freien, sondern eines absoluten nothwendigen hinschauens nach dem Gesetze, so gewiß das Absolute ist, und durch dieses Band mit ihm vereinigt. Aus diesem Bilde möchten wohl alle »Dinge« stammen, und sie möchten wohl auch nur Bilder sein. —

Es ist ein Bild der Erscheinung, als schlechthin ein Bild ihrer selbst. Wie nennt man das? Ich. Ich bitte zu bemerken, daß das Bild bloß dadurch, durch den Ausdruck dieser absoluten Nothwendigkeit des Verhältnisses der Erscheinung zu sich selbst Ich ist; also ein objektives Ich; zwar durchaus Bild, aber seiend, so gewiß das Absolute erscheint, und unter dieser Bedingung nicht nicht sein könnend. (Wenn jene Grundanschauung sich wieder als solche ressektiren könnte, was wohl möglich ist, so wurde es heißen: Ich din Ich).

Ich kann Ihnen sagen, daß, wenn Sie bies verstanden haben, wie ich hoffe, da es meines Erachtens gar nicht schwer ist, weil es größtentheils Verstandessache ist, Sie einen ungeheuern Geswinn gemacht haben für kunftige Transscendentalphilosophie. In diesem Sage liegt der Schlussel zu derselben.

Mo: wie die Erscheinung sich, als ein objektives Ich, ansichauen konne, ja muffe (nach bem zweiten Theile), haben wir gesehen: es bleibt also noch übrig, wie sie sich anschaue, als ansichauenb bas Werben.

XI. Bortrag. Zuvörderst wieder in den Zusammenhang und versehend. Wir gingen aus von dem Sahe: es ist und schlechthin ein bestimmtes Wissen gegeben, es sindet sich schlechthin in unserm Bewußtsein vor. Dieses besteht nach der transscendentalen Logik nicht aus bloßer Anschauung, so daß das Denken erst hinterher hinzukame durch Freiheit, wie die gemeine Logik meint, das Denken ist absoluter Bestandtheil des Wissens, welsches in einer Synthesis besteht von Anschauung und Denken. So behauptet die transscendentale Logik der gemeinen Logik gezgenüber, welche wir beide hören, und kritisch prüsen.

Davon hat die transscendentale Logik ihren Beweis zu führen burch genetisches Entstehenlassen des faktisch gegebenen Wisssens, von dem wir hier reden, und durch Nachweisung des Denskens darin. (Ich sage: durch genetisches Entstehenlassen; nicht, als ob es etwa wirklich entstände, in der That ist es). Das Entstehenlassen ist bloß das Sichtbarmachen des Gesehes und der Art und Weise diese Seins. (Darüber haben auch Missverständnisse obgewaltet; wir haben ihnen stets widersprochen. Daß sie hier nicht auch einreißen! Es ist gar keine historische oder saktische Causalität, sondern eine lediglich intelligibele der Gesehe. Es gehört gar sehr zu unserm Zwecke, dies zu erklären, und wir werden darauf zurücksommen).

Das lette Sauptglied nun in biefer herleitung, (welche ausging von bem Bilbe und bem Bilbe bes Bilbes, a und b,

und ber Ungertrennlichkeit beiber, wie ich als fest erkannt vorausfete), von welchem bas junachft Gefagte und noch ju Sagenbe abhangt, ift bies: Bas bie Erscheinung irgend fein mag, ift fie nothwendig im Bilde ihrer felbst. Ein Bild begleitet ftets ibr Sein: dies ist hinzustellen als absoluter Grundsatz. Run foll bie Erscheinung ein Bilb ihres ursprünglichen Inhalts haben nur an In biesem Werben, welches im Bibe ber Korm bes Werbens. erscheint, ist sie nun das absolut Werdende. 2018 solches vermag fie aber burchaus nicht unmittelbar im Bilbe zu erfchits nen, benn bas Bild fest nothwendig ein zur Ruhe Gefommenes, eine Einheit (S. 174 u. 185.). Soll fie es nun boch, wie wir annehmen muffen, wenn wir unfern Grundfat burchfeten wollen? fo mußte bies geschehen nicht unmittelbar, fondern burch einen Diefes konnte nur also geschehen: bie Er Schluß (S. 185.). scheinung hat ein Bilb nur ihres Geins, keines fremben, mit im Bilbe liegt, ist fie selbst; bieg ist ber maior. Der minom Nun liegt in ihrem Bilbe auch bas Bilb eines Berbens. Schluß: Mithin muß sie in diesem Werben sein bas Ber benbe; sie felbst muß werden.

Diefer maior und minor waren die Bebingungen bes Schlusses; bieser die Bebingung bes Bilbes, bas wir forbern. Wir haben auf den maior keine besondere Untersuchung gerichtet, weil dieser sich von selbst ergiebt, wohl aber auf den minor. Dieser sett das Bild des Werdens in einem neuen Bilde, wels die Erscheinung sich zuschreibt, in ihm schreibt die Erscheinung sich zuschreibt, in einem neuen Bilde, die Ichauung bes Werdens.

Wie ist nun unser minor möglich, ist unsere bermalige ge. Wir untersuchten dies stückweise. 1) Die Erscheinung ischeint darin zuvörderst sich; sie hat ein Bild von sich, das and als bloßes Bild sich anschaut und versteht, und so das in ihm Gebildete als das selbst ständige, und von ihm, dem Bilde, unabhängige Wesen ausdrücklich setzt. 2) Dieses Sich bildet et nun insbesondere als das Bild eines Werdens. Der erste Theil ist in der vorigen Stunde erledigt; an den zweiten gehen wir jest.

Der erste Theil so bewiesen: Die Erscheinung ist schlechthin in ihrem Bilbe, und nicht ausser demselben; diese ihre Seinsstem ist eine gesetzliche. Da sie nun, schließen wir zurück, im Bilbe ist schlechthin Alles, was sie ist; so muß diese ihre Gesetzlichkeit, auch als solche im Bilbe sein: sie muß sich hinschauen, als ein Sein, in welchem Bilb und Gebildetes schlechthin unabstemulich ift, als ein Ich, als einen absoluten nothwendigen Resser ihrer selbst, und zwar wohlgemerkt, als Etwas, das ein Ich sein muß. Die Hauptpunkte der näheren Erdrterung mussen wieder in Erinnerung gebracht, und noch schärfer ins Auge gefaßt werden; ohne dies ist kein Fortschreiten zum zweiten Theile wieden.

Bebor wir weiter geben, noch biefe Borerinnerung.

Die Ableitung bes gegebenen Biffens, bie wir burch bie transscendentale Logit zu machen haben, hat es, nach unserer Berandsehung mit zwei verschiebenen Bestandtheilen zu thun, mit Denten und mit Anschauung. So barum auch unser Berftand= nis biefer Ableitung: bas Denten eines Dentens, und Anschauung, Confirmiren einer Unschauung. Das Erfte fallt uns theils nach ben urfprunglichen Gefegen bes Wiffens, theils nach unfer Aller vorbergegangener Weise ber Ausbildung bei Weitem leichter, als bas 3weite. Die Schwierigkeit liegt nicht sowohl in bem Bermogen ber Hervorbringung bes beabsichtigten Bilbes, als barin, es festaubalten. Demnach ift es fur bie folgende Untersuchung burchaus nothig, Beibes in gleicher Klarheit zu faffen; benn ohne bies Ameite bekommt auch bas Erste nicht seinen rechten Sinn. 36 muß erinnern, Bug bie jest anzustellenbe Untersuchung von ber zweiten Art ift, und die Construction burch Anschauung erforbert; und ben Schluffel enthalt zu allen übrigen Conftructioma, w baf Alles barauf ankommt, sie richtig zu vollziehen. Ich etimere bies nicht bloß, um Ihre Aufmerksamkeit zu lenken und gu firm, wiewohl auch barum mit; fonbern auch, um Ihnen begreiflich zu machen, weshalb ich bei bem folgenden Beweise fo weit aushole, und von ber geraben Bahn, beren Fortsetzung Sie von mir erwarten werben, abweiche. Das richtige Construiren hingt bavon ab, bag man bis in bas Allertieffte bes erften

ber Abgeschlossenheit eben barin lage. In bem Sate: bie Erscheinung sieht sich als das Sehende, haben wir das Princip der Empirie hingestellt, das uns hier allein angeht. Dies ist, auf die vorige Form des Schlusses zurützgeführt, der minor desselben. Der maior, daß die Erscheinung sich sehe als das Bersenden de, verlangt eine Erhebung, und begründet das praktische Gebiet des Wissens, die Sittlichkeit. Das Verhältniß der beiden ist durch das Gesagte schon recht gut klar geworden.

Ich sagte, wir wurden hier mit dialektischer Kunst verfahren. Dies ist nicht die Dialektik des Aus = und Erdenkens, sondern das Denken macht sich uns selbst, die Evidenz ergreist uns. Durch Genie nur plogliche Evidenz, die wieder entschwinden kann; wahre Dialektik aber die gesetzmäßige Methode, zu dieser Evidenz zu kommen. Die Kunst der Dialektik, wie alle Kunst, ist unendlich; nicht aber die Wahrheit. Construction ist nun die Anleitung, durch die Einbildungskraft den Begriff zu ersinden, das die Evidenz sich einstelle. Es giebt da gleichsam eine urssprüngliche, und nach dieser ringen wir. Wie in der Mathemastik: nicht die Wahrheit wird gemacht, sondern nur der Vortrag der Wahrheit.

X. Wortrag. Das gestern vorgetragene eigentlich Neue war leicht, meil es in der Region einer logischen Entwicklung liegt, die uns bekannt ist. Seht dagegen haben wir einzudringen in Zergliederung und Construction, von denen wir Zeit unsers Lebens noch Nichts gehört haben. Wir sagten: die Erscheinung habe von sich ein Bild als des Werdenden im Werden nur durch Schluß; dadurch, daß sie das Bild oder die Anschauung des Werdens ist, und dieses subsumirt unter sich, als ihrer, der Ersscheinung, Werden.

Ich sagte, daß Sie dazu haben mußten ein formales Bild ihrer felbst, ein Bild der Identität des Anschauenden und Anzgeschauten. Es mußte darum geben eine Selbstanschauung der Erscheinung als des Anschauenden in der Anschauung des Werzbens. Wie eine solche möglich sei, ist unsere dermalige Frage.

unbestimmt und zweibeutig gelassen ift, barum gar nicht nach bemselben gefolgert werben konnte; so wird bas Gesetz auch bas einer Bestimmtheit ber Folge, b. i. burch bas Gesetz bes Grundes und bes Begrundeten, ben Anzeiger, wie mittelbar gessetzt werden soll, weiter bestimmt.

2) Run zur Anwendung dieses Gesetzes. Wenden wir dasselbe in seiner Duplicitat an, so mussen wir aus dem Sein erschließen bas Bild, und aus dem Bilde bas Sein.

A. Zus bem Gein, es verfteht fich ber Erscheinung, foll bas Bilb folgen; es verfieht fich bas ichlechthin urfprungliche; bas Sein foll hier Grund fein bes Bilbes. So mußte zum Behufe diefer Folgerung das Sein durchaus ohne alles Bild gefest werben, als ein schlechthin Bilblofes, ein Gein an fich. (Areilich auch dies in einem Bilbe beffelben, benn bas Rolgern tam ja nur in einem Bilbe und aus einem Bilbe vor fich geben, aber bies Bild mußte fich burchaus nicht fur Bild halten). Mus biefem alfo Gebilbeten, bas aber burchaus nicht Gebilbetes fein will, sondern Sein an fich, folgte nun, ber burch bas Befet som Grunde weiter bestimmten Anficht ber Ungertrennlichkeit jus folge. schlechthin ein Bilb. Das Sein an fich brachte mit fich fein Bild, und biefes mare bie erste Anmendung bes Gefetes pom Grunde.

Bierbei angehalten, und bie Sache erft begreiflich gemacht.

Ift benn ein folches Sein an sich ber Erscheinung zu bensten, zuerst für uns, damit wir nur uns selbst, die Philosophistenden, verstehen, was wir etwa der ursprünglichen Erscheinung zu verstehen und darnach zu versahren anmuthen? Und welches Sein berselben ware dies etwa?

Bir haben gesagt, die Erscheinung ist schlechthin dadurch, daß das Absolute erscheint; sie ist das Erscheinen des Absolute selbst. Run ist doch aber diese Erscheinung nicht das Abssolute selbst in seiner Berborgenheit und Immanenz in sich; sonsbern es ist das ganz Andere und Entgegengesetzte des inneren Seins, seiner Form nach. So benten wir es, und haben es gesdacht, und jetzt muthe ich Ihnen an, daß Sie es scharf denken, denn es ist dieses das Ende einer Menge Irrthümer und Berwirs

Berben, als Bilb biefes Werbens; barum als bas, aus einem felbstftanbigen Leben, schlechthin aus sich und durch sich Sin= schauende. B2; das ist das Postulat. Aber bies mochte wohl nur auf ben Augenblick geben und Stich halten; fo lange als bas obere Bild (B1) fich vergage, fich nicht befonne, bag es ja felbst bas anschauenbe fei. Wie es feines eigenen Sinschauens fich erinnerte, so bliebe ja ein B' nicht mehr das selbsissandige Leben, fondern es felbft mit feinem Leben mare wieder ein Bingeschautes aus dem oberen B, aus der Anschauung der Anschauung. Diese Bernichtung der Selbstständigkeit des Lebens in B' nun wollen wir eben abwenden, und wenn wir von einem objektiven Sein reben; so meinen wir eben biefe nicht zu vernichtende Gelbstständigkeit; und bas Sein auffer bem Bilbe bedeutet eben bas Sein nicht burch bas Bilb, obwohl es fein kann im

Bilbe.

Daburch porbereitet, brucken wir die zu losende Schwierigkeit also aus: Ein Bild a schaut schlechthin aus sich bin ein Gebilbetes; und bieses ift, ift eben schlechtmeg jufolge bes Bilbes. Bie lange aber? Segen wir, daß dieses hinbildende Leben sich wieder besonne auf sich, und ein Bild von sich fassen konnte, eben so, wie wir ja eins von ihm gehabt haben; so ist jest dieses Eben b bas eigentliche, und bas Sein a ift fein Probutt. Jest aber bat es wieder nur ein Bild von dem, a projicirenden Leben b. Wer verhindert es benn, wieder barauf fich zu befinnen, und ein Bild besselben zu entwerfen = c? so ift jest c bas mabre . b und vermittelst beffelben a aus fich projicirend. Und wer ver hindert es denn, daß auch o wieder sich auf sich besinnt, und ein Bild feiner felbst werfe = d? so ware nun d bas eigentliche &cben; aber auch biefes gilt nur bis zur nachsten Befinnung, und so ins Unendliche fort. Wo hatten wir benn bier ein Urbild, und eine lette mahre Erscheinung, bei der die Besinnung auf das Bilben fteben bleiben mußte? Diefes Urbild, seinen Charafter, und bas Gefet, burch welches baffelbe zu Stande gekommen, fuchen wir eben, wenn wir vom objettiven Sein, bier inse pesondere der Erscheinung für sich selbst reden, an welchem das

Bilb sich vernichtet, und nicht mehr geschaffen ober profkirt has ben will. Bon biesem reben wir zuerst, indem aus ihm, wie wir hoffen, das Uebrige sich wohl ergeben wird. Dies also ber eigentliche Sinn unserer Aufgabe.

Bur Edsung: So darum sieht es mit unserer bisherigen Ansicht bes Sates: die Erscheinung ist schlechthin im Bilde ihrer selbst; und dem Verständnisse desselben and, daß wir solche Folzgerungen zugeben mussen, und nicht abweisen können. Woher mag dies kommen? Sehen wir den Fehler in unserer Construction; so sinden wir auch das Mittel, ihm abzuhelsen. Es kommt daher: weil wir die Erscheinung sich nur faktisch hinschauen lassen: so ist es in unserm vorausgesetzen Bilde dieses Verzhältnisses. Wir haben darum eben als Grund der Hinschauung ein freies Leben, das mit derselben Freiheit dieses hinschauende Leben wieder hinschauen kann, und das Hinschauende von diesem wieder, und so ins Unendliche. Daher darum das gegen uns geführte Rasonnement.

Also wir ließen die Erscheinung nur faktisch sich hinschauen burch ein freies Leben. Wiffen wir es benn etwa fo, ober miffen wir es beffer? Freilich und jum Glud miffen wir es beffer, und haben auch unsere bessere Erkenntnig ausgesprochen. schaut fich ja bin nach bem absoluten Gesete ihres Seins; fie kann nicht sich nicht hinschauen, und boch sein; benn sie ware ja sodann nicht Erscheinung, sondern es ware bei dem einfachen und in sich geschlossenen Sein geblieben. Dhre Sichanschauung ist nicht etwa bloß etwas Faktisches, sondern ihr Sein bringt sie Gewußt darum baben wir es schlechthin nothwendig mit sich. allerbings; wir haben es nur nicht geltend gemacht in unserer Bollen wir nun diesen Sat bier Construction ber Anschauung. geltend machen, und haben wir ein Recht bazu? Ich meine es, nach unferm eigenen Grundfate: bag alles Sein ber Erscheinung. bei sich führe sein Bilb. Run ift hier ein gefetliches Sein als foldes, und gwar bas allerhochste und Grundsein ber Erscheinung, Soll benn biefe Gefetlichkeit fich nicht auch ausbrucken im absos luten Bilde? Doch wohl nothwendig! Und wenn wir dieses thun; was erhalten wir als bas Grundbild? Antwort;

rungen. Haben Sie es so gedacht, so sehen Sie, daß in diesem Gedanken gar nicht die Rede ist von irgend einem selbstständigen Sein der Erscheinung an sich selber, und für sich selber: sondern von einem durchaus einsachen Sein, nicht zwar des Absoluten selbst, aber, wenn man so will, des absoluten Accidens des Absoluten; seines Erscheinens; und dies Sein ist in seinem Gegensatze mit dem Sein in sich und für sich, wohl zu nennen ein Sein an sich.

(Daß wir bies Sein bermalen gedacht, und so es im Bilbe gefaßt haben, ist freilich wahr; doch ist dies bloß die Form unseres Denkens, der Inhalt aber ist schlechthin ohne alles Bild. Wie wir zu diesem Denken eines nicht Gebildetseinsollenden kommen, mögen wir ein andermal verantworten; so viel ist klar, daß es nicht nothwendig ist, daß wir es bilden, indem sonst die Erscheinung gar kein Sein hatte ohne Bild, und der ganze Serbanke sich selbst nothwendig vernichtete).

So barum ist die Erscheinung schlechthin Alles, was sie ift, aus bem Absoluten, ohne alles eigene Werk und Begründung; weiter liegt Nichts in ihr, als das erscheinende Absolute.

In welcher Rucksicht nun die Erscheinung an sich sei, ift aus dem Obigen auch schon klar: in Rudficht ihres Inhaltes namlich, mit absoluter Abstraktion von der Form ihres Seins, bag sie nicht ist bas Absolute selbst, sondern nur seine Erscheis nung, welches nur in einem Gegensate mit bem Sein, und barum in einem absoluten Bilbe möglich ift, wovon wir jest noch nicht reben, sonbern nur von ihrem Inhalte. Dieser Inhalt ift nun schlechthin, wie er ift, nicht durch die Erscheinung ober ibre Form, sondern durch das Absolute, indem er bessen Inhalt felbit ift, und Erscheinung ist er nur badurch, daß er ist in bieser Form, nicht das innere Sein des Absoluten selbst, sondern sein Erscheinen, mas bermalen uns Richts angeht. Dieser Inhalt nun ist offenbar nicht begrundet burch irgend ein Bild, nicht abzuleiten und modificirt aus irgend einem Bilbe, sondern er ift, als Sein ber Erscheinung, und innerer Grund und Boben berfelben, burchaus abfolut, ihre Substang: (obwohl, wenn an fie felbst ber Sat bes Grundes angelegt wird, sie nicht in fic

begrundet ift, sonbern in bem Erscheinen bes Absoluten, was aber hier, wo von bem Sein ber Erscheinung an fich die Rebe ift, abgehalten werben muß).

Dieses also beschriebene Sein an sich ber Erscheinung sichrt nun, nach dem Gesetze seines sormalen Seins, seines Seins als Erscheinung, und nicht als absolutes Sein selbst, bei sich sein Bild: es folgt aus diesem Sein an sich, da es nicht Abssolutes an sich, sondern Erscheinendes an sich ist, das Bild seiner selbst. Da dies Bild nicht das Sein an sich selbst ist, sondern nur aus demselben nach dem Gesetze folgt; so ist dadurch ein Uebergang gesetzt, der sich nur ausdrücken läst als ein Leben. Es solgt darum, vermittelst des Gesetzes des formalen Seins der Erscheinung, als Bild im Leben, welches die Folge ist, formalizter und qualitativ, jenes Seins. Also das durch das Sein der Erscheinung Begründete ist ein Leben, welches in seiner Lebenszsun jenes Sein abbildet.

Und so hatten wir von ber erften Anwendung des Gesehes vom Grunde geredet. Bemerten Sie babei:

1) Bir haben gesagt: bas Bilb folgt schlechthin aus ber Nun wird wohl Niemand Form bes Seins als Erscheinung. fagen (bied Bebenken Gie wohl, bamit Gie nicht glauben, wir batten unfern erften Grundfat : bie Erscheinung ift nur im Bilbe ibrer felbst, zuruckgenommen, und damit nicht der klare Unterricht, ben ich über diesen Punkt gegeben zu haben glaube, vereitelt werbe), bie Erscheinung sei, ohne boch zu sein Erscheinung. Also bie Korm ift von ihrem Gehalte, welcher ber Inhalt auch bes Woluten ift, das Bild, dem zufolge das Erstere ift, ift von bem Sein an sich, welches im lettern gebacht wirb, schlechthin unahtrennlich. Es giebt barum nicht etwa in ber Birklichkeit ein foldes Sein an sich auffer bem Sein im Bilbe, bas erfte zu Einer Beit, bas zweite zu einer barauf folgenden Beit: fonbern in bem wirklichen Sein ber Erscheinung ift ber Inhalt burchaus Blog unfer Denken ift es, bas in bem Leben, seinem Bilbe. Die Birtlichkeit aufloft, ba fie fein Ginfaches, fonbern ein Bus fammengesettes ift, um fie aus diesen Bestandtheilen unfern Aum zusammenzufügen; ein Berfahren, bessen Möglichkeit die Phiund ber Ungertrennlichkeit beiber, wie ich als fest erkannt voraus= fete), von welchem bas junachst Gesagte und noch ju Sagenbe abhangt, ist bies: Bas bie Erscheinung irgend sein mag, ift fie nothwendig im Bilbe ihrer felbft. Ein Bild begleitet ftets ibr Sein: bies ift hinzustellen als absoluter Grundsat. Run foll bie Erscheinung ein Bilb ihres ursprünglichen Inhalts haben nur an ber Korm bes Werbens. In biefem Werben, welches im Bilbe erscheint, ift fie nun bas absolut Werbenbe. 2018 folches vermag fie aber burchaus nicht unmittelbar im Bilbe zu erfcheis nen, benn bas Bild fest nothwendig ein zur Ruhe Gekommenes, eine Einheit (S. 174 u. 185.). Soll sie es nun boch, wie wir annehmen muffen, wenn wir unfern Grundfat burchfeten wollen; fo mußte bies geschehen nicht unmittelbar, sondern burch einen Dieses konnte nur also geschehen: bie Er-Schluß (S. 185.). scheinung hat ein Bilb nur ihres Seins, keines fremden, was im Bilbe liegt, ift fie felbst; bieg ift ber maior. Der minor: Nun liegt in ihrem Bilbe auch bas Bilb eines Werbens. Schluß: Mithin muß sie in diesem Werben sein bas Ber benbe; fie felbst muß werden.

Dieser maior und minor waren die Bedingungen bes Schlusses; dieser die Bedingung des Bildes, das wir fordern. Wir haben auf den maior keine besondere Untersuchung gerichtet, weil dieser sich von selbst ergiebt, wohl aber auf den minor. Dieser seht das Bild des Werdens in einem neuen Bilde, welches die Erscheinung sich zuschreibt, in ihm schreibt die Erscheinung sich zuschreibt, in einem neuen Bilde, die Unschauung des Werdens.

Wie ist nun unser minor möglich, ist unsere bermalige fres ge. Wir untersuchten dies studweise. 1) Die Erscheinung erscheint darin zuvörderst sich; sie hat ein Bilb von sich, das auch als bloßes Bilb sich anschaut und versteht, und so das in ihm Gebildete als das selbstständige, und von ihm, dem Bilbe, unabhängige Wesen ausdrücklich seht. 2) Dieses Sich bildet es nun insbesondere als das Bild eines Werdens. Der erste Theil ist in der vorigen Stunde erledigt; an den zweiten gehen wir jeht.

Der erste Theil so bewiesen: Die Erscheinung ist schlechthin in ihrem Bilbe, und nicht ausser demselben; diese ihre Seinssorm ist eine gesetzliche. Da sie nun, schließen wir zurück, im Bilbe ist schlechthin Alles, was sie ist; so muß diese ihre Gesetzlichkeit, auch als solche im Bilbe sein: sie muß sich hinschauen, als ein Sein, in welchem Bild und Gebildetes schlechthin unabstrennlich ist, als ein Ich, als einen absoluten nothwendigen Restern ihrer selbst, und zwar wohlgemerkt, als Etwas, das ein Ich sein muß. Die Hauptpunkte der näheren Erdrterung mussen wieder in Erinnerung gebracht, und noch schärfer ins Auge gefaßt werden; ohne dies ist kein Fortschreiten zum zweiten Theile mbglich.

Bevor wir weiter geben, noch biefe Borerinnerung.

Die Ableitung bes gegebenen Wissens, die wir durch die transscendentale Logik zu machen haben, hat es, nach unserer Berandsehung mit zwei verschiedenen Bestandtheilen zu thun, mit So darum auch unser Berftand= Denten und mit Anschauung. nig biefer Ableitung: bas Denken eines Denkens, und Anschauung, Das Erfte fallt uns theils nach Confiruiren einer Anschauung. ben urfprunglichen Gesetzen bes Wiffens, theils nach unser Aller vorhergegangener Beise ber Ausbildung bei Beitem leichter, als bas 3weite. Die Schwierigkeit liegt nicht sowohl in dem Ver= mogen ber hervorbringung bes beabsichtigten Bildes, als barin, Demnach ift es fur die folgende Untersuchung es festzuhalten. burchaus nothig, Beibes in gleicher Klarheit zu faffen; benn ohne bies 3weite bekommt auch bas Erste nicht seinen rechten Ginn. 36 muß erinnern, Bug bie jest anzustellende Untersuchung von ber zweiten Art ift, und die Construction burch Anschauung erforbert; und ben Schluffel enthalt zu allen übrigen Conftructio= nen, fo dag Alles barauf ankommt, sie richtig zu vollziehen. Ich erimere dies nicht bloß, um Ihre Aufmerksamkeit zu lenken und au fixiren, wiewohl auch darum mit; sondern auch, um Ihnen begreiflich zu machen, weshalb ich bei bem folgenden Beweise so weit aushole, und von ber geraben Bahn, beren Fortfetjung Sie von mir erwarten werben, abweiche. Das richtige Construiren bingt bavon ab, bag man bis in bas Allertieffte bes erften

ein Sein ift. - Nach bem ersten, Gesche kommt nun bie Unsich auung zu Stanbe, nach bem zweiten bas Denken.

Das zweite Bild ist eben das des Gesetzes, welches es, das Bild, selbst ausdrückt: also Ich, wie im Vorigen (S. 194.) gezeigt ist. So ist es das Denken, und zwar das Grundbenken. Denken ist also lediglich Bild des Gesetzes eines Seins, es verssteht sich eines solchen, das durch ein Gesetz da ist, und dadurch beschränkt ist; das höchste durch ein Gesetz deschränkte Sein aber ist das Sein der Erscheinung. In Rücksicht des absoluten Seins kann von einem beschränkenden Gesetz gar nicht die Rede sein. Also beides liegt schlechthin in der Erscheinung: Anschauung und Denken in Einem Schlage. Inhalt und Form sind schlechthin unabtrennlich; denn da ihre Fründe unabtrennlich sind, Sein und Bild; so können auch ihre Folgen nicht getrennt gedacht werden. Um diese absolut organische Vereinung der Anschauung und des Denkens war es uns nun zu thun.

Anwendung.

1) Dies macht ganz klar in erster und höchster Potenz, was alle genetischen Ableitungen in ber Wissenschaft sagen wollen, sie find, a) Bilber, reine absolute Bilber, benen gar fein Sein entspricht, und benen nur mit Migverstand bas Sein zugeschrieben werden konnte; b) fie feten fur ihre eigene faktische Rog= lichkeit daffelbe Sein voraus, beffen Erzeugung fie bilden; zum sicheren Beweise, daß sie nicht wirklich und in ber That So hier: das Absolute erscheint, ohne zu erzeugen vorgeben. Buthun irgend eines Fremden, (etwa ber Erscheinung), und biefes Erscheinen ift eben die Erscheinung an fich: die eben barum, daß fle ist die Erscheinung eines Underen, nicht ist durch sich. Diese Erscheinung nun führt mit fich, nicht als ein Theil bes Erscheinens, das Absolute, denn das ist in jenem qualitativen Sein berselben vollendet, sondern durch ihr formales Sein: scharfer und eigentlicher, burch ihr Nicht : Gein bes Absoluten felbft, fonbern nur in einem Berhaltniffe mit ihm Sein - ein fich bilbendes Leben, und in biefem und burch biefes fein Bilb, b. i. bas Bilb feiner Erzeugung. Da nun die Erzeus gung felbst ift Bestimmung bes Lebens bes Geins, wie konnte

fie benn ba fein ohne bas Sein, und baffelbe etwa im Ernfte und realiter erzeugen? — Also wird Sein und Leben fur die Moglichkeit biefes Bilbes porausgesett. Die Erscheinung bat ein Bild ihres Seins, als nicht des Absoluten. Wie aber bat fie bies Bild? Nur badurch, daß fie mit fich bringt ein schlechthin fich bilbendes Leben, welches fie hat schlechthin baburch, baß fie ift. Bie ift fie: burch bas Erscheinen bes Absoluten. Bild von ihrem Sein sest voraus ihr Sein, indem es vorausfest bas Leben, burch welches bas Bilb erzeugt wird. spricht das Bild von dem Erscheinen des Absoluten. Wird da ein historischer Uct ausgebruckt? bas ware ja ein Wiberspruch. benn indem fich die Erscheinung beschreibt in ihrer Genefis, if fie ja fcon. Bas ift benn nun biefe Genefis? Sie ift reines Bild, das schlechthin durch sich sest, daß ihm kein Sein ents spreche. Bei biefer hochsten Unficht ber Genefis ber Erscheinung aus dem Absoluten selbst soll Ihnen klar werden, mas unter Genesis verstanden werden muß. Alle genetische Erklarung setzt bas Sein voraus; fie ift reines leeres Bild bes innern Seins, Unas Inse des Seins. Die Unkunde aller dieser Sate hat die größten Frrthumer verbreitet über die Theorie des Begriffs und der Ans schauung, des a priori und a posteriori und ihren Busam= menhang.

2) Da die beiden angezeigten Folgen, des Bilbes aus dem Sein, und des Seins aus dem Bilbe, an sich und in der That in dem Gesetze des formalen Seins der Erscheinung liegen, und mittelbar und gleich nothwendig; so mussen sie durch dieses Sein sich ergeben, und dies muß dieselben dei sich führen. Hier ist die Erscheinung Duplicität der Folge: des Seins aus dem Bilbe und des Bilbes aus dem Sein, schlechthin in Einem Schlage, denn nur in dieser Einheit ist das formale Sein der Erscheinung vorhanden: diese Einheit ist, darum sind auch ihre Theile. Diese Einheit durfte nun wohl gerade das sein, was wir hier suchen.

Borbereitende und ermuthigende Anmerkungen, indem ich Ihnen Etwas sage, das Sie doch gewiß verstehen werden, und bas Ihnen die Korm des Berstehens alles Uebrigen reichen foll. 1) Bas unfere Biffenschaft hochft leicht macht, verwirrt oft gerade durch seine Einsachheit, weil man sich eine solche Einsache heit gar nicht vorstellen kann, und von der Philosophie ganz etwas Underes gewohnt ist, von ihr die dunkelsten und schwierige sten Betrachtungen erwartend.

Bir baben ein gang bestimmtes Objekt unserer Betrachtungen. Die Erscheinung; nur sie, das Eine, Selbige, ohne alle Berftreuung. Diefes follen wir nur objektiv auffer uns hinstellen, an uns babei gar nicht gebenkend, wiewohl wir zugleich sie selbst sind; - gerade so als ob ein Physiter eine Pflanze vor fich hinstellt und fie beobachtet. Diefe Eins bletbende Erscheinung sollen wir nach ihrem eigenen innern Gesete fich erzeugen laffen: nach bem eigenen inneren, fage ich; also bloß zusehend, eben so wie die Pflanze in ihre Theile analpfirt und ausammengesett wird. Wir haben, wie bort ber Phyfifer, nur bas reine Bufeben, Aufmerten und Berfteben. bem Unfrigen, unferm Scharffinne, unferm "Sichwasausbenken" follen wir gar Richts hinzuthun, fondern rein objettiv berfahren, indem Wiffenschaft nur ba moglich ift, wo eine vollige Sonderung ber Subjektivität und Objektivität Statt findet. leichter? wozu aber verstehen sich besonders in der Philosophie die Menschen schwerer?

2) Indem ich einen Unterschied gemacht habe awischen awei Holgen: Bilb, das aus dem Sein folgt, und Sein, das aus bem Bilbe folgt; — habe ich eigentlich einen Unterschieb awischen Sein und Sein machen wollen, und die alte Berwirrung und ben Doppelfinn, ber in bem Gebrauche biefes Bortes berricht, und der allerdings die Quelle unserer Unphilosophie und unfers übrigen Unverstandes ift, aufheben wollen. Denn ich werbe boffentlich so consequent sein, und darf mir von Ihnen die Conse queng versprechen, um bas Gein, bas ich aus bem Bilbe ableite, nicht wieder zu einem wahrhaften Sein machen zu wollen. fonbern nur in und für das Bild, und es als Gebildetes versteben; werbe boch, nachbem ich bekannt, bag es burch und burch Bilb fei, es auch Bild bleiben laffen. Sie sehen also, bag ich im aweiten Falle bas Sein anders nehme, also zwei Begriffe unterscheide: 1) das wahre Sein, ein in fich selbft Ruhendes, in und

burch sich selbst Bestimmtes; also Inhalt und Qualität, und bies bleibt mir allein bas wahre Sein. 2) Ein Sein, welches schlechthin bas nicht ist, sondern Berhältnis, Beziehung, Regation, also Etwas, bas zwischen zweien Seinssormen liegt, zber durchaus keins von beiben selbst ist.

Diefe zwei Seinsformen, auffer benen andere gar nicht moglich find, bas Absolute, und bas Sein ber Erscheinung bes Ab= foluten. Benn nun ausgebruckt ist, bag bas Lette nicht ist bas Erftere: ift benn bies ein Sein im erften Sinne, ein materielles und qualitatives? Der wenn gesagt wird, daß bas Leutere sei wirch bas Ericheinen bes Erftern, ift bies ein Sein erfterer Ket? 3ft benn ihr Dicht fein ihr Gein, und überhaupt ein Sein? Ift das Dasein der Erscheinung nicht das Erscheinen des Wholuten felbst? Und ist benn das Lettere besonders und abneischen von jener? Wie und wo sind sie benn nun? Im reis nen Bilbe, bem eben burchaus tein Sein entspricht, noch ents forechen fann. (Babrbeit ist wohl darin: das Verhältniß ist folder Art, hier aber nur genetisch angeschaut, was bort, im Sein, in Ginem Schlage ift. Diese Babrbeit baben fie oft auch mit bem Gein verwechselt). Diefes weist uns bin auf eine reine. felbstflanbige Bilberwelt, bie burch ihr Befen bas Sein gang und gar ausschließt; biese nun nachzuweisen, ift eben unfer Sefcaft, und unsere Hauptabsicht, indem die Philosophie eigent= lich allein in bieser reinen Bilberwelt ihr Befen treibt. men bies weiß, so ift es unbegreislich, wie jemand Regation und Berhaltniffe hat fur ein Sein halten, und nicht fogleich für reines Bilb erkennen konnen : eine Unterscheibung, bie in wer ben Zugen liegt! Go 3. B. Größe und Aleinheit bruckt but mobl ein reines Berhaltniß aus, ift also reines Bilb. Dies ik mach nicht etwa eine Schwierigkeit in ber Sache, sonbern bie die alte Gewohnheit, welche das Migverftandnig veranlagt.

Rit biesem Zwisch enliegenben haben wir es nun zu tun, mit ber reinen Bilberwelt. Run zur Sache: zur Vereinismng bieser so entgegengesehten Bilber. — Sie sollen Bilber rengen, ober Ihnen sollen sich solche erzeugen, bie Ihnen, etwa tue frühere Bekanntschaft mit bieser Philosophie abgerechnet,

ganz und gar noch nicht vorgekommen sind. In diesen selbster zeugten Bildern sollen Sie anschauen die in Ihnen liegenden Gesete, und aus ihnen Etwas solgern; ein doppeltes, nicht füglich zu vereinigendes Geschäft. Es wird darum gut sein, das Sie sich recht innig damit bekannt machen, ssich an sie gewöhnen alb möglich und nothwendig.

- XII. Vortrag. Unsere Absicht ift, bas schlechthin seiner Wissen, unser Aller, in unserer Einsicht werden zu lassen. Das seiende, aus sich, von sich, durch sich; dies ist ein Phil unserer Boraussetzung. Sodann ist es ein synthetisches, mannigfaltiges, zusammengesetzes, wie gleichfalls vorausgestwird. Bloß in seiner gediegenen concreten Einheit sind wird: in dieser Concretion es zu wiederholen und nochmals zu seine seine stunft. Wir wollen es anders, genetisch, erkennen.
- 1) Es ist ein synthetisches, bestehend aus Elementen. Ber unterscheidet diese, für wen sind sie da? Für die Wissenschaft eben; wer mochte es anders verstehen! Kommen wir durch biese Analyse auf's Einfache, auf das Ende? So gewiß wir strecht anstellen; es versteht sich immer für das Wissen.
- 2) Wenn wir nun fertig sein werben, was dann? Wir werben sehen, wissen, wie wir sahen vorher; nur wird unser Schweine andere Beschaffenheit haben: es wird sich selbst verstehte in seinem Grunde, oder nach und auß seinem Gesete, worin wir eben den Charakter des Denkens erkannt haben. Es ist dan nicht mehr einsaches Wissen, sondern ein solches, das zuglech seinen Erponenten bei sich führt: nicht bloß wissend, falls es wisselfeitet, daß, sondern auch, warum es ist und so ist. Kurgabsolute Klarheit ist gewonnen.
- 3) In dieser Analyse mochte es wohl so sein, daß wir bit Elemente besselben, = a b, nicht erkennen könnten, ohne erk die Elemente dieser Elemente,  $= a\beta\gamma\delta$ . erkannt zu haben: indem nämlich die Elemente unseres vorausgesesten A (bas schlechtin

feiende Wiffen) selbst keine einfachen, sondern nur zusammensesetzte waren: — für die Wissenschaft nämlich, bei welchen dies selbe sich daher nicht beruhigen, die sie eigentlich gar nicht verskehen könnte. —

Gerade so hat es sich nun mit uns begeben! Zuerst sind zu untersuchen: die Elemente der Elemente. Die Erscheinung ist schlechthin fur sich: in ihr darum ist das Sein das Bild, und umgekehrt. Sie setzt sich als dies bilbende Sein. — Ihr Grundzeses mithin ist das der Zweiheit.

Erst seit dem Beginnen der letzten Synthesis, der Erwähsnung und Anwendung des Sates vom Grunde, als der weitern Bestimmung jenes ersten Gesetzes, sind wir dei der Ableitung der eigentlichen Elemente unseres A. — Jenes enthielt die Elemente der Elemente, Sein und Bild: dieses — gar nicht Elemente, sondern Verknüpfungen der Elemente, und zwar der beiden möglichen — Sein und Bild, — und auf die beiden möglichen Weisen, das Erste aus dem Zweiten, das Zweite aus dem Erzsten herleitend: — also doppelte Verknüpfung: des Seins an das Bild; — des Bildes an das Sein: jedes zwei Glieder. Endlich wiederum dieser Verknüpfung Verknüpfung, indem jene beide doch unabtrennlich sind: — das fünste Glied.

Daher nun formale Klarheit und Uebersicht. Wir sehen, worauf es ankommt, wenigstens von Aussen. Jeht aber sollen wir hin ein treten in die beiden Verknupfungen selbst, wodurch sie erst uns wahre Verknupfung werden. hier haben wir nur bas formale und ertobtete Zeichen.

Rurz: Sie eben zum klaren Erkennen bestenigen zu machen, was Sie immer sind und gewesen sind, des Wissens, Bewußtsseins, — ist die Aufgabe, und wenn uns dies gelingt, so wird uns eben Alles klar sein, und es wird keines Weitern bedürsfen. Ich seize vor Ihnen zusammen, nicht eigentlich etwas Obziektives, sondern Etwas in Ihnen selbst und in Ihrer Anschauung.

Sett in ben bisherigen Busammenhang gurud.

1) Zwei so verschiedene Bilber ber Erscheinung von fich selbst find gesetzt burch ihr bloges Sein: bas eine enthaltend bas formale Sein berselben, baß sie schlechthin in ihrem Bilbe ift;

bas andere ihr qualitatives, daß sie ist Erscheinung des Absoluten. Wir haben ausser dieser Verschiedenheit des Inhalts beide auch noch durch die Anwendung des Gesetzes des Grundes auf sie unterschieden, und gefunden, daß das Eine sich ansehen lasse als schlechthin begründet durch das Sein, das qualitative nämlich: das andere, als selbst begründend das Sein; nicht zwar dasselbe, von welchem die Rede ist im ersten Sate, sondern ihr eigenes, das bloß formale Sein der Erscheinung.

- 2) Aber die Erscheinung ist schlechthin im Bilbe ihrer selbs, was sie ist; sie muß darum auch sein jene Zweiheit im Bilbe ihrer selbst; und da dies ein Bilb ist von ihr, als Einheit, eben als Erscheinung, in formeller Einheit des Wesens; so muß se diese Zweiheit sein in einem vereinigenden, und diese Zweiheit aushebenden Bilbe.
- a) Hier darum ist zu führen die Deduktion des Bildes, von dem die Rede ist, der Vereinigung und Synthesis, die wir suchen aus der absoluten Grundsorm der Erscheinung. Früher hatten wir nämlich das faktische Bedürfniß, Anschauung und Begriff mit einander zu vereinigen. Zeht aber erheben wir und in das Gebiet der reinen Apriorität, unabhängig von dem durch den Zusammenhang unserer logischen Untersuchungen uns aufgegebenen Bedürfnisse. Beides wird wohl zusammenkommen, richtig das Princip verfolgt, wird sich die Lösung wohl sinden.
- b) Es wird barum gefordert, laut bem Inhalte biefer De buktion, nicht etwa eins ber fruher schon bekannten Bilber, fon bern ein burchaus neues, und zwar ein Bild ber vorher genant ten Bilber. Dies Bild wird gefordert zufolge bes Gesetzes bes formalen Seins einer Erscheinung überhaupt, welche eba, ber Voraussetzung nach, schlechthin ift. Also bas geforderte Bill ift ebenfalls schlechtweg, wie sie, wird nicht etwa. Aber es i in diesem seinem absoluten Sein Bild ber vorherbeschriebenen Bil Diese lettern find barum gar nicht fur fich', sonbern ft der. find nur als Abgebildete in ihrem jest zu beschreibenben Bilt. (Diefes wird angeführt, bamit Sie feben, wie wir unfer Ber sprechen von der noch weitern Bestimmung durch die Bilbsom halten. Bir freilich haben diese beiben Bilber besonders on

struirt: aber unser Geschäft ist eben, die Wirklichkeit in ihre Besstandtheile zu zerlegen, um sie vor unsern Augen entstehen zu lassen; daß wir darum nicht sagen, es sei eine Wirklichkeit vor der von uns bewiesenen eigenen Wirklichkeit, ist ja bekannt. So halten wir an der Einen Seite ein Bild des absoluten Gehaltes in einem Leben als Schema I. Jeht wird klar, daß in der Wirklichkeit dies nur ist in seinem Bilde: im Schema II. Und wer kann wissen, wie dieses Ueber durch andere neue Bilder über den Bildern noch wird herabgeseht werden).

3) Das zu beschreibende Bilb ist das Bild der Einheit der Erscheinung in den beiden Bilbern; das Einsbleiben der Erscheisnung in beiden soll in ihm abgebildet sein. Es muß darum in ihm dargestellt sein, was in beiden Bildern das Gemeinschaft- liche ist; dies aber ist das Begründen überhaupt, wie wir dasselbe beschrieben haben, lediglich um der Anwendung willen, die wir hier davon machen. (Lassen Sie sich diese beiden Punkte: Bild, höheres umfassendes Bild der beiden beschriebenen Bilder, ferner, daß das verschiedene Begründen in beiden, und nichts Anderes, das eigentlich Gebildete ist, nicht entgehen; es ist die Absicht dabei, einem Sate, der bisher seine gehörige Klarheit sur uns noch nicht erhalten hat, weil er nicht hoch genug genommen worden ist, eben durch die Höhe seine Klarheit zu geben. Darzum muß man die Erklarung ja nicht herabziehen).

Um nun von der Einen der beiden Seiten aus, und zwar, wie billig, von der leichteren, die Conftruction des postulirten Bildes anzuheben, sagen wir: Im Bilde des sormalen Seins schaut die Erscheinung schlechthin Sich, und ist dadurch der Sine und absolute Grund ihres angeschauten Seins. Wir meinen das uns schon früher als Ich bekannte Bild, wo die Erscheinung ansichaut das Seses, daß Sein und Bild schlechthin unabtrennbar von einander sind (S. 191 ff.). (Das sollen Sie nun in allem Ernste nehmen, daß die Erscheinung durch ihre Anschauung Grund ihres angeschauten Seins ist, und sich erinnern, daß Sie dies in den obigen Betrachtungen eingesehen haben, indem hier gar kein wahrhaftes Sein, in keiner möglichen Bedeutung der Welt, sons bern ein reines und lauteres Bildsein gesetzt sei. Vgl. S. 202 ff.)

Die Erscheinung schaut sich bin als Ich; hat ein Bild bes Berhaltnisses bes Bilbes zum Sein, daß das Bild Grund sei des Seins, ohne jedoch dies Hinschauen und Grundsein selbst wieder zu bilden, oder dessen sich bewußt zu sein, sondern aufgehend eben im Bilden, in der Anschauung eines Ichbegriffs, wie wir ihn oben beschrieben haben. Nun aber reden wir hier von einem Bilde die ser Anschauung; da müßte also die Erscheinung werz den Bild und unmittelbare Anschauung eines solchen ab soluten Denkens aus sich, von sich, durch sich, und dadurch Erschassenes eines Gedachten. Die unmittelbare Selbstanschauung der Erscheinung müßte durch das Bild eines Denkens bestimmt werden als eben dies Geset; sagend: Ich din das schlechthin frei und absolut Denkende, d. i. eben Erundseiende durch Bilden.

Noch einmal: Bild fett ein Gebildetes; nun umschließen Sie bies Bild, so geht dasselbe auf im hinschauen, und damit gut, welches ein Ich giebt, worin Bilb und Sein unabtrennlich find. Das Ich ist da, ein nacktes Bewußtsein: Ich. hen wir ein, daß es dabei nicht bleiben konne, sondern das Bewußtsein ober die Unschauung des Ich foll wieder eintreten in bas Bild. Sut. Was foll ba eintreten? Was vorher war, aber verloren ging, das absolut thatige Hinschauen, Hindenken. Dies Bild vom Bilde wird also sein ein Bild bes Hinschauens, bie Erscheinung wird barin aussagen: ich bin ein absolut hinbenkendes. Nur richtig bies verstanden, tein Wort ift umsonst gesett. Man konnte es falsch etwa fo auffassen : es entftebe eine wirkliche Begebenheit bes Sinbenkens. Aber diese Anschauung ift weber die eines gegenwärtigen, noch ehemaligen wirklichen Hindenkens, sondern die Anschauung ber Erscheinung als benkend burch sich, Bilber erschaffend zufolge ihres Wefens. Also so: bie Erscheinung hat eine objektive Anschauung von sich als einem Selbstständigen, als Resultat des früher beschriebenen Denkens: Als dieses Ich schaut sie sich nun an als ein absolutes Denkprincip: Bilben ohne alles vorausgesette Sein, vielmehr badurch bas Sein selbst segend. — Folgende Lichtgebanken mogen bie Sache noch klarer machen. Dort (in a) schaut sich bie Erscheinung hin innerlich, nach bem Gefete ihres Seins. Run fruirt: aber unser Geschäft ist eben, die Wirklichkeit in ihre Bekandtheile zu zerlegen, um sie vor unsern Augen entstehen zu
lassen; daß wir darum nicht sagen, es sei eine Wirklichkeit vor
ber von und bewiesenen eigenen Wirklichkeit, ist ja bekannt. So
halten wir an der Einen Seite ein Bild des absoluten Gehaltes
in einem Leben als Schema I. Jeht wird klar, daß in der
Wirklichkeit dies nur ist in seinem Bilde: im Schema II. Und
wer kann wissen, wie dieses Ueber durch andere neue Bilder
über ben Bildern noch wird herabgeseht werden).

3) Das zu beschreibende Bilb ist das Bild der Einheit der Erscheinung in den beiden Bilbern; das Einsbleiben der Erscheisung in beiden soll in ihm abgebildet sein. Es muß darum in ihm dargestellt sein, was in beiden Bilbern das Gemeinschaft= liche ist; dies aber ist das Begründen überhaupt, wie wir dasselbe beschrieden haben, lediglich um der Anwendung willen, die wir hier davon machen. (Lassen Sie sich diese beiden Punkte: Bild, höheres umfassendes Bild der beiden beschriedenen Bilder, serner, daß das verschiedene Begründen in beiden, und nichts Anderes, das eigentlich Gebildete ist, nicht entgehen; es ist die Absicht dabei, einem Sahe, der bisher seine gehörige Klarheit für uns noch nicht erhalten hat, weil er nicht hoch genug genommen worden ist, eben durch die Höhe seine Klarheit zu geben. Darzum muß man die Erklärung ja nicht herabziehen).

Um nun von der Einen der beiden Seiten aus, und zwar, wie billig, von der leichteren, die Construction des postulirten Bildes anzuheben, sagen wir: Im Bilde des formalen Seins staut die Erscheinung schlechthin Sich, und ist dadurch der Eine und absolute Grund ihres angeschauten Seins. Wir meinen das und schon früher als Ich bekannte Bild, wo die Erscheinung ansthaut das Geset, daß Sein und Bild schlechthin unabtrenndar den einander sind (S. 191 st.). (Das sollen Sie nun in allem Ernste nehmen, daß die Erscheinung durch ihre Anschauung Grund ihres angeschauten Seins ist, und sich erinnern, daß Sie dies in den obigen Betrachtungen eingesehen haben, indem hier gar kein wahrhaftes Sein, in keiner möglichen Bedeutung der Welt, sons dem ein reines und lauteres Bildsein gesetzt sei. Bgl. S. 202 st.)

biefem Bilbe ift fie nun freilich felber, gebilbet namlich, und ihr Produkt, bas Ich, gleichfalls gebilbet. Go muß man es ansehen, aufferbem hilft bas synthetische Auffleigen Nichts.

b) Das Ich wird als Produkt des freien Denkens begriffen. Warum? Infofern als es durch die erste (wie wir sie wieder nennen wollen) Unschauung geset ift. Bie benn aber? Als Einheit, Ibentitat bes Seins und Bilbes, schlechthin nach bem Gefete, in seinem Wesen. Dieses Bild bes inneren gesetzlichen Wesens, bas Ich, ist es, was als absolutes Produkt des schöpferischen Denkens hingesett ift, in feinem befonderen fogestalteten Sein nämlich: mehr aber nicht. Dies als Ich Charafterisirte und durch sein eingese henes Geset Begriffene ist nun, wie ich oben (S. 194.), da wir bei biefer Materie ftanden, wohl eingescharft habe, burch biefen Begriff selbst durchaus objektiv hingestellt; das Bild ift nicht projicirend, es ist nicht ausgesagt irgend ein Sein ober Bilb; es ift nur ausgesagt, daß, wenn Eins von beiben sei, bas andere gleichfalls damit geset ift. Das Ich ift schlechthin leer alles Inhaltes, bes Seins wie bes Bilbes, und bloß barin ausgebruckt bas Verhaltniß von Bild und Sein in ihrer Unzertrennlichkeit. So ift also barin offengelaffen ber Raum für jede Bestimmtheit, welche vielleicht von der andern Seite des Bilbes hineinkommen mochte, und dies wird uns wohl auf die zweite Seite unseres Bilbes führen. Also wohlgemerkt: bie Erscheinung ift in bem Bilbe von ihr, das wir hier haben, durchaus leer alles Bilbens und Seins, und geschildert nur von der Seite eines Berhaltniffes eines folchen. Go ifts bier. Aber bamit ift nicht gefagt, bag die Erscheinung also leer bleiben soll.

Sest zum zweiten Theile unfere Bilbes.

<sup>1)</sup> Wir haben, ausser jenem Bilbe bes formalen Seins ber Erscheinung, auch noch ein anderes, das fie auch schlechthin mit sich bringt durch ihr Sein, das ihres Gehaltes. Dies ist dadurch, daß es Bild ihres absoluten Gehaltes ist, in sich abgeschlossen und vollendet, in sich immanent. Wir wollen nun, scheint es, conicht in einem solchen abgeschlossen Bustande lassen, mit

bem wir gar nichts weiter anfangen konnten, sondern wir wollen wiederum haben ein Bild dieses Bildes. Ein solches nun unsmittelbar zu setzen, weil wir es eben brauchen, giebt es durchaus keinen Grund; wohl aber haben wir ein mittelbares Bild besselben- daraus abgeleitet, daß die Erscheinung ein Bild haben musse ihres gesammten Seins, welches durch dieses qualitative Bildsein zwar nicht ausgefüllt wird, zu welchem aber dasselbe doch auch mit gehört.

Darum siehe fest, und entgehe Ihnen nie: a) daß wir ein Bild des materialen Bildes fordern nur in dem Bilde des gessammten Seins; also nur in einer Synthesis, nicht für sich. b) Daß durch ein solches Bild des gesammten Seins aber auch jenes besondere Bild eben schlechthin gesetzt und erwiesen ist; dies ist das Band. Es steht fest: es ist in der wirklichen Erscheisnung — nicht ein Bild des qualitativen Seins — aber dermalen ein Bild dieses, Schema II., schlechthin nothwendig.

Also das Daß ist erwiesen, es ist ein solches Bild des Quas litativen absolut gesetzt, und es bedarf babei keiner Genesis. Die Frage ist bloß von seiner Bestimmung im Gegensatze mit dem Einen bekannten Theile der ganzen Synthesis.

Dies noch beutlicher burch eine Sonderung, wie der Theile ber Frage, so ber des Beweises; benn wir muffen hier fehr gesnau sein!

- a) Die Erscheinung ist schlechthin jenes Bild ihres Qualitativen durch ihr bloges Sein, und kann es nicht nicht sein: es ist jenes Bild ihr unaustilgbar.
- b) Weil sie jenes Bild nicht allein ist, sondern auch noch ein anderes Bild ihres formalen Seins, so ist sie weder jenes noch dieses, sondern sie ist beides in einem Bilde der beiden = x. Dieses x und die Gestalt, die wir demselben zu geben haben werden, ist die wahre wirkliche Gestalt der Erscheinung. In diezsem x liegt nun ein Bild von jenem qualitativen Bilde; dies isis, was keiner Ableitung weiter bedarf, und keiner sähig ist, und wo die Ableitung nur verwirren wurde. Dies, aber auch nur dies, das bloße einsache Sein ist schlechthin gesetzt; (auch darauf kommt viel an, und die klare Erkenntnis dieses Sates

ganz und gar noch nicht vorgekommen sind. In diesen selbsterzeugten Bilbern sollen Sie anschauen die in Ihnen liegenden Gesetze, und aus ihnen Etwas folgern; ein doppeltes, nicht füglich
zu vereinigendes Geschäft. Es wird darum gut sein, daß Sie
sich recht innig damit bekannt machen, lich an sie gewöhnen als
möglich und nothwendig.

XII. Bortrag. Unfere Absicht ist, bas schlechthin seienbe Wissen, unser Aller, in unserer Einsicht werben zu lassen. — Das seiende, aus sich, von sich, durch sich; dies ist ein Theil unserer Boraussetzung. — Sodann ist es ein synthetisches, mannigsaltiges, zusammengesetzes, wie gleichfalls vorausgesetzt wird. — Bloß in seiner gediegenen concreten Einheit sind wird: in dieser Concretion es zu wiederholen und nochmals zu seinen (empirisch es zu charakteristren), ist auch keine Kunst. Wir wollen es anders, genetisch, erkennen.

- 1) Es ist ein synthetisches, bestehend aus Elementen. Ber unterscheibet diese, für wen sind sie da? Für die Bissenschaft eben; wer mochte es anders verstehen! Rommen wir durch diese Analyse auf's Einsache, auf das Ende? So gewiß wir sie recht anstellen; es versteht sich immer für das Bissen.
- 2) Wenn wir nun fertig sein werben, was dann? Wir werben sehen, wissen, wie wir sahen vorher; nur wird unser Sehen
  eine andere Beschaffenheit haben: es wird sich selbst verstehen
  in seinem Grunde, ober nach und aus seinem Gesche, worin wir
  eben den Charakter des Denkens erkannt haben. Es ist dann
  nicht mehr einsaches Wissen, sondern ein solches, das zugleich
  seinen Erponenten bei sich suhrt: nicht bloß wissend, falls es teflektirt, daß, sondern auch, warum es ist und so ist. Anz,
  absolute Klarheit ist gewonnen.
- 3) In dieser Analyse mochte es wohl so sein, das wir die Clemente besselben, = a b, nicht erkennen tonnten, ohne erk die Clemente dieser Clemente,  $= a\beta\gamma\delta$ . erkannt zu haben : indem namlich die Clemente unseres vorandgesetzen  $\Lambda$  (bas scheckein

feiende Biffen) felbst keine einfachen, fondern nur zusammen= gesette waren: — für die Biffenschaft nämlich, bei welchen die= selbe sich daher nicht beruhigen, die sie eigentlich gar nicht ver= stehen konnte. —

Gerade so hat es sich nun mit uns begeben! Zuerst sind zu untersuchen: die Elemente der Elemente. Die Erscheinung ist schlechthin fur sich: in ihr darum ist das Sein das Bild, und umgekehrt. Sie setzt sich als dies bilbende Sein. — Ihr Grundzeses mithin ist das der Zweiheit.

Erst seit dem Beginnen der letten Synthesis, der Erwähs nung und Anwendung des Sates vom Grunde, als der weitern Bestimmung jenes ersten Gesetzes, sind wir dei der Ableitung der eigentlichen Elemente unseres A. — Jenes enthielt die Elemente der Elemente, Sein und Bild: dieses — gar nicht Elemente, sondern Berknupfungen der Elemente, und zwar der beiden möglichen — Sein und Bild, — und auf die beiden möglichen Weisen, das Erste aus dem Zweisen, das Zweite aus dem Erzsten herleitend: — also doppelte Verknupfung: des Seins an das Bild; — des Bildes an das Sein: jedes zwei Glieder. Endlich wiederum dieser Verknupfung Verknupfung, indem jene beide doch unabtrennlich sind: — das fünste Glied.

Daher nun formale Klarheit und Uebersicht. Bir sehen, worauf es ankommt, wenigstens von Aussen. Seht aber sollen wir hineintreten in die beiden Berknüpfungen selbst, wodurch sie erst und wahre Verknüpfung werden. Hier haben wir nur bas formale und ertöbtete Zeichen.

Rurz: Sie eben zum klaren Erkennen besjenigen zu machen, was Sie immer find und gewesen find, des Wissens, Bewußtsseins, — ist die Aufgabe, und wenn uns dies gelingt, so wird und eben Alles klar sein, und es wird keines Weitern bedursfen. Ich seize vor Ihnen zusammen, nicht eigentlich etwas Obziektives, sondern Etwas in Ihnen selbst und in Ihrer Anschauung.

Sett in ben bisherigen Busammenhang zurud.

1) 3wei so verschiedene Bilber ber Erscheinung von fich selbst find gesetht durch ihr bloges Sein: bas eine enthaltend das formale Sein berselben, daß sie schlechthin in ihrem Bilbe ift;

bas andere ihr qualitatives, daß sie ist Erscheinung des Ubssoluten. Wir haben ausser dieser Verschiedenheit des Inhalts beide auch noch durch die Anwendung des Gesetzes des Grundes auf sie unterschieden, und gefunden, daß das Eine sich ansehen lasse als schlechthin begründet durch das Sein, das qualitative nämlich: das andere, als selbst begründend das Sein; nicht zwar dasselbe, von welchem die Rede ist im ersten Sate, sondern ihr eigenes, das bloß formale Sein der Erscheinung.

- 2) Aber die Erscheinung ist schlechthin im Bilbe ihrer selbst, was sie ist; sie muß darum auch sein jene Zweiheit im Bilbe ihrer selbst; und da dies ein Bilb ist von ihr, als Einheit, eben als Erscheinung, in formeller Einheit des Wesens; so muß sie diese Zweiheit sein in einem vereinigenden, und diese Zweiheit aushebenden Bilbe.
- a) Hier barum ist zu führen die Debuktion des Bildes, von dem die Rede ist, der Vereinigung und Synthesis, die wir suchen aus der absoluten Grundsorm der Erscheinung. Früher hatten wir namlich das faktische Bedürfniß, Anschauung und Begriff mit einander zu vereinigen. Jeht aber erheben wir uns in das Gebiet der reinen Apriorität, unabhängig von dem durch den Busammenhang unserer logischen Untersuchungen uns aufgegebenen Bedürfnisse. Beides wird wohl zusammenkommen, richtig das Princip verfolgt, wird sich die Lösung wohl finden.
- b) Es wird darum gefordert, laut dem Inhalte diefer Debuktion, nicht etwa eins der früher schon bekannten Bilder, sow dern ein durchaus neues, und zwar ein Bild der vorher genannten Bilder. Dies Bild wird gesordert zusolge des Gesehes des sormalen Seins einer Erscheinung überhaupt, welche ebn, der Voraussehung nach, schlechthin ist. Also das gesorderte Bild ist ebenfalls schlechtweg, wie sie, wird nicht etwa. Aber es ist in diesem seinem absoluten Sein Bild der vorherbeschriedenen Bilder. Diese letztern sind darum gar nicht für sich, sondern seind nur als Abgebildete in ihrem jetzt zu beschreibenden Bilde. (Dieses wird angesührt, damit Sie sehen, wie wir unser Bersprechen von der noch weitern Bestimmung durch die Bildsorm halten. Wir freilich haben diese beiden Bilder besonders cons

struirt: aber unser Geschäft ist eben, die Wirklichkeit in ihre Besstandtheile zu zerlegen, um sie vor unsern Augen entstehen zu lassen; daß wir darum nicht sagen, es sei eine Wirklichkeit vor der von uns bewiesenen eigenen Wirklichkeit, ist ja bekannt. So halten wir an der Einen Seite ein Bild des absoluten Gehaltes in einem Leben als Schema I. Jeht wird klar, daß in der Wirklichkeit dies nur ist in seinem Bilde: im Schema II. Und wer kann wissen, wie dieses Ueber durch andere neue Bilder über den Bildern noch wird herabgesetzt werden).

3) Das zu beschreibende Bild ist das Bild der Einheit der Erscheinung in den beiden Bildern; das Einsbleiben der Erscheisnung in beiden foll in ihm abgebildet sein. Es muß darum in ihm dargestellt sein, was in beiden Bildern das Gemeinschafteliche ist; dies aber ist das Begründen überhaupt, wie wir dasselbe beschrieben haben, lediglich um der Anwendung willen, die wir hier davon machen. (Lassen Sie sich diese beiden Punkte: Bild, höheres umfassendes Bild der beiden beschriebenen Bilder, serner, daß das verschiedene Begründen in beiden, und nichts Anderes, das eigentlich Gebildete ist, nicht entgehen; es ist die Absicht dabei, einem Sahe, der bisher seine gehörige Klarheit für und noch nicht erhalten hat, weil er nicht hoch genug genommen worden ist, eben durch die Höhe seine Klarheit zu geben. Darzum muß man die Erklärung ja nicht herabziehen).

Um nun von der Einen der beiden Seiten aus, und zwar, wie billig, von der leichteren, die Construction des postulirten Bildes anzuheben, sagen wir: Im Bilde des formalen Seins schaut die Erscheinung schlechthin Sich, und ist dadurch der Sine und absolute Grund ihres angeschauten Seins. Wir meinen das uns schon früher als Ich bekannte Bild, wo die Erscheinung ansichaut das Geset, daß Sein und Bild schlechthin unabtrennbar von einander sind (S. 191 st.). (Das sollen Sie nun in allem Ernste nehmen, daß die Erscheinung durch ihre Unschauung Grund ihres angeschauten Seins ist, und sich erinnern, daß Sie dies in den obigen Betrachtungen eingesehen haben, indem hier gar kein wahrhaftes Sein, in keiner möglichen Bedeutung der Welt, sons dern ein reines und lauteres Bildsein gesetzt sei. Vgl. S. 202 sf.)

hnpothetisch mar, und die jest wirklich in lzogen wird. Realisitung: b. h. zwischen ihr, der Anschauung als Bild, und dem in ihr Gebildeten ist dasselbe Berhältniß der Begründung des Bildes aus dem Sein: nicht zwar für sie, denn für sie ist, da sie sich selbst nicht anschaut, überhaupt kein Berhältniß; sondern für uns, die Philosophirenden, wenn wir die Anschauung darauf ansehen, um sie uns deutlich zu machen. Sie ist, was wir anderwärts genannt haben, der Resler, der eben durch das Grundgesetz absolut gesetzt ist.

5) In dieser rein objektivirenden, leidenden, zusehenden, Richts aus dem Ihrigen beimischenden Anschauungsform ist zu vörderst gebildet ein Ich. Ich aber ist — absolute Unzertrens: lichkeit des Seins und Bildes. Wie wird diese Folge des Einen aus dem Andern nun in der beschriebenen Anschauungsform ausgebruckt werden?

Bemerkungen: a) Ich führe Sie in den wichtigsten und entscheidenbsten Punkt, den es giebt, zur Erkenntniß des absalm formalen Grundcharakters der Anschauung, (Empirie, Fakticität): zum Unterschiede derselben von dem Denken oder Bilben, auf dessen Bestimmung das Borbergebende gleichfalls hingearbeitet hat. Diesen Unterschied Ihnen jeht genetisch auszudrucken, ist unsere Ausgabe.

b) Ausser ber 28. 2. weiß man Nichts bavon, und wenn Sie benken wollen, so wiederholen Sie immer nur Gegebenes im Bilbe. Ich bin mir wenigstens jest nicht bewußt, daß ich biefen Unterschied jemals mit der Klarheit vorgetragen habe, mit da ich es jest vortragen will.

Deutlich durch ben Gegensaß. Wie wird biefe Folge ausgedrückt zunächst durch das Denken? Es ist Bebes Gesetzes, hier ber Folge. Durch das Denken, als ausschauliche Freiheit wird darum zu dem Einen Gliede hinzugeset das zweite, zu dem Sein das Bild, oder umgekehrt zu das Bilde das Sein. Also in der absoluten Freiheit dieses Zusetzet des zweiten Gliedes, zum ersten nach dem Gesetze besteht des zweiten gund der reale und faktische Grund des Hinzukommen des zweiten zu dem ersten ist die absolut bildende Freiheit.

lieingewiesen baben, immer die Ichform nur voraussetzent, nicht efficient. In bem Erscheinen bes Absoluten selbst liegt bas: 3ch bin nicht, wie wir wohl gesehen baben. In ihr liegt nur ber Inhalt und nichts weiter; in ihm nicht, heißt in ber Erscheis nung felbft, und da bies bier begriffen ift als ein burchaus freies Princip; so beißt es, die Ichform liegt in der Freiheit: so daß fich barum biefer Cat auch unabhangig von unferm gegenwartis gen Bedüfniß, durch die reine Deduktion bestätigt. (Bas bleibt affe ber Freiheit übrig für die Conftruction eines Unconftruirba= me ? Der Gehalt zu construiren nicht; benn sehest bu die Ichform nicht, so ist kein Gehalt; setzest du sie aber, so ist das Bild med bem Gefete, und ba hat die Freiheit ihr Ende erreicht. Bie wenn Lift fich bier also ein Conftruiren noch benten? Wie wenn a ware in bem Sichseten ber Erscheinung in ber Schform selbst? nochte fie wohl unmittelbarer Grund des Bildes sein, und 36 mochte wohl felbst sein ein Produkt der Freiheit).

Was nun eine solche Vorstellung Schwieriges und Unbegreifliches bei sich haben burfte, erledigt sich, wenn man sich erinnert,
best je von einem solchen Sichsehen der Erscheinung zu einem
Ich gar nicht wirklich und in der That geredet wird, sondern
bas nur ein Bild eines solchen Sichmachens gesetzt sei. Dies
wäre der zweite Punkt der Theilung, an den wir jeht gehen:
Uso, es ist geseht Vild einer Construction des Unconstruirbaren,
und dies werden wir jeht, so vorbereitet, leichter verstehen können.

Die Erscheinung hat ein Bild ihres Sich = selbst = Machens: Sich. Sie sett barum voraus ein stehendes und durch dieses Machen weiter zu bestimmendes Grundbild. Dieses ist nun in der ganzen Anschauung x vorhanden, und wird dabei vorausgessett, es ist das hingedachte Ich. Dieses Ich ist es, das da ersteht, als sich machend zu jener ursprünglichen Form; das heißt bestehte: als Pradikat und Bestimmung des stehenden und vorausgesetzten Ich; was man besser so ausdrücken konnte: das schon seiende und stehende Ich giebt sich hin in jene Form des ursprünglichen Sichmachens, und zwar giebt es sich hin aus jezuem exsten Zustande in jene Form. Bedenken Sie: Die Erscheizung macht sich selbst zu einem Ich, setz sich in diese Form,

gar tein Ausbrud liegt, bag es nicht nicht fein tann, sonbem fie muß fein Bilb einer gefemaßigen Folge.

Bier ift ein Punkt, ber einer scharfen Erfassung bebarf. Die Nathwendigkeit und Gesebmäßigkeit der Kolge foll in a ausge-Mun ift biefe Unschauung burchaus tein Bilb bes Gesetzes unmittelbar; benn bann mare sie Denken, nicht Anschauung: machen wir fie zum Bilbe ber Rothwendigkeit, fo machen wir sie jum Denken, segen also noch einmal, was wir schon haben; Unschauung aber hatten wir bann überhaupt nicht. Alfo unmittelbar kann Gesetzmäßigkeit nicht in ber Unschauunge form liegen. Aber vielleicht mittelbar? Und wie benn? Du haben wir zu benten! Ich fage: Die Unschauung tann ausbruden bas Gefet in feinem Resultate, in ber gakticitat. Ginem gefehmäßigen Sein muß man es boch anseben tonnen, baf to bies ift, und indem fich die Gefebmäßigkeit im Raktum abgefet bat. liefe fie fich boch auch barin anschauen. Was ift benn bas Resultat ber Gesetymäßigkeit im Fakto? Das ohne Auk nahme fein; nicht etwa aber bie Unmöglichkeit ber Ausnahme; sollte diese gebildet werden, so mußten wir und wieder jum Denten erheben, ju bem Bilbe bes Gefetes. Bie foll nun biese Nicht = Ausnahme an der Folge in der Anschaumg ausgebrückt sein? Untwort. Wenn bie Unschauung sich ausbehnte in die Unendlichkeit der Falle, und allenthalben in jedem Falle wieder fande dieselbe Folge. Wir bekamen baburch eine Reibe ab. ab. ab. und so ins Unendliche fort. Dier mare die Ausnahmlofigfeit ber Folge daburch ausgebruckt, bag ins Unendliche a gefehl ware als das Erste, und dazu b fame; dies mare absolute Kaktum bes Busammenhanges, woraus fich nachher auf bies Ge fet schließen ließe. -

Nun aber ist x ein geschlossenst und vollendetes Bild der Folge; es ist, hat in sich die Einheit des Bildes. Darum kann in ihm eine solche Unendlichkeit der Folge als ihr Gegebenes und Vorliegendes, nicht geseht sein. Als Gegebenes nicht, solch. Die Unendlichkeit mußte sich darum verwandeln in eine Möglichkeit; aber in eine gegebene und angehobene Möglickkeit; die Folge gilt ohne Ausnahme in der Anschauung, und sie

bie Erscheinung als freies Princip ihres Seins, in biesem Bilbe miste aber bas Ich auch liegen als nicht Princip, sondern Prinzipiat bes Seins: also die Princip seiende Erscheinung müßte sich erscheinen als construirend ein Unconstruirbares, b. h. sich machend zu einem Ich, welches durchaus nicht Princip ist, und dazu sich machend durch eigene Freiheit: dies ist die freie Attention).

Jest. weiter.

4) Somit habe ich Ihnen nun die Anschauung x als Einisgungspunkt beschreiben können durch die entgegengesetzen Theile umb b, und suchte Sie dadurch einzuleiten in die eigentliche Unsterschung. Doch war dies eine bloße Einleitung. Ihre Hauptsbestimmung erhalten sowohl a als b erst durch ihre Verdindung in x, zu welcher wir jetzt fortgehen mussen. Ich werde dabei so viel als möglich begriffsmäßig zu Werke gehen, und der Einsbidungstraft den möglichst kleinsten Spielraum lassen. Dafür wellen wir und zuerst den schon mehrmals ausgesprochenen sormalen Charakter dieser Verbindung, oder der Anschauung x deuts lich meden.

Sie ift Bilb eines Buftandes ber Erscheinung in einer 2mei= beit: eines festen, bestimmten Seins berfelben burch biese 3meis Die Erscheinung namlich ift Resultat eines Gegensabes: benon liefert x ein Bilb; bies brudt aus einen Buftanb, nicht bes ichaffende Princip, sondern das zur Ruhe gebrachte und in feinem Resultate abgesette; also x ist reines, lauteres Unschaus angsbild, bas barum auf feine Beise fich felbst irgend eine Gelbit= thatialeit bes Dentens und Conftruirens gufchreibt, fonbern meldes burchaus leibend sich verhalt zu allem in ihm Liegenben : Richts thut, sondern in dem eben Alles geschieht, Darum ist x eine reine fich entauffernde, fich entfrembende, und einen Abschnitt und hiatus fegende, objektivirende Unschauung. (Es kommt bareuf recht viel an; überhaupt, und fur bas Berftanbnig bes Rolgenben, wie sich zeigen wirb). Alles was in biesem Bilbe cefest ift, ift, und geht vor schlechthin auffer ihr, und ohne alles Authun von x. Sie hat das Bufeben und fieht auch diefes nicht. 58 ift bie Realifirung ber erft hingestellten Dentobjektivitat . bie

hier ift nun ein recht glanzenbes Beispiel von ber Berichieben: beit beiber Berfahrungsarten. Dag bie Erscheinung fich anschaue als ein unendliches Leben, Werben und Fliegen, läßt fich leicht Ich have es Ih: und in mancherlei Busammenhang nachweisen. nen ichon oben nachgewiesen (S. 183 f.) bei ber Erklarung, wie ein Bilb bes Bilbes sein konne, worin bas Bilb als solches an: erkannt wird. Ich sagte: Das gesammte Mannigfaltige, bas insgesamme im Bilbe ift, wird erfaßt unter bem Ginen Charafter, baß es eben insgesammt im Bilbe fei, ber Form nach, mit Abfraktion von der Besonderheit des Gehaltes. Ich hatte leicht bin: guseben können: und wenn bas Bild bes Bilbes nur burch biefe Synthefis, biefe Auffaffung eines Mannigfaltigen in feinem gefamm: ten Bilbcharafter zu Stande tommen tann; fo ift baburch, bag ein solches Bilb gesett ift, die Mannigfaltigkeit schlechtweg geset, wie auch eine Einbeit berfelben, b. i. ein Rlug. folche Nachweisung wird nun erkannt, daß dies eine absolute Anfchauunastorm ift. Wenn aber alle Philosophie genetisch ift burchaus; fo muß boch einmal nachgewiesen werben, warum jene es ift, das Gefes ber Anschauungsform; und nur ber Ort, wo dies nachgewiesen wird, ist der rechte für die Confiruction derselben. Diesen Ort haben wir nun so eben in Beziehung auf bie Anschauung des Werdens und Lebens angetroffen. Also:

Die Erstheinung als Ich gesetzt (vies ist die absolute Borandsetzung;) ist das also gesaßte Ich in seinem eigentlichen Wesen bie nothwendige Berbindung Zweier, des Seins und des Bildes. Wird nun dies also bestimmte Ich gesaßt in einer Anschauung, d. i. in einem Bilde, welches durch sich dem in ihm Abgebildeten durchaus Richts hinzuthut; so wird es ein Bereinigen der beiden Glieder; ein Bereinigen, sage ich, also ein Leben zwischen beiden, ein Fortsließen von dem Einen zum Andern. Damit aber ist das Gesetliche noch nicht ausgedrückt, welches boch ebenfalls in ihm liegen muß, da die Geseslichkeit eben den Charakter des Ich ausmacht; wird dies hinzugethan, und das Berbinden bamit vereinigt, so kann es gar nicht nicht verbinden; es muß! Dies Muß bildet sich in der Anschauung ab, es wird angeschaut eine unendliche Folge, ein absolutes Leben und Werden. Leben ist Ansbrud ber absoluten Folge in der Anschauung; Unenblichkeit, Beit; die Form derselben ist Ausbrud der Sesemäßigkeit in dersselben Anschauung. Daher dann das Mannigsaltige und der Fluß, als absolut in der Anschauungsform des Ich liegend, und nirgends anders her abzuleiten. Wie die Endlichkeit in die Unsendlichkeit kommt, warum das Absolute und nicht zersließt, kommt eben daher, daß jene Anschauung eine Bestimmtheit der Folge ausdrückt: die Folge ist unendlich, aber sie ist immer eine Folge von A—B. Dies möchte wohl der sesse Anhaltspunkt sein, da liegt die Mannigsaltigkeit darin.

Es ift nicht wohl möglich, hier weiter zu gehen, indem ein Glied folgt, bas frische Arafte und einen anhaltenden Bortrag erfordert. Um die Zeit mit etwas Rüglichem zuzubringen, lade ich Sie zu einem Sate ein, der eigentlich höhet-liegt, als Alles, was wir disher vorgetragen haben, und der alles dies begründet, um auf ihn allenfalls mich berufen zu können, und aud ihm Licht zu holen, falls und wo wit desselben bedürfen sollten.

1) 3ch habe schon oben bemerkt (S. 219.), bag wir bie Scha form in ber Erscheinung felbft noch nicht abgeleitet haben, und wir versuchten es, fie so abzuleiten : bie Erscheinung ift bas Ers scheinen des Absoluten selbst; darin liegt bloß der Inhalt des Erscheinens, die Erscheinung in ihrer Qualitat; nicht etwa bas formale Dasein berselben als Ich, the Sichersaffen und Eratuns ben. Im Absoluten liegt ber Grund ber Erscheinung nicht, heifit offenbar: er liegt in ber Form berfelben, und ba wir hier in x bie Erscheinung als freies Princip begriffen haben, hieß es: bie Ichform liegt in ber Areibeit. Da fete ich aber wieder Die Ers scheinung als Erscheinung voraus, und fomme also wiebet in ben nämlichen Cirkel hinein. Wir wollen fie als ein abgesondertes und geschloffenes Sein, nach ber Analogie bes Absoluten, fegen. Bie ift benn nun bies, auffer eben im Bilbe? Dies ift alfo auch hier die Botaussehung. Läßt fich benn barüber nicht etwas Befriedigendes fagen ? Die abfolute Borausfehung war, bag ein

- Bild sei. Wie soll bies construirt werben? Es bleibt ba nur übrig, vorauszuseten ein unendliches Bilbleben; bies aber giebt . fein Bilb. Goute es werben ju einem Bilbe, fo mußte es beschränkt fein, genothigt werden sich zu beschränken, sich gusam= menzuziehen zu bem Ausbruck eines bestimmten und endlichen Lebens burch absolute Nothwendigkeit, burch ein reales Gefet. Nun konnte man fagen, wie kommt bie Bas d. Erste mare. Wirksamkeit bieser Nothwendigkeit in das Bilbleben binein. wie kann fie eingreifen in duffelbe? Untwort. Weil bies überhaupt nur burch jenes Geset ba ift. Das Bilbleben ift gar nicht auffer biefer Nothwendigkeit, als bem eigentlichen Grunde feines Seins. Durch biefe Beschrantung murbe nun bas Bilbleben zu einem bestimmten Bilbe; und bice mare ber Grund ber abfoluten Inschauung in ihrer blogen Form, Beschranktheit eines absoluten Bilblebens, woraus nun freilich fur fich felbft fich Nichts machen låßt.
- 2) Ich sage; burch biese Anschauung wird das vorausgesetzte Bilbleben sich selbst anschaubar; denn nur in der Beschrärztung ist es Bild; durch die vorausgesetzte Nothwendigkeit ist es beschränkt, darum selbst in sich ein Gegenstand des Bildes; aber als Bild, und nicht anders; denn was kann es bilden? Rur das heschränkte, es selbst ist aber jetzt beschränkt. Was das darin Gebildete aber auch sein mag; so ist es das Resultat der Nothmendigkeit, von der es selbst ergriffen ist; es selbst ist dadurch verändert, daß es auf die bestimmte Sphäre beschränkt ist, und so muß es sich auch anschauen. Dies ist, wie wir schon wissen, die Ichsorm. Ich darum ist Bilden des Bildens, Sehen des Sehens. So ist hier also die Ichsorm selbst entstanden aus der Beschränkung des unendlichen Bildvermögens auf ein bestimmtes. Bild. Was d. Zweite wäre.
- 3) Es ist eine Beschränkung, die nur anschaubar ist, inwiesern sie selbst ist, die aber selbst ist zufolge der absoluten Nothswendigkeit: dadurch ware nun das Bilben zur Anschauung seiner selbst gekommen, eben als unendliches Bilben, in sich; und doch als besonderes und beschränktes im Zustande des Bilbseins. Diese Ansicht widerspricht sich, Unendliches und Beschränktes stehen mit

emander im Segensate; dieser kann nur vereinigt werden eben durch die Ansicht des Sesets, wenn die vorher beschriebene Mothwendigkeit des Beschränkens des Unendlichen selbst gebildet wurde als Grund dieses beschränkten Zustandes. So entstände die Anschauung eines Gesetzes, ein Denken. Bas d. Dritte wäre.

4) Wir hatten darum hier aus den hochsten Principien das Mittelglied des Anschauens und Denkens gefunden, welches wir eigentlich tiefer, und in einer bestimmten Unwendung für bie Unschaulichkeit suchten, ichon oben in ber Construction des Ich. Dieses Mittelglied ist das Bild des Bildes felbst, das Sehen des In dieser Zusammensetzung ist beides vereinigt: das unendliche bildende Leben, das Nichts ift, als Bilden, wurde fich bilben, wenn es in diefer Unendlichkeit zu einer festen Be-Dazu tann es nicht tommen burch fich, stalt kommen konnte. fondern durch eine absolute faktische Nothwendigkeit: (ber Grund bes 3ch ist nicht in ihm selber ber Korm nach). diese Nothwendigkeit Bild in einer festen Gestalt, so ist es eben barum auch Bild feiner felbst, weil es nun, bas absolut Bilbenbe, in biefem Bilbe eine feste Gestalt bekommen hat. Dies zweite Bilb feiner felbst ift nun offenbar nicht bas erste, sondern nur Bild vonber festen Gestalt des Bilbenden felbst; es ift nicht Wiederholung bes erften Bilbes, sonbern Sonderung ber Nothwendigkeit. Beibe feten schlechthin einander, und eins ift nicht ohne bas andere moglich. Das obere Bilb, 3ch, ift nicht möglich ohne bie Boraussetzung bes ersten, benn nur burch bie Beschränkung ift es zu einem sichtbaren Ich geworben. Umgekehrt ist jenes nicht ohne bieses, benn jenes zieht die Moglichkeit von biefem, barum, ba bas vorausgesetzte schlechthin bilbet, sobald es fann, bie Wirklichteit nach fich. Eins folgt aus bem Andern, und ift gesetzt burch bas Andere. Beibe fegen fich aber auf verschiebene Beise: bas Ich das Urbild, nicht bem Sein, sondern ber Erkenntniß nach; bas Urbild bas 3ch, bem Sein ber Moglichkeit nach. Wenn bie Anschauung nicht ware, kame es gar nicht zu einem solchen Re= fler des Bildvermögens in sich felbst; sie macht also realiter mog= lich die Sicanschauung als Ich; aus dem Ich umgekehrt läßt sich schließen, daß die Anschauung ift, indem aufferdem das Ich

nicht möglich ware. Beibes wieder in biesem Berhältnisse ift nur unter Boraussehung eines absolut bilbenden Lebens, und einer absoluten Beschräntung desselben, was wir ausbrücklich noch him guseben.

So alfo feten einander die beiben Bilber; welche man fig-

Das beschriebene Denken ift nun die Erklarung, ber Ber ft and ber Beschränkung burch bas Bilb bes Gesetes; bie Losung eines Zweifels, bei ber fireitenben Anficht. Bie beschrichen? Das Denken ift seiner Möglichkeit nach durch die beiden Anschau ungen gefett, und verhalt fich au ihnen gerade fo, wie die inner jur aufferen. Denn wenn beibe nicht waren burch solche Be schränkung bes unenblichen Bildvermogens, fo gabe es gar nichts zu erklaren. Es giebt darum tein absolutes Denten, wie wir bisher die Sache, vermuthlich zur Berbesserung genommen haben, fondern nur ein absolutes Berfteben eines Rattums: Berftehm ist nur möglich, inwiefern das Rathsel, das Faktum, aufgegehen wird: bas Denken ist also seiner Moglichkeit nach schlichhin burch bie Anschauung bebingt. Wollte man nun weiter argumentiren, und fagen: burch die Unschauung fei auch die Birts lichkeit bes Denkens schlechthin gesett; so mußte man ben Be griff von dem vorausgesetten Bilbvermagen erweitern, und figm: bas Bildvermögen kann fich nicht anschauen, ohne ben Grund bavon zu verfteben, ohne fein Bilbfein zu ertlaren : es ift feineb weges bloß ein unenbliches bilbenbes Leben, fondern zugleich und in bemfelben Schlage ein absolutes Berfteben, Berftand seiner felbft. Dann mußte die Befchrantung eben fo fchlechthin ertlatt werden, wie fle ift. Db wir nun bies umbebingt, ober nur un ter gewiffen Bedingungen behaupten tonnen, babon ift in unfatt gegenwärtigen Synthesis bie Rebe, inbem wir ja eben ben 3m sammenhang bes Denkens und der Anschauung nachzuweisen ge Wir scheinen in unserer gegenwäctigen Synthefis aller bings Luft zu haben, so zu sprechen; benn es ift ja wohl flat, und muß in der gegenwärtigen Relation allen aufmerkfamen Bu horern wohl klar geworben sein, bas unsere Synthesis x gerak dieselben Glieder hat, die wir eben aufftellten; die zwei for men der Anschauung, der äussern und innern, und beiden gegenstider das Denken, und zwar, daß wir sie nicht unmittelbar has ben, sondern in ihrem Bilde, einem höheren. Wir haben das Construirbare — aussere Anschauung, a; das Unconstruirbare — innere Anschauung, b; und beide wollen wir vereinigen in einnem dritten und höhern, dem x — Denken. x ist also ungefähr das, was unsere so eben vollzogene Betrachtung war; die Aussählung dieser drei Größen, a, b, x, die sich auch gegenseitig so bestimmen; nur daß sie nicht Alles problematisch hinstellt, sondern wirklich anschaut, und die Frage über den Zusammenhang löst. —

Fortfegung gegen ben Stepticismus (G. 179.).

Der Skeptiker, zeigte sich, sett seine Individualität, wie sie ihm durch Selbstbeobachtung gegeben wird, als gemeingültig. Der Wissenschaftliche spricht kategorisch und fordert unbedingte Anerkennung der Wahrheit für Alle. Wie kommt er dazu? Nicht etwa zusolge einer Selbstbeobachtung, sondern durch Bernichtung seines Selbst und Hingeben desselben an das schöpserische Princip, das sich absolut nach dem Gesetz gestaltende Wissen, das da ist das gemeinsam Gestaltende der ganzen Menschheit. Nur inwiesetn seine Rede Abdruck ist dieses ewigen Gesetzs, soll sie objekt iv geredet sein; und was in seiner Rede das nicht ware, sondern etwa Selbstbeobachtung, Abdruck seines Selbst, erkläst er selber suchts.

Er braucht gar nicht zu sagen: ich weiß, nicht einmal in dieser Rucksicht auf sich zu restektiren, daß er weiß; sondern er weiß eben schlechtweg, wie und inwiesern er weiß. Mas aber sein Verhältniß zu Andern betrifft, so gesteht und predigt er, daß seine Rede Nichts ist für sie, ausser inwiesern sie selbst dasselbe begreisen. Er könne Nichts mittheilen, sondern Seder müsse von ihm selber nehmen, sonst bekomme er es gan nicht. Glauben und Autorität verdittet er sich ganz und gar, als daß seine Absicht völlig Vernichtende. Also aus keine Weise wird Individualität eingemischt.

Er foll bescheiben sein: das Ewige und Absolute ift nicht bescheiben, sondern schlechthin kategorische, vor ihm aber foll sich bescheiben und verstummen alle Individualität. Zebe besondere Individualität soll sich hingeben und opfern dem Ewigen, nicht aber inwiesern dies in einem Andern ihm erscheint; (was eigentlich auch gar nicht möglich ist:) sondern inwiesern es ihm selbst erscheint. Dies nun unbescheiden finden, könnte nur die Berstratheit in der Undescheidenheit.

- XIV. Bortrag. Laffen Sie uns jest ben Faben unferer ganzen Untersuchung zusammenfassen und übersehen. Unsere Aufgabe ist ben Antheil bes Dentens in dem ursprünglichen Wiffen nachzuweisen; diese Frage ist jest zurückgeführt auf die Formel: bag die Erscheinung sich sehe als bas sehende, als Bild, Identität mit einem gewissen Bilde. Hierin liegt:
- 1) Die Erscheinung soll sich sehen als bas und bas, sie muß also ein Bilb haben von sich selbst, b. h. sie muß sich sehen als Princip bes Bilbens, als sehend bas Sein burch bas Bilb; und sehend besonders ihr eignes Sein; sie seht sich selbst schlechte hin.
- 2) Dies aus ihr felbst also Abgesetzte soll sie als ein Bild ersehen; an ihr eignes Bild soll sich in demselben Bildsein ansschließen das Bild eines Bildes; und zugleich die Bestimmung dieser beiden Bilder, daß das erste sei das zweite, das zweite Accidens und Bestimmung des ersteren = Ich, welches nur überhaupt dargestellt ist und ohne alles Accidens. Denn indem sie sagt: Ich, hat sie schon ein Bild ihrer selbst, und indem sie hinzusetzt: Ich, hat sie schon ein Bild ihrer selbst, und indem sie hinzusetzt: phabe ein Bild, soll sich an das Sehen ihrer selbst anschließen ein anderes Sehen als Fortbestimmung des erstern.
- 3) Dies zweite Bilb insbesondere soll ein solches sein, das nicht durch eignes Denken und freies Bilben der Erscheinung entstanden ist, und durchaus nicht angesehen werden kann, als dadurch entstanden. Sie soll sich ein Bild zuschreiben, dessen Charakter ist, daß das Ich durchaus nicht Princip desselben seiz doch soll dies Bild gleichwohl sein eines des Ich, das Ich soll es sein. Dies ift nun die eigentliche Schwierigkeit; denn es ist ofe

fenbar ein absoluter Segensat und Wiberspruch. Das freie Ich matte sich anschauen als nicht frei und bennoch das freie; da liegt es. Also dies stehe Ihnen fest: dieses Sichsehen des Ich als des sehenden ist dermalen noch das von und seiner Möglichkeit nach zu construirende Gesicht, unser ausgestelltes x, und die ganze Schilderung des x entspricht dem so eben Borgetragenen. In dem wirklichen Wissen ist das hier nachzuweisende Bewustsein das: Ich stelle vor. Ich ist darin das Sichsehen der Erscheinung als Princip; stelle vor, ist das Ich, das sich set als sehend in einem anderen Sehen, von dem es nicht Prinz cip ist.

Es kommt in ber Beschreibung eines bestimmten Gesichtes Mes barauf an, ben Ginheitspunkt bes Bilbes, von welchem de Glieber besselben ausgeben, und in welchem alle ihre gegen= Mitige Beziehung haben, b. i. hier ben unmittelbaren Bufammen= bang bes Bilbes und eines Gebilbeten, ben eigentlichen Punkt, we and bem Charafteristischen bes Bilbes bas Gebilbete berauß: springt, ben Focus bes Sanzen genau anzugeben, und fur ben Bubbrer, darauf beständig zu merken. Denn an einen folchen , Einheitspunkt a legt fich, wie wir im Allgemeinen schon wissen, baß bie Gesichte synthetisch find, mancherlei an, ein b, c u. f. f.. burch welches Mancherlei bies a felbst wieder wird, was es ift, und woburch es als a verftanben wirb. Darum muß man biefen Mittelpunft nicht mit ben einzelnen Bilbern verwechseln, sondern beständig auf benselben gerichtet sein, und die einzelnen Bilber nur in ihrem Berhaltnisse zu ihm ansehen.

wir gefunden haben, daß x ein so mannigsach Zusammengesetzes ift, bestehend aus zwei Hauptgliedern, deren jedes wieder seine cigenen Glieder mit sich führt, aus dem der Eine Blick gebildet ist. Der Focus ist hier: die Erscheinung, sich sehend als sehend. An den Blick, daß sie es sei, die sich sehe, schliest sich am, daß sie, die Gesehene, selbst sehe. Diese beiden Bestandtheile sind entgegengesetzt inwiesern sie es ist, die gesehen wird, also inwiesern sie Ich ist, ist sie Produkt des freien Bilsdend, und wird also gesehen; inwiesern sie aber als sehend geses, und wird also gesehen; inwiesern sie aber als sehend geses

hen wird, ist sie, als sehend, es nicht. Also der Inhalt, der hier in Einem Gesichte vorkommen soll, widerspricht sich und bedt sich auf. Beide Bilder sind zu vereinigen. Beide Bestandtheile, das Ich und das gesehene Sehen desselben, lassen sich als dei einander stehend begreisen, und so in Einem Sehen vereinigen nur als solgend nach verschiedenen Gesehen der Folge überhaupt. Beiden Bestandtheilen a und d wird darum Etwas vorausgesetzt als ihr Grund  $= \alpha$ ,  $\beta$ . Ist dies nun in der That und Wahrheit? Wenn kein anderer Grund zur Behauptung sich siet, als dieser, aus diesem solgt es nicht. Hier sind es dies Slieder, hingesehen lediglich durch das Bild der beiderseitigen Folge.

(Wir haben die Formel so ausgedrückt: das Ich sieht sied als das Sehende; im wirklichen Bewußtsein der gewöhnliche Ausdruck: Ich stelle vor. Ich srage: Sieht es nun auf andere Weise, als in dieser Anschauung von sich? Hat es noch ein anderes Sehen als dies von ihm Gesehene, in diesem Schmseiner selbst? Noch ein anderes Vorstellen an sich, als die, dessen es sich als des seinigen dewußt ist? Giedt es eine Vorstellung ohne Selbstdewußtsein? Eine Vorstellung, die nicht Vorstellung des Ich wäre? Wer konnte dies sagen, und was wäre das für ein Sinn? Ich weiß wohl, daß dies gewöhnlich angenommen wird, und daß darin gerade die Irrehümer sich verssteden! Sie auszurotten, ist eben die Abssicht unserer Untersuchung).

Dies ist eben ber Punkt, auf ben es uns ankommt: die Erscheinung kann sich nicht ersehen, sieht sich, benkt sich nicht auser als sehend. Es giebt kein reines und abgesondertes Ich, wie wir es etwa früher construirt haben; die Anschauung des Ich ist immer mit jenem Nicht = Ich verbunden, das sich schlechthin ausschließt, und umgekehrt: die Erscheinung hat gar kein Sehn, ausser inwiesern sie dasselbe sieht. Weides ist eine durchaus mattrennliche Synthesis. Es giebt kein reines Ich, sondern nur in einer Synthesis; und in dieser wollen wir es nachweisen. Unser allererste Untersuchung hatte schon dies zum Zweck, indem sie den Sas ausstelle untersuchung hatte schon dies zum Zweck, indem sie den Sas ausstleitete: das Bilb; musse sich nothwendig sehen als Bilb;

Bild, und Bild bavon, als Bild feien unzertrennlich. Dies nachzuweisen, haben wir uns jest noch mehr Raum gemacht. Die Erscheinung sieht das Bild als solches in sich; und eben indem sie es in sich sieht, sieht sie es als Bild, als Accidens; und wenn wir sagen, dies Bild ist gar nicht, es werde denn gesehen als Ich; so heißt dies eben: es ist gar nicht, als es werde denn gesehen als Bild. Es wird Etwas gesehen als Bild, heißt darum: es wird erblickt im Ich. Dies ist die früher nachgewiesene Ungertrennlichkeit der Bilder a und b; für b haben wir jest gessunden das Ich als Princip, und eben diese Einheit, von der gessprochen wurde, ist ausser, und eben diese Einheit, von der gessprochen wurde, ist ausser.

Ueber die aussere Form, daß in dem Bilde x ein Begruns den oder Construiren gebildet werden musse, daß die Berschiedens beit der Folge in der Construirbarkeit und Nichtconstruirbarkeit bestehen musse, daß das gemeinschaftliche Ich gebildet werden musse als dennoch construirend das schlechthin Unconstruirbare, und was das heißen moge; was da sei die Anschauung einer Folge, und zwar einer gesehmäßigen Folge, daß sie sich ausschuse als ein Fluß über einem Mannigsaltigen; daüber ist in dem Borigen Rechenschaft gegeben, und wir haben dadurch vorgears beitet für die Einsicht des Hauptpunktes, sur welchen wir dies Alles gebrauchen werden. Wir haben aber ein wesentliches Stückgang liegen lassen, ohne welches wir zur wahren Einsicht nicht gelangen können. Aus dies habe ich durch den Schluß der vorizgen Stunde vorbereiten wollen. Ich sagte:

- 1) Man fege voraus ein unendliches Bilbvermogen; fo zer= flieft bas eben, und es ift tein Bilb.
- 2) Sollte es nun dies werden, so mußte das unendliche Bildsvermegen eben beschränkt werden; aber nicht durch sich, benn burch sich selbst ist es unendliches Bildleben, darum mußte es beschränkt werden durch eine absolut faktische Nothwendigkeit. Bas ich auch ausbrücken könnte: durch ein Geseh, denn die Nothwensbigkeit wird zu einem Gesehe, wenn sie inst Bild gesaßt wird,

bas aber zunächst noch nicht geht, indem wir hier noch gar tein Bilb haben, sondern es erst entstehen laffen wollen. Durch biefe Beschräntung ware nun ein Bild bessen, was von der Unenblichsteit übrig bleibt nach der Beschräntung: ein bestimmtes Bild.

- 3) Es könnte in jener Unendlichkeit auch nicht Bild feiner felbst sein, weil es überhaupt nicht Bild sein könnte. Sest ist es burch die Beschränkung Bild geworden innerhalb der durch die Beschränkung gesetzen Granze; zuvörderst bessen, auf bas es beschränkt ist; und nun kann es darum auch sein Bild seiner selbst.
- 4) Ich sage: es muß unter bieser Bedingung Bild seiner selbst fein. Denn es ist in sich und durch sich ein bildendes Leben, der Boraussetzung nach, in welchem Alles sich bildet, was ist. Jest ist es in der Gestalt eines Bildes = A. Diese seine Gestalt muß sich darum bilden.

Resultat: Durch das erste, durchaus nicht in ihm, sons bern in einer faktischen Nothwendigkeit ausser ihm gegründete Bild ist das Bild seiner selbst bedingt. In der ersten Lage der Unendlichkeit kann es gar nicht sein Bild seiner selbst: erst durch die Beschränkung kann es selbst gebildet werden. Weiter: durch das erste Bild ist auch das zweite geset, und als nothwendig geset, nicht etwa unmittelbar zusolge der fremden Nothwendigzkeit, sondern zusolge seines eigenen innern Wesens, als Bildlesden, wie wir gesehen haben. Für das erste bedarf es einer abssoluten aussern Nothwendigkeit, nicht so für das zweite, sondern das erste nur geset, macht sich das zweite durch sich selbst nach innerer Nothwendigkeit.

5) Ich wollte hierburch nur die allgemeine Form bes Busammenhanges zwischen den beiden Arten der Bilber, des Bilbes schiechtweg, und des Bilbes vom Bilbe; des durch absolute unsprüngliche Nothwendigkeit, und des durch das eigene formale Wesen des Bilbes, des qualitativen und des formalen zeigen. Mehr ist noch nicht geschehen, denn wenn wir das Gesagte näher betrachten, so ist es ausgestellter Maßen unmöglich. (So aber Schritt vor Schritt muß die Philosophie einhergeben).

Es laßt fich namlich in unserer Debuktion gar nicht begreifen,

(ungeachtet wir es jum Behuf ber Begreiflichkeit bingeftellt bas ben), wie burch die Beschränkung eines Unenblichen ein Bestimmtes, und besonders ein bestimmtes Bild entstehen solle, das felbft wieder in einem zweiten Bilbe als ein bestimmtes gebilbet werben tonne. Dit dem Unendlichen giebt es gar fein Berhalt= nif , wie Ihnen angemuthet wird in eigener Anschauung zu fin-Gell baber burch bie Beschrankung ein Bestimmtes entste ben, fo muß bie Beschrankung innerhalb einer bestimmten Beforantbarteit, bie ein geschloffenes und bestimmtes Bange ift, geschehen. Rur so ift bas Resultat ber Beschrantung ein bestimmtes burch feinen Gegenfat und fein Berhaltnig jum Gangen. Boblbemerkt: ich fage nicht, ein folches schlechthin unenbliches Bilbleben, bas burchaus nichts weiter fei, benn bies, muffe gar nicht gefett werden; es muß allerbings gefett werden, wenu bas Bilb überhaupt in seiner Form begriffen werden soll; es tam nur nicht also gesett werben in Beziehung auf bie Begranaung: in biefer Beziehung mig innerhalb ber Unendlichkeit wie ber, welche vorläufig uns Richts angeht, gefest werden eine burdaus bestimmte Begranzbarteit, ein Berbaltnig bes Bestimms ten zu einem Bestimmbaren überhaupt. Diese Begranzbarkeit ift in unserm Denken gesett burch die Möglichkeit ber Begrane jung; fie ift biefe Moglichkeit felbft, ift baber schlechthin gefest.

Und nun nach biefer Boraussetzung weiter: Das burch bie Beschränkung entstandene Bilb ist boch Bilb, nur inwiefern es bestimmt ist: aber es ist bestimmt nur durch seinen Gegensatz mit der Beschrankbarkeit überhaupt. So gewiß barum dies Bild ift, fo gewiß muß bie Befchrantbarteit, und ber Gegenfat ber= felben mit bem bestimmten Bilbe gesett werben. Das Bild ift nur ein Bestimmtes burch biefen Gegensat, und ba alles Bild ein Bestimmtes ift, fo ift es überhaupt nur in biefem Gegenfage. Diefe Rothwendigkeit ist hoffentlich klar. -Es ift nothig bier genau m fein; barum Unalpfe bes Gefagten. Bas ift benn nun eigentlich in der Erscheinung, Bild der Beschränkung oder der Befdrankbarkeit? Unmittelbar keines von beiben, sonbern Bilb eines bestimmten Gegensages ber beiben; barum bie beiben nur burch und vermittelst des Gegensages, als Glieber besselben, und

entsserbem nicht. Beschränkung und Beschränkbarkeit sind also nur, inwiesern sie durch den bestimmten Gegensatz, das einzige hier schlechtweg Gesetze, gesetzt sind. Der Gegensatz ist der Hercus beider. Offenbar ist das Bild der Beschränkbarkeit ein Bild, das die Erscheinung von sich hat; denn das Beschränktere ist ja eben die Erscheinung; und das der Beschränktheit gleichfalls: das Einzige darum, was hier gesetzt ist, ist ein bestimmtes Bild der Erscheinung von sich selbst, und in diesem sind die beiden Rebenglieder gesetzt.

Das faktisch wirkende Gesetz nun, die Nothwendigkeit, die wir als beschränkend das unendliche Bilbleben, als Grund bet Bildes überhaupt setten, was wirkt es eigentlich, und was it da burch dasselbe? Eben das bestimmte Bild, ganz so, wie wir es beschrieben haben, mit seinen beiden synthetischen Theilen, f ba burch baffelbe, und nichts Anberes. Keine Befchränkung um mittelbar, auch teine Beschränfbarkeit, sondern nur bas bestimmte Bilb, in welchem beibe gefett fir. Gefet ift eben bas Sein eines Bildes, und ba bas Bilb nothwertbig Bestimmtheit bi fich fuhrt, Sein eines bestimmten Bilbes, 'und ba bie eine Bestimmbarteit bei fich führt, Gein eines bestimmten Bilbes als Theiles ber Bestimmbarteit überhaupt Mfv die Rothwendigkeit des Seins des Bildes bringt die Dnifache mit fich in der angegebenen Ordnung. Wir hatten Insange mei Glieber, die erst aussahen, als ob sie für sich und objettib an gelten begehrten, bie Beschrankung, als ein wirklich worg! hendes Faktum, und die Beschranktheit, als ein geschloffens Sein ber Ericheinung aufgenommen in bas Bilb. aber die Erscheinung, was wohl keinen Ginn haben durfte, [617 bern so bildet fie sich schlechthin.

Form die ses Bildes. Es ift ein Bild ber Erscheinms von sich selbst, und zwar in ihrer Bestimmtheit, die da ist durch absolute Nothwendigkeit; also reine Anschauung, wie wir die selbe beschrieben haben; ein Bild, das durchaus sich nicht pfchreiben kann, irgend Etwas an dem Gebildeten zu thun, sondern die sich durchaus und ganz leidend verhalt, bloses Zusehen hat.

In Stadficht ber Beftimmbarteit wollen wir noch bes meden. Es ift in unserer Debuktion nicht zweideutig geblieben, welche Art berselben wir meinen: Wir wollen es nur noch aussträcklich aushrechen, und geltend machen. Es ist gemeint die burchaus bund das Geset, durch die faktische Nothwendigkeit. gesgedene, keinesweges etwa, falls es so eine giebt, die, in Rucksicht auf welche die Erscheinung selbst als absolutes Bermögen sich beskimmt und freies Princip ihrer selbst ist. Das Leiden, und durchs aus nur dieses, die Receptivität der Erscheinung ist darin gesetz.

Roch biefen Charafter: Diese Bestimmbarteit ift, als ein Seiendes, burch bie beschriebene Anschauung schlechthin Gegebenes, wie-fie gegeben ift. Ich habe 3meierlei ausgesprochen: Gie wirb wicht; zwar wird auch, in ber beschriebenen Anschauung, bie Beldrantung nicht, aber wir, barüber schwebend und erklarend, fcen boch, bag fie fei burch ein faktisches Gefet, und aufferbem nicht fein wurde, und machen fie fo genetisch. Sollte nun etwa, wie indtinftige wohl geschehen konnte, biefe Genesis auch innerbell bet von uns abzuleitenden faktischen Bissens fich realisirt finden; fo wird boch immer die Beschrantbarteit überhaupt biefem Berben, als bie Grundlage aller Befchrantung, vorausges fest. Sie ift, wenn jene werben; Diefe werben nur im Gegenfabe mit ihr, ber bleibenben, und ihr Sein ift bie Bebingung bes Berbens jenes und ihres Wechfels. Sie ift schlechthin geges ben, wie fie gegeben ift, laut ber Ableitung. Die Beftimmt= beit ber Beschränkung fest eben eine geschloffene Beschränkbarkeit, m ber fie ein bestimmtes Berhaltnig haben tonne, und bas Bilb berselben ift senes Bild, wie es nun eben ift. Es ift nicht mehr bewiesen, als bag fie überhaupt eben eine bestimmte fein muffe.

Benn ber Sat a priori eingesehen ist, ist er burch bas gewindiche Bewustsein so beutlich zu machen. Gegen sat. Bestimmung if Durchgehen ber Bestimmbarkeit, um burch ihr Uebriges die Bestimmtheit zu bestimmen. Es ist begreislich, daß die Beskimmtheit von der Bestimmbarkeit abgeht, und daß, was in jener gesetzt ist, nicht gesetzt ist in der letzteren, sondern ein durch Andsonderung entstandener Theil der letztern ist, der die übrigen Deile negirt. Bas in der Wirklichkeit jene Bestimmbarkeit burch faktische Nothwenbigkeit sei, ist schon oben ausgesprochen und bewiesen (S. 239.): die gesammte Receptivität, beis ber auffere Sinn. (Der auffere, sage ich; an den innem ist hier noch nicht zu benten, dieser ist ein ganz anderer: ber auffere ist die Bestimmbarkeit schlechthin durch faktische Rothswendigkeit).

Das Bild biefer Bestimmbarkeit nun muß, bamit eine Bestimmung durch ben Gegensat bamit moglich fei, Bild fein einer fteten conftruirbaren Mannigfaltigfeit : nach einer Regel, bemit bie besondere Bestimmtheit, als besondere, darin aufzufinden fet. Wie wird bas möglich sein? Buvorderst eben burch fich, und badurch, daß es ift, absolut Bild ber Bestimmbarkeit, bes auffen Seins überhaupt. Das Ich muß sich anschauen konnen als auf feres Sein, wenn es baffelbe ift, und nicht auffer bemfelben nach einem anderen, bis jest noch nicht flaren Gegenfate: (all ben Sie fich ben inneren Sinn benfen mogen. Auch mogen Si gur Erlauterung bingufugen, mas oben gefagt murbe: bas 36 muffe, um bas Unconstruirbare zu conftruiren, sich anschauen. als fich jum feienben 3ch machend, mas nun beigen warbe, fich anschauen, ale fich zur Bestimmbarteit überhaupt, ju einem aufferen Gein machend, bem aufferen Sein bingeben). Ferner biefe Bestimmbarteit mußte in sich felbst wieder Gegenfate haben, es mußte geben verschiedene Arten biefer Beffimmbarteit, welche zu unterscheiben und entgegenzusegen maren, als verschies bene Sinne: b. b. verschiebene Arten ber Bestimmbarteit burd Dies mare es, mas in bem Urbilbe diesen Einen Sinn. ber Bestimmbarteit überhaupt liegen mußte. Also wir haben Sein und Sinne! Un fich? Bas mochte bas heißen? fie bas absolute, ober Theile bes absoluten, wo famen biefe absoluten Sinne benn hin, wenn wir nicht im Sinne find, wenn wir abstrahiren? Rein; die Erscheinung erscheint sich , bilbet fic überhaupt mit Sinnen, mit solcher Bestimmbarkeit, wenn fie überhaupt nach ihrem Sein sich bilbet. gerner: fie erfcheint fich nothwendig mit Sinnen, wenn fie ursprünglich und burch ein faktisches Geset sich bestimmt erscheint. So ist es: und bie Rothwendigkeit ist so eben aus der Sicherscheinung der Erscheis

pung, aus ber Ichferm abgeleitet. Ueberhaupt tann es schlecht: hin nicht anders sein, so gewiß Erscheinung ist: (benn bies ist sie nur als Bilb, dies nur unter Boraussehung einer Bestimmt: heit, und dies wieder nur unter Boraussehung einer Bestimm: barteit).

Daß es nun aber gerabe folche 5 Sinne giebt; (wiewohl für bie ganfachheit wohl ein Gelet fich finden mochte:) und in ihnen gende folche Beschrantungsweisen, bas ift nicht ableitbar; es muß eben solche geben, und ba ift jeder gleich gut.

(Es giebt kein Bild einer Bestimmtheit ohne ein Bild ber Bestimmbarkeit. 3. B. wie ist roth? Doch wohl nur als im dustern Sinne, und unter biesem wieder als nicht im Gehor, Besthl u. s. f., sondern in dem, was übrig bleibt, dem Gesicht ke. Was aber ist Gesicht? aufferes Sehen; das wissen wir wir dehen wir bech Alle unmittelbar, und können die verschiedenen Sinne uns mittelbar unterscheiden, verwechseln nicht die Ausbrücke durch ben verschiedenen Sinn; denn Alles, was wir lernen und erfahren, setzt diese Unterscheidung schon voraus, auch haben wir keinen Sinn, durch den wir wieder sähen das Sehen, hörten das Hosen und bie Ausbrückenen, wird den wir wieder sähen das Sehen, hörten das Hosen und bie Ausbrücken, wurch den wir wieder sähen das Sehen, hörten das Hosen und bie Ausschlang, und in ihr gegeben.

Diese Sinne find schlechthin unterschieben; die Erscheinung macht fich nicht bazu, sondern sie ist also. Co auch die besons beren Affektionen berselben, roth, gelb, grun tc. Wie nun aber? tinnen wir diese Unterscheidungen nachconstruiten aus einem Ges meinsamen, wie wir innerhalb eines Kreises seine möglichen Winstel bilden können? Nein; denn es ist Ausdruck ver absoluten Bestimmbarkeit durch faktische Rothwendigkeit, nicht etwa breid eigene Kreibeit des Construitens.

Was ist nun roth? Als Beschränktheit bes ausseren Sins net, und zwar des Gesichtes; was nicht ist gelb oder grün, sons dern des, was von allen möglichen Farben, wenn sie abgezogen sind, als Bestimmbarkeit des ausseren Sehens übrig bleibt. Wie ist es? Als ein faktisches Sein, worin ich ganz ausgegangen bin, was eigentlich so sein muß. Die übrigen Sinne dagegen sind nur im Bilbe, das Gesicht aber ist wirklich; serner die übrigen Bestimmungen des Gesichtes sind ebenfalls nur im Bilbe (grun, gelb n.) und als Bestimmbares, in der blosen Möglichzeit; und dieses allein ist nicht so, wie die übrigen. Wenn gelb gesehen wurde, so wurde es jest dem roth also ergehen, wie dera malen dem gelb, es wurde versinken in die Anschauung der blossen Bestimmbarkeit, die von der Bestimmtheit unterschieden wird schlechthin.

Also: Rein Bilb einer sinnlichen Qualitat, ohne ein Bilb bes Sinnes überhaupt, und bes befonderen Sinnes; benn die Qualitat ift eine folche, hat ihre Bestimmtheit nur im Gegensage mit allen übrigen, als sobann bloger Bestimmbarkeit.

Das Rothe ift nur als eines bestimmten Sehens, barum bes Sehens überhaupt; bieses wieder nur als eines aufferen Sinnes, als eines Nichthorens, Nichtfühlens zc. hierin liegt wieder die Modisicabilität des Sinnes, unter dem Einen siehenden Sinne.

Warum wir nun diesen Sinn aufferen Sinn genannt haben, und der Erfolg des Setzens ausser und liegt, kann erst durch den Gegensatz gegen den innern uns klar werden. Hier: weil er ist absolute Bestimmbarkeit, nicht durch das innere Gesetz und Nothwendigkeit des Wesens, sondern durch eine faktische Nothwendigkeit, durch die ein Bild überhaupt zu Stande kommt, als erstes und absolutes Bild. Was noch irgend von Bildern-sein kann, mit diesem zusammenhängend, und durch dasselbe bedingt.

Ich habe, auf eine andere Weise gesaßt, in dem vorigen Bortrage des gleichen Collegium denselben Sat vorgetragen, den ich dort so eingeschärft habe, und an den ich erinnere: die Empirie hat nothwendig ihre geschlossene und beschränkte Sphäre; dies geschlossene und gegebene Ganze ist die hingeschaute Bestimme barkeit; geschlossene: denn das Bestimmte in ihr ist ein solches nur im Gegensaße mit einem gleichfalls bestimmten Bestimmbaren. Dies haben wir hier ausgedrückt: der Sinn ist ein durchaus Bestimmtes, und hat seine Gränzen, seine geschlossene Summe möglicher Eindrücke: Diese Eindrücke mögen nun wohl wiederholt und combiniert werden können ins Unendliche, nach einem

Gefete und in einem Medio, das wir jest noch nicht kennen. Wher bem Gehalte nach ift ble Empirie nothwendig ein endliches, burchans bestimmtes und erschöpfbares Bange. Der Sinn kann fich erichbufen, fo daß es fur ibn nichts Neues mehr giebt. Denn er ift erschäpft von vorn herein durch sein Wesen, und in ihm lieat teine lebenbige Quelle. Bielmebr ift feine Gefchloffenbeit Grundbedingung beffen, das überhaupt Bild ift; ausserdem gerfieffe bas Bildvermogen ins Unenbliche. Also 1) burch die vollendete Bestimmbarteit erft tommt es überhaupt zu einem Bilbe. 2) Die Erscheinung fieht fich nur zufolge bieses Bilbes, und als biefelbe Eine in berfelben Bestimmbarteit, durch welche fie fich gleich Anfangs charafterifirt hat; und bies bleibt baburch nothwendig baffelbe in ber Anschauung; benn sie ist eben baburch ber Iniger beffelben Ginen 3ch).

Diefes bier Durchgegangene ift nun gleich ber vorher ermahnten Reibe, wo bas Bilb aus bem Sein folgt; b. i. aus ber fattifchen Rothwenbigkeit, aus einem aufferen Gefete, als ba ift bas Ericheinen des Absoluten. Sie seben, daß die zweite Reibe, bie Rolee bes Seins aus bem absoluten Bilbe zu einer abnlichen Befimmung gang liegen geblieben ift. Ehe ich aber zu biefer Reibe, in bem Busammenhange, ber vor uns liegt, fortgebe, will ich noch eine tiefere Bemerkung über ben eigentlichen Dits telwunkt portragen, bie von ber größten Bichtigkeit ift. 1) Ich babe meines Wiffens noch nie biefen gang entscheibenden Puntt is flar ausgesprochen, als ich es jest thun werbe. 2) Berftands lid wird es werben, benn es ift recht gut auf Begriffe gu brins Die überraschende Rlarheit und bas Durchgreifende, weldes biefelbe mehr als andere Sate bei fich führen mochte, erwerte ich bier noch nicht, bas muß erst irgendwo in der Anwens bung fich ergeben.

XV. Bortrag. Die Formel, auf welche wir alles bisher Gesagte zurückschren wollen, ist bie: bie Erscheinung muß sich seben als sebenb. Aber bas Bild ber Erscheinung ist 34. Das 3ch barum soll sich seben. Das 3ch ferner entsteht

burch absolute Freiheit bes Sich : Setzens: bies ift fein Charats ter.

Nun foll das Ich als eben solches, als Ich, hier in einer Anschauung vorkommen, in einem durchaus saktischen Ausbrucke, ber kein Denken ist, und kein Denken sich zuschreibt, sondern rein leidend sich seizen würde, wenn sie sich seize. Es wird in ihr überhaupt alles Denken negirt; wenigstens das Resultat besselben, das Erschaffensein. Hierin liegt die eigentliche Schwierigkeit; in einer nur leidenden Anschauung soll vorkommen ein Sich Denken, wenigstens das Resultat eines solchen Denkens, ein formales Ich, wie es beschrieben worden.

Wenn wir indes diese Schwierigkeit nur recht begreifen, ik sie gehoben. Das gerade, was wir ausgesprochen haben, muß sein, und ist gesett. Die Anschauung, das blose Bild eines sich selbst sehenden Ich. D. h. in der That sett die Erscheinung sich nicht selbst, sondern es kommt, durch das faktisch waltende Seset, ein Bildleben, das blose Bild, die Hinschauung eines solchen Sich Setens zu Stande: da aber die Anschauung das Gesset, nach welchem sie ist, selbst nicht sieht, wie wir, die wir über ihr stehen, es sehen; so sieht sie eben das Ich als sich selbst setzende: kurz, die Anschauung x ist schlechthin kein Sichconstruis ren der Erscheinung zu einem Ich, sondern das blose Bild einer solchen Sichconstruction; und so ein schlechthin durch das Faktum des Sicherscheinens überhaupt Gegebenes.

- 1) Ich sage: Wir, die darüber schweben, sehen das faktisch waltende Geset, dies ist die Resterion: die beschriebene Anschauung aber ist bloße Resteribilität. (Dies beiläusig; die klare Erskenntniß des eben aufgestellten Punktes durfte wohl eine gang neue Klarheit in diese Lehre bringen; wer will, und ausgertstet ist, sehe sie sich vorläusig darauf an).
- 2) Dies macht klar, und erhalt wieder Klarheit durch unfere Grundausserung, die auch mit allen unsern andern Behauptungen von der Absolutheit nur des Verstandes übereinstimmt: es werde gar nicht rein hingedacht, wie wir fürs Erste die Sache einseitig, um einzuleiten, beschrieben haben, sondern verstanden (G. 230.). Was heißt das? Es wird ein Theil einer Anschauung

, . :

= x angeschaut, als Folge eines Dentens ober freien Conftruirens = v. welches lettere barum felbst angeschaut wird in einem weiten Theile ber Anschauung, bie ja nur ift bie Synthesis bes Da wird bas Denten angeschaut als Begrunbetes burch einen anderen Theil der Anschauung, und es ware also nur ein Meil ber Unschauung, mas ber Berftanb schlechthin durch fich lieferte, so wie der andere Theil berselben Unschauung micht burch ben Berftand geliefert wird, muffen wir alfo bas Denten faffen als das Berfteben in einer sonthetischen Anschau= ang. Diefen Sat, daß es tein reines Denten giebt, sonbern mur ein Berfteben, machen wir nun bier geltenb. Bir wollen bes Denten nachweisen in ber Empirie, biese aber ift Anschaume: also bas Denten tann nur angeschaut werben in seinem Probutte, mehr nicht, und es ift gar nicht anbers, auffer in ber Aufhauung. Go hier: fo mochte es, ba auch fur bie Reflerion de Gegenftand ber Anschauung, bas Gefet, nach welchem bie Brenkhauung bes Denkens überhaupt ba ift, fich gefunden bat, wehl burchaus fein mit allem Denten, fo bag barum von bier and the ein allgemeines Licht über bie gange Aransscenbentalphis losable verbreitet.

3) Damit allein besteht auch zusammen unsere ganze Ansicht bes Denkens, und unser Widerstreit gegen die gemeine Logik. Wir wollen das Denken nachweisen in dem ursprünglichen, schlechtz bin gegebenen Wissen. Dies aber ist eine Anschauung, mithin kann in dieser das Denken oder vielmehr sein Produkt nur anz geschaut werden. Die gemeine Logik dagegen sagt: ich denke; wir behaupten: das Denken denkt, oder das Wissen denkt. In jumm: Ich denke, ist das Denken benkt, oder das Wissen denkt. In jumm: Ich denke, ist das Denken eben ein reines und absolutes, is das es das absolut Erste ist. Bei uns: das Wissen denkt; das wohl im Wissen! Also in der unmittelbaren Anschauung. Das allererste und höchste Produkt des Denkens aber ist das Ich, und in som und in seiner Fortbestimmung sind alle anderen Bezgrisse enthalten: darum müsten wir zuerst dies nachweisen auf die rechte Art, d. h. in der Anschauung.

In Summa: barauf tommt es an, zu zeigen, wie aus bem Chee, bas wir hier barstellen als einen nothwenbigen Busam=

heit und bes Bilbens, und burchaus nichts Anderes: eine Syn= thefis aus diesen beiben Gliebern.

Hier nun find wir erst angekommen bei dem eigentlichen Mittelpunkte und Focus der ursprünglichen Anschauung, in unsserm Beichenspsteme x: — dadurch, daß die Sine Halfte für sich als durchaus unmöglich einleuchtet. Ich wollte ihn angeben, um Ihnen den Endpunkt der Untersuchung zu zeigen.

Jest aber zur Analyse ber zweiten Seite ber Synthesis, bei meldem wir haburch angekommen find. Die Sache ftand so:

Forderst du ein Bild der Bestimmbarkeit, welches du schlechts hin fordern mußt, um ein Bild der Bestimmtheit, und dies wiesder, um ein Bild überhaupt seinen zu können, so sorderst du ein Bild des Ich. Und zwar kannst du wiederum nicht unmittelbar haben ein Bild des Ich, als des Bestimmbaren und dadurch der Bestimmbarkeit, denn diese ist nur denkhar im Gegensatze und Berhältniß mit einem Bilden: also sorderst du zugleich ein Bild des absoluten Bildens, worin erst möglich wird das Bild eines beschänten Bildes. Also:

bie Erscheinung bilbet sich, heißt: sie bilbet ein Bilb ihred Bilbens; in jedem anderen Bilbe hatte sie nicht sich, sondern bas sie Beschrankenbe.

Ge find in Absicht biefer Formel brei Bemerkungen zu maschen:

a) Sie bilbet bieses Bilben eben schlechtweg, schaut es hin. Reinesweges haben wir etwa baburch gesagt: sie bilbet sich, als es bilbend, b. h. hat nicht nur das Bild, sondern zugleich das Bild ihres Bilbens, den Begriff ihrer selbst als Principes. Dies mag wohl in einem anderen Zusammenhange der Fall sein. Bei und, den darüber Schwebenden und Restektirenden, ist es allerdings der Fall, aber dies ist hier nicht gesagt, vielmehr ed ist gesagt, daß es nicht gesagt sei, und muß in der Einbildungstraft sorgfältig abgehalten werden. (Ich weiß aus Ersabrung, wie sehr es die richtige Einsicht in das Ich erschwert, wenn man die Erscheinung nicht eben schlechtweg sich hinschauen läßt, sondern auch dieses hinschauen zum Bewußtsein erheltt, um nur recht bald das formale Ich zu bekommen. Alle Misverständnisse

In Richficht ber Beftimmbarteit wollen wir noch bes merten. Es ift in unserer Debuktion nicht zweideutig geblieben, welche Art berselben wir meinen: Wir wollen es nur noch aussbrücklich aussprechen, und geltend machen. Es ist gemeint die burchaus burch das Geset, durch die faktische Nothwendigkeit gezgebene, keinesweges etwa, falls es so eine giebt, die, in Rücksicht auf welche die Erscheinung selbst als absolutes Bermögen sich bestimmt und freies Princip ihrer selbst ist. Das Leiden, und durchs aus nur dieses, die Receptivität der Erscheinung ist darin gesetzt.

Roch biefen Charafter: Diefe Bestimmbarteit ift, als ein Seienbes, burch die beschriebene Anschauung schlechthin Gegebenes. wie fie gegeben ift. Ich habe 3meierlei ausgesprochen : Gie wirb nicht; zwar wird auch, in ber beschriebenen Anschauung, bie Befchrantung nicht, aber wir, barüber schwebend und erklarend, feben boch, bag fie fei burch ein fattifches Gefet, und aufferbem nicht fein wurde, und machen fie so genetisch. Sollte nun etwa, wie instunftige wohl geschehen tonnte, Diese Genesis auch innerbalb bes von uns abzuleitenden faktischen Bissens sich realisiet finden; so wird boch immer die Beschrantbarkeit überhaupt biefem Berben, als die Grundlage aller Beschrantung, porausges fest. Sie ift, wenn jene werben; biefe werben nur im Gegenfabe mit ihr, ber bleibenben, und ihr Sein ift bie Bebingung bes Berbens jenes und ihres Bechfels. Sie ift schlechthin gege= ben, wie fie gegeben ift, laut ber Ableitung. Die Beftimmt= beit ber Befchrantung fest eben eine gefchloffene Befchrantbarteit, m ber fie ein bestimmtes Berhaltniß haben tonne, und bas Bild berfelben ift senes Bild, wie es nun eben ift. Es ift nicht mehr bewiesen, als daß fie überhaupt eben eine bestimmte sein muffe.

Wenn der Sat a priori eingesehen ist, ist er durch das gewihnliche Bewußtsein so deutlich zu machen. Gegen sat. Bestimmung ift Durchgehen der Bestimmbarkeit, um durch ihr Uebriges die Bestimmtheit zu bestimmen. Es ist begreislich, daß die Bestimmtheit von der Bestimmbarkeit abgeht, und daß, was in jener gesetzt ist, nicht gesetzt ist in der letzteren, sondern ein durch Aussonderung entstandener Theil der letztern ist, der die übrigen Pheile negirt. Was in der Wirklichkeit jene Bestimmbarkeit heit und bes Bilbens, und burchaus nichts Anderes: eine Synsthesis aus biefen beiben Gliebern.

Hier nun find wir erst angekommen bei dem eigentlichen Mittelpunkte und Focus der ursprünglichen Anschauung, in unsserm Beichenspsteme x: — dadurch, daß die Sine Halfte für sich als durchaus unmöglich einleuchtet. Ich wollte ihn angeben, um Ihnen den Endpunkt der Untersuchung zu zeigen.

Sett aber zur Analyse ber zweiten Seite ber Synthefis, bei welchem wir baburch angekommen find. Die Sache ftand so:

Forderst du ein Bild der Bestimmbarkeit, welches du schlechts bin fordern mußt, um ein Bild der Bestimmtheit, und dies wiesder, um ein Bild überhaupt setzen zu können, so sorderst du ein Bild des Ich. Und zwar kannst du wiederum nicht unmittelbar haben ein Bild des Ich, als des Bestimmbaren und dadurch der Bestimmbarkeit, denn diese ist nur denkbar im Gegensatze und Berhältniß mit einem Bilden: also sorderst du zugleich ein Bild des absoluten Bildens, worin erst möglich wird das Bild eines beschränten Bildes. Also:

bie Erscheinung bildet sich, heißt: sie bildet ein Bild ihres Bildens; in jedem anderen Bilde hatte sie nicht sich, sondern bas sie Beschrankenbe.

. Es find in Absicht biefer Formel brei Bemerkungen ju maschen:

a) Sie bilbet bieses Bilben eben schlechtweg, schaut es hin. Reinesweges haben wir etwa baburch gesagt: sie bilbet sich, als es bilbend, b. h. hat nicht nur bas Bilb, sonbern zugleich bas Bilb ihres Bilbens, ben Begriff ihrer selbst als Principes. Dies mag wohl in einem anderen Zusammenhange der Fall sein. Bei und, den darüber Schwebenden und Restektirenden, ist es allerdings der Fall, aber dies ist hier nicht gesagt, vielmehr es ist gesagt, daß es nicht gesagt sei, und muß in der Einbildungstraft sorgfältig abgehalten werden. (Ich weiß aus Ersahrung, wie sehr es die richtige Einsicht in das Ich erschwert, wenn man die Erscheinung nicht eben schlechtweg sich hinschauen läßt, sons dern auch dieses hinschauen zum Bewußtsein erhellt, um nur recht bald das formale Ich zu bekommen. Alle Misverständnisse

nung, aus der Ichsorm abgeleitet. Ueberhaupt kann es schlecht= bin nicht anders sein, so gewiß Erscheinung ist: (denn dies ist sie nur als Bild, dies nur unter Boraussetzung einer Bestimmts heit, und dies wieder nur unter Boraussetzung einer Bestimm= barkeit).

Daß es nun aber gerade folche 5 Sinne giebt; (wiewohl für bie Fünffacheit wohl ein Geseth sich sinden mochte:) und in ihnen grade solche Beschräntungsweisen, das ist nicht ableitbar; es muß eben solche geben, und da ist jeder gleich gut.

(Es giebt kein Bilb einer Bestimmtheit ohne ein Bilb ber Bestimmbarkeit. B. B. wie ist roth? Doch wohl nur als im dusern Sinne, und unter diesem wieder als nicht im Gehör, Sesthl u. s. f., sondern in dem, was übrig bleibt, dem Gesichz te. Was aber ist Gesicht? aufferes Sehen; das wissen wir bech Alle unmittelbar, und können die verschiedenen Sinne uns mittelbar unterscheiden, verwechseln nicht die Ausbrücke durch den verschiedenen Sinn; denn Alles, was wir lernen und erfahren, setzt diese Unterscheidung schon voraus, auch haben wir keinen Sinn, durch den wir wieder sähen das Sehen, hörten das Hösten u. s. f. Also solche Unterscheidungen sind schlechthin durch die Anschauung, und in ihr gegeben.

Diese Sinne find schlechthin unterschieben; die Erscheinung macht fich nicht bazu, sondern sie ist also. So auch die besons beren Affektionen derselben, roth, gelb, grun tc. Wie nun aber? thunen wir diese Unterscheidungen nachconstruiten aus einem Ges meinsamen, wie wir innerhalb eines Kreises seine möglichen Winstell bilden können? Nein; denn es ist Ausdruck ber absoluten Bestimmbarkeit durch faktische Nothwendigkeit, nicht etwa durch eigene Freiheit des Construitens.

Bas ist nun roth? Als Beschränktheit bes äusseren Sinsues, und zwar des Gesichtes; was nicht ist gelb oder grün, sons dern das, was von allen möglichen Farben, wenn sie abgezogen sind, als Bestimmbarkeit des äusseren Sehens übrig bleibt. Wie ift es? Als ein faktisches Sein, worin ich ganz aufgegangen din, was eigentlich so sein muß. Die übrigen Sinne dagegen sind nur im Bilbe, das Gesicht aber ist wirklich; ferner die

Rebe ist, und man nun nicht wußte, welches eigentlich unser Ich sei; hier habe ich Ihnen den bestimmten Platz gegeben, den Sie nur fest zu halten haben. Die Erscheinung verändert sich nicht, und nur in ihrem Objekte gehen alle Beränderungen bor. Dies könnte wohl die oben erwähnte Anschauung des Denkens in seiner ganzen Sohe sein, und nur dies, daß man sie nicht kennt, kann den Satz möglich gemacht haben: Ich benke.

Jett zum Inhalte bes Bilbes. Die Erscheinung bilbet schlechthin ihr Bilben. Bas ist bas? Bas giebt bied für ein Bild? Wir haben es schon oben ausgesprochen in der allgemeinsten Form, nur mit einem Zusate, den wir hier wege benken mussen. Dies Bilb der Erscheinung ist Folge des Seins, (im Bilbe wohl, freilich, also für die unmittelbare Anschauung;) in der bilblichen Form der Gesehmäßigkeit, d. i. der Ausenahmlosigkeit (S. 224.). Lassen Sie uns dies näher anallysiren.

Die Erscheinung bilbet ihr Bilben. Dies ist überhaupt Folge eines Seins im Bilbe, in unmittelbarer Anschauung: nach dem Ausdrucke: ich bin mir bewußt. Aus dem Bilbe folgt nothwendig ein Sein: Ich denke; darum werde ich mir bewußt des Produktes meines Denkens. Aber die Erscheinung benkt auf unserer Stelle nicht, d. h. sie hat kein Bild ihres Bildens; sie die det aber doch, und so entsteht die Anschauung eines Seins = x. Das Bilden selbst, dessen Folge es ist, bleibt unssichtbar, x ist darum die Anschauung eines Seins, das da eben absolut ist, zusolge der Anschauung ohne allen Grund; diese Weglassung des Grundes giebt ihm seinen formalen Charakter. Im Denken also erscheint x als ein Begründetes, als ein Sein im Bilde: doch die Erscheinung bildet ohne Bewußtsein des Bildens, darum erscheint das Produkt als Sein, das eben schlechthin ist.

Bas aber nun ist bieses x? — Folge, also Mannigsaltigikeit, und zwar Folge nach einem absoluten Gesete; also burch und burch Folge, so baß schlechthin Nichts sei in bem Mannig: felligen, mas nicht als unmittelbare Folge zu betrachten fei, alfo continuirliches, unendlich Mannigfaltiges in fich. bes Bilbens ber Erscheinung, also Kolge bes Seins aus bem Bilben ift in ihm abgebilbet und niebergelegt. Das ift wohl gut. Aber es ift ja gar tein Bilben gebildet, bas Bilben bleibt unfichtbar, und nur inwiefern es unsichtbar ift, ist die Folge, die Anschausse x, ein Sein schlechtweg. Um nun diesen Charakter an x nachzuweisen, muffen wir uns eben vorgreifen. Das Bils ben ber Erscheinung ift nicht zu bilben, benn sonst ginge bas Sein berloten, wir hatten nicht Anschauung, sondern Denken. Aber was verhindert benn, daß die Anschauung selbst das absolute Biben versuche an biefem Mannigfaltigen, innerhalb beffelben, namich, wie es gegeben ift ? Bas mußte fodann erfolgen? Sein Bilben mußte ibm allenthalben ein Gein geben: bie Un= fcanung mußte also innerhalb bes Mannigfaltigen ins Unendliche fort, b. b. bas Mannigfaltige ins Unendliche theilen konnen, ohne bag burch alle biefe Theilung fle je zu einem Nichts tame, b. h. bas Bilben aufhorte sein reales Sein zu setzen. Dies continuirliche Mannigfaltige, bas nicht zwar gegeben wird als ein unenblich Getheiltes, bei ben angestellten Bersuchen sich aber als menblich Theilbares finbet; also im Gangen ein Sein, bas eben unmittelhar ift im Bewußtsein, ift nun, was alle ben Raum Der Raum ift Bilb bes Bilbens, welches wir oben Bennen. beschrieben baben.

## Bemerfungen:

- 1) Die Lehre fagt: es ist eine Anschauung, Bild, bas ba ist, wie bas Wiffen felbst ist, mit bemselben gesetzt, eines Seins, ein objektives Bild bes Raumes. Der Raum ist wirklich und in ber Ahat, als ein absolutes Faktum ber Anschauung. Dies gest aus unserer Erklarung hervor, nach dem absoluten Gesetze bes Wiffens und nach dem bestimmten, das aufgezeigt worden ist.
- 2) Man tonnte aber sagen, es ist in bieser faktischen Anschausung noch mehr enthalten, als bloßer Raum, es ist Materie im Raume, und dies ist eigentlich bas erste Gegebene: ber Raum ift ja erst Abstraction, ber von ber Materie ausgeleerte Raum;

kann auch wohl sein, ich leite aber jest erst bloß die Eine Seite ab, um später die Synthesis daraus zusammenzuseten; was zu ihm etwa noch hinzukommen mochte, damit er Materie werde, wird sich zeigen.

- . 3) Nach mir ist ber Raum absolute Anschauung ber Erschei= nung felbft in ihrem Bilben. Rant fagt, ber Raum fei Form ber Anschauung, und zwar ber aufferen, wie bie Beit bie ber Bas beißt bas, Form ber Unfchauung? inneren Anschauung Der Ausbruck ift unklar. Dasjenige, was bas Bilb baburch, Dier also ware er bas, was bag es Bild ift, mit fich bringt. / die aussere Anschauung als solche schlechtbin mit fich bringt. Kann fein, wird fich auch wohl bei uns so finden. Aber dies ift erft ber abgeleitete Gebrauch, und die Synthesis, nicht bas Ursprüng-Alfo Anschauungsform bes Meufferen; Meufferes aber ift eine Relation, und in einem Gegensate, nur burch einen folden tann bas Aeuffere gum Meufferen werben. Die Form bes Meufferen ware also basjenige in ber Unschauung, woburch fie zu einer aufferen wird; allo es felbft mußte eben barum ein Inne res fein. (Db bies Rant flar gewesen fei, weiß ich nicht; aber es liegt eigentlich in seinen Worten). Bei uns ift ber Raum offenbar innere Anschauung: er ift bie Anschauung bes Bilbes felbft, meldes aber aufhort ein Bilben zu fein, und feine Beweglichkeit baburch verliert, weil es eben eintritt in die Korm bes festen. ftebenben Bilbes.
- 4) Man kann in der Transscendentalphilosophie kaum einen Schritt thun, ohne über den Raum Rechenschaft zu geben. So habe ich selbst wohl sonk, besonders in den Thatsachen des Bewußtseins, ihn als Form der Anschauung beschrieben; dies aber ist ein synthetisches Glied; und dies ist er in der That, und wir werden ihn auch hier so nehmen, wie Sie dies schon aus dem Obigen ersehen. Aber die reine Deduktion desselben muß ihn darstellen, wie er ist an sich, und vor aller Synthesis; dies ist die eben gelieferte. Darum hatten Sie diese sesh Der Grundcharakter derselben ist, daß der Raum nicht construirt werzbe, ser ist keine Construction, und ich erinnere mich noch wohl, wie viel sich gegen dies Misserständniss zu ftreiten gehabt habe:)

sondern daß er gesaßt werbe als blosse Anschauung, die ihr Dbziett giebt, umb als seiend sett. Er kann wohl nach construirt werden, umb dann wird er Form der Anschauung, aber urspringlich ist er es nicht. Darum habe ich erinnert, und ich bitte Sie, es nicht zu vergessen, daß ich vorgegriffen habe, ins dem ich aus die unendliche Aheilbarkeit desselben zugleich mit nachgewiesen, genothigt durch den Grundbegriff, ohne welchen ich ihn nicht darlegen konnte. Dies wird sich weiter sinden. Ursspringlich ist er ein in sich zusammenhangendes Mannigsaltiges, so weit als seine Anschauung geht, weder theilbar noch nicht theilbar, indem die Abeilung gar nicht an ihm versucht wird, und dies wo anders liegt, als in seiner ursprünglichen Anschauung.

Dies ift also festzuhalten. Der Raum ist bloß Anschauung eines Seins, ja es wird sich balb zeigen, baß bas ganze sinnliche Sein gar keinen anberen Grund hat, als ben Raum.

XVI. Bortrag. Der synthetische Mittelpunkt bes Sangen ift angezeigt, und wir ruden ihm immer naber. Sie muffen ihn fich far bas heutige in Erinnerung bringen.

(Für unferen kunftigen Beweis haben wir folgende Borbersiche aufgestellt: die Erscheinung ist durch sich und in ihrem formalen Besen ein unendliches Bildvermögen; dies wurde indes prstießen ins Unendliche, und wir hatten kein Bild. Goll ein siches entstehen, so mußte dies Bildvermögen durch eine faktische kothwendigkeit beschränkt werden.

Aber die Beschränkung kann selbst nur sein in einem Bilbe; denn sie ist, als Beschränkung, selbst kein Sein, sondern nur ein Berhältnis. Beschränkung ist im Bilde, heißt: das Bid des Gegensahes sindet Statt, in welchem sie ist. Nun giebt es hier keinen anderen möglichen Gegensah als das Bilden selbst. Die Beschränkung mußte darum sein eine Beschränkung des Bildens, und als solche mußte sie angeschaut werden. Resultat: das Bild einer Beschränkung des Bildes selbst ist das einzige Bild, das ursprünglich möglich ist. Also das ursprüngliche Bild ift zugleich das einer Synthesis, ein Bilden, und eine Beschränkung des Bildens. Beides ist nur neben und durch einander möglich. Es kann keine Peschränkung geben, ohne Bild des Bildens; weil die Beschränkung nur ist als ein Verhältniß, das Einzige aber, was unmittelbar als beschränkt gebildet werden kann, das Bilden selbst ist. Unmittelbar sage ich; dies ist die Hauptsache: das Bilden, wenn es überhaupt bildet, kann nicht nur, sondern muß zufolge innerer Wesensnothwendigkeit sich bilden: steht es aber unter einer beschränkenden Vothwendigkeit; so bildet es eben, bildet also schlechthin sich.

1) Wir wollen diesen Satz erst durch eine Analyse geltend machen. Ein Bilb einer Beschränktheit des Bildens ware das einzig ursprünglich mögliche Bild. Ist darum irgend' ein Bild, so ist dies also beschriebene, und dieses ist allein schlechthin mög-lich; und die Bedingungen seiner Möglichkeit sind auch schlechtichin gesetzt.

Bas ift benn bies nun für ein Bild in Beziehung auf bie Erscheinung überhaupt, die wir ja immer als das Lette und Sochste hingestellt haben? Das unendliche Bilden ift boch wohl bas der Erscheinung. Dies Bilden ist beschränkt. Also ber Ausbrud bes ganzen Bildes ber Beschranktheit ware Ausbruck eines Bustandes der Erscheinung. Ich sage: Bustand, und habe mich schon früher bieses Ausbruckes bebient, und mich ba mit ber un= gefähren Anschauung, die gewiß ein Jeder von Ihnen von einem Buftande bat, begnügt. hier kommt es uns aber auf bie größte Scharfe und Rlarheit an, und ich frage bemnach, mas ift Bustand? Wie läßt sich dieser Begriff recht deutlich machen? Im klarsten und genauesten wird alles erkannt burch Regation und Gegensat, und ba finden wir, Buftand ift Nicht : Folge, absolute Regation ber Form ber Folge. Alfo bas ursprungliche Bild ware bas einer Nicht = Folge, und als solches ware es bier nachzuweisen.

Wir haben eine boppelte Folge nach bem Obigen; 1) eine Anschauung zufolge des absoluten Bilbens, wo die Anschauung Produkt eines solchen Bilbens ist. Auf diese Weise wird die Beschränktheit, von der die Rede ist, nicht gedacht: beut fie

Erscheinung ist nicht beschränkt, aber sie hat ein Geset, sich als beschränkt zu bilben? Auch nicht; bas kann sie nicht, benn sich als beschränkt bilden ist bedingt burch Beschränkung bes Bilbens, bas Bilben aber ist burch sich selbst unenblich, kann sich also selbst nicht beschränken. Es bleibt barum nur übrig: bie Erscheinung ist Bilb ihrer Beschränktheit, bas fertige Bilb im Sein, sine alle Construction: aber auch nur bies: als bas Erste und Alles, was in bemselben liegt.

Sefett ift ein Sein ober Zustand ber Erscheinung, wie er beschrieben worden: absolute Bestimmtheit. Diese hat zwei Merkmale: innere Bestimmtheit, Qualität: der Form nach Grundlos saleit, nactes Sosein.

Ein solcher Buftanb ift auch nur im Bilben. Es giebt also ein Bilb und eine Bilbweise, bie nur einen Buftanb ausbruden, und burchaus nichts Anderes; und umgekehrt ein Buftand wird eusgebrudt nur durch solche Bilbweisen: biese haben wir genannt Sinn, ber nur einen Buftand ausbrudt. Soviel über die Form bes Bilbes, von bem die Rebe ist.

2) Sest über ben Inhalt. Wir haben gefagt: x ift Bild einer Beschränktheit bes Bilbens, ganz, wie bie Worte lanten. Buvorberft über bie Form biefes Bilbens, wie es in ber Anschauung vorkommen kann. Es kommt barauf viel an. Diese Sefete find, soviel ich mich erinnere, noch nie mit bieser Scharfe entwickelt worden. Mun kann ich hier noch nicht einmal sagen, woan diese Scharfe nutt, indem dies sich erst in der Zukunft wigen wird; so muß ich junachst nur Glauben in biefer Rucksicht Ein Bilben in einem geschlossenen und fertigen forbern. — Bilbe, in ber Korm ber Anschauung. Darauf kommt es an. auf bas Unicauungsbild bes Bilbens, wo also alles Denten, und freies Construiren ausgeschlossen ist. Ein Bilben ist eine Folge aus einem Principe, und mit hingeschautem Principe: bas Princip muß angeschaut werben, wenn bas Bilben angeschaut wird, benn aufferbem wird gar fein Bilben angeschaut. Soweit bes Bild bes Bilbens sich erstreckt, muß sich auch erstrecken bas Bild bes Principes, und jedes im Mannigfaltigen als Bild Er Midte muß nachgebildet sein als Principiat des Princips; es muß erblickt werben burch bie Einheit bes Principes hindurch. Rur burch bie absolute hinzuschung bes Principes zum Bilbe, und zwar schlechthin innerhalb besselben wird es ein Bilben.

Ferner B.lb einer Folge, wie vorher am Raume fich fanb; aber diese Folge muß, wenn ein Bilben angeschaut werben foll, insgefammt hervorgeben aus ber Ginheit eines Princips. bas Bilb eines Conftruirens. Die Anschauung eines solchen Bilbens, haftend auf bem Einen Princip, wird mit bemfelben Es ift barum ein eigentlicher bindurch geriffen burch die Reihe. Fluß, in der Reihe der Abhängigkeit, weil überall das Princip gefest wird als bas Erste, und bas Bilben erft herkommen foll aus bem Princip; dies ift bie Form bes Linienziehens, bie von einem Punkte ausgezogen wird zu einem Zweiten und Dritten. (Man erinnere fich ber fruberen Unschauung bes Berbens: **S.** 184 f.) Run aber, mas die hauptfache ift, bies Bilben foll liegen lediglich in der leidenden Anschauungsform, die aus fich felbft Richts binguthut. Das Princip ift barum nicht etwa bas Anschauende; es giebt ja auch kein anschauenbes, inbem bazu gehoren wurde, bag die Anschauung sich felbst begriffe, also Synthesis mare von Anschauung und Begriff, was wohl fein konnte, was wir aber erst beduciren wollen, und nicht erschleichen burfen. Das Ganze ist Bild eines Flusses, ber bervorgeht aus ber Einheit eines über ben gangen Kluß, und wie weit er gebildet ift, fich verbreitenden Princips.

Soviel über die Form. Jest naher zum Inhalte beffelben. Ein Bild ber materialen und qualitativen Weise alles Bilbens, b. i. die Form des Bildes, haben wir schon früher ersehen, den Raum. Jest wird und zuwörderst zwar einleuchten, daß, da es überhaupt nicht giebt ein Bild des Bildens überhaupt, sondern nur eines beschränkten Bildens, es unmittelbar und für sich ein solches Bild des Raumes nicht geben könne, sondern daß wir dasselbe nur vorläusig, als ein einzelnes Glied unserer Synthesis zu Stande gebracht haben: wie wir auch nicht ermangelten, dies ses zu erinnern und einzuschärfen. Nun muß aber wohl ohne Zweisel das angeschaute Bilden sich richten, und als sich richtend angeschaut werden, nach den Gesesen des Bildens überhaupt;

benn nur insofern ift es ein Bilben, und ist angeschaut als solches: (und kann nur insofern, falls etwa späterhin es bazu kommen sollte, auch verstanden werden als solches). Das Geset bes Bilbens überhaupt aber ist bas Bilben im Raume.

Es ift nothig, biefen hochst wichtigen, und eine Menge Digs verftanduffe beseitigenben Punkt noch naher auseinanderzusegen.

Sie baben nicht vergeffen, bag bie Anschauung ber Befcrantibeit bes Bilbens, von der wir hier reden, eine bes Sinnes if, und ein Faktum, eine wirklich sich zutragende Begebenheit eines Bilbens ausbruckt. Mun aber liegt in ber Form ber Unschamung alles Sinnes nichts weiter, als das Faktische, daß sich chen Etwas begiebt; daß aber dies fich Begebende ein Bilben fei, Das fann nur barin liegen, bag es sich nach liest nicht barin. bem allgemeinen Gesetze bes Bilbens richtet, und biefes aus: bradt. Es wird ein Bilben gebildet, heißt darum: 1) es wird im Allgemeinen gebildet bas Bilben in feinem Befen; biefer Theil ift bargeftellt an ber fruber abgeleiteten Unschauung bes Raumes. 2) Es wird ein Faktum gebildet, bas da einhergeht nach biefem Befensgefete, fund bies haben wir jett hinzugefett. Beibe Bestandtheile sind aber nur mit einander und in absoluter Sunthefis moglich. Das Bilben als Kaktum wird nur mahrge nommen, inwiefern es Bilben ift, im Wefen; und umgekehrt, bas Bilben im Befen nur inwiefern es an bem Gegenfate eines Kaftums angeschaut wirb.

Dieses faktische Bilben ist barum ein Construiren bes Raumes im schon sertigen, vorausgesetzten Raume; barum ein bloßes Rachconstruiren bes in und burch dieselbe Anschauung schon Seszebenen, keineswegs ein Erschaffen besselben. Das von uns wohl eingesehene Erschaffen liegt in dem Bilbe der Erscheinung ihres Bildens selbst, des Wesens, nicht eines Faktums: dieses Wilsden um verdirgt sich, weil es bloße Ans und hinschauung ist, und es bleibt nur die Anschauung des Gebildeten; in dieser ist aber der Raum gegeben, als ein absolut Faktisches, und ist ein synthetischer Bestandtheil der Anschauung, von der wir bier reden, indem nur durch den Hinzutritt dieses Gliedes gesagt weben kann, es werde angeschaut ein saktisches Bilden; da also

bie Anschauung bleibt, bleibt auch ihr Objekt, ber Raum; und bie Conftruction, die angeschaut wird, ift nur ein Rachbild. Abgerechnet die Zukunft: hieraus die richtige Ansicht vom Raus me: 1) hier wird ber Raum Unschauungsform eines Faktums; er ift bas in und fur ben Ginn und feine Bahrnehmungen Bo stimmbare: bas konnte er aber gar nicht fein, wenn er nicht ab: solute Anschauung a priori ware, ba ber Ginn und bie Ans schauung ift einer Bestimmung bes ersten, absolut Apriorischen, Was seit Kant pro et contra über den Raum bes Bilbens. bisputirt worden, ist Alles nur Halbheit. 2) Es ist hier wohl zu unterscheiben, was in bieser Anschauung und in ben Bestand: theilen berfelben angehort bem Ginne, mas bagegen ber Inschauung bes Wesens; benn bas mochte wohl unsere eigentliche Aufgabe fein, indem wir ja eben sehen wollen, was in bem urs sprünglichen Wissen bem Denken angehört und was nicht: nun mochte aber mohl, was in ber Unschauung bes Wefens liegt, Denken fein; bagegen mas bloß angehort bem Sinne, eben im Denten nicht liegen.

Der Ausbruck ber Anschauung bes Bilbens ist bemnach Bilb eines Faktums besselben, und bies bas Bild eines Nachonstruirens bes Raumes, aber nur im Bilbe. Ift namlich benn ein folches Nachconstruiren des Raumes? Wer sagt benn bas? Conftruire ich im ursprunglichen Bilbe, g. B. Bilb bes Dfens, ben Raum wirklich nach, burchlaufe ich ihn etwa, und statte ihn aus mit den Merkmalen des aufferen Seins? Nun gar Ich! Davon ist noch gar nicht die Rede: wo dies herkommt, wollen wir erk nachher sehen. In allen biesen Fragen ift also gar kein Sinn. Es ist weiter Nichts gesagt, benn bies: es ist ein Bilb eines Nachconstruirens, und damit gut; wovon hier die Rede ist, eris ftirt nur im Bilbe und nirgends anders; und biefe Nachconftruc tion ift nicht die eines Subjekts, sondern eben Nachconstruction absolut, die rein und abgeriffen in ihrem Bilbe gesett ift: (Sie sagen, bas können Sie nicht benken! Ich auch nicht, und bieser Sat wird gerade ju feiner Beit geltend gemacht werben : Eigents liches Denken? Das soll aber auch nicht geschehen; ich will is eben das Ich und das Denken abhalten. So erforbert es bie

Regel unserer Analyse. Daß übrigens vies nicht also gesetzt wers be, um der Erklärung auszuweichen, sondern um in der That zu erklären, wird sich zeigen).

3) x ift Bilb ber Begranztheit eines Bilbens, habe ich ge-Betrachten wir naber biefes lettere Glieb, inbessen nur ben Inhalt übersehend. 1) Begranztheit sett ein System ber Begrangbarteit voraus, welches wir feinem Inhalte nach fcon von oben ber tennen: es find bie auffern Ginne: 2) ein Bilden in diesem Systeme ber Begranzbarkeit bes Bilbens schlecht= bin, bes Raumes: bag ein Bilben besselben innerhalb bieses Syftems in bem faktisch Gebildeten vorkomme. Noch einmal. Das Stundaeset bes Bilbens ift ber Raum; bas angeschaute Bilb ift ein Rachconftruiren bes Raumes im Raume. Nun kann im Raume felbst teine Begrangtheit vorkommen, benn ber Raum ift Bild bes Bilbens, ein an sich schlechthin Unenbliches; barum miste ber Raum auch sein unendlich, und eben fo sein Nachconfiruiren. Aber Begranztheit ift nur innerhalb ber Begranzbar= Run foll ein begränztes Bilden gebildet werden; also soll ein Bilb eines begrangten Raumes fein, fo mußte bas Bilb bes Raumes hineinfallen in jenes Syftem ber Begranzbarkeit. gebildete und nachconstruirte Raum mußte ein folches Merkmal tragen aus jenem Systeme ber Begranzbarkeit, und mit jenem in Bereinigung; fo bag mit bem Bilbe bes Raumes ein folches Bilben 3. B. bes Rothen, schlechthin vereinigt mare. Beibes muß fo Eins fein, daß in der Anschauung des Bilbens, das wir als Nachconstruction aufgestellt haben, nicht bloß Nachcon= fruiren bes Raumes vorkame, sondern ein Nachconstruiren bes Raumes zugleich mit einem Bilbe aus bem Syfteme jener Beatanabarfeit : b. b. einer finnlichen Bestimmtheit.

Bas nun unter dieser Voraussetzung die Begränztheit innerstall der Begränzbarkeit bedeute, ist schon klar. Wenn z. B. with mit dem Bilde des Raumes gesetzt ist, so ist er dies innerstalb der Begränzbarkeit überhaupt. Das Bilden, übrigens frei und undestimmt im Bilden des Raumes, ist hier darauf besichnakt, ihn roth zu bilden, nicht gelb, u. s. f. f. Sodann ginge keraus noch eine andere Begränztheit hervor, das nicht überhaupt

i

ber Raum mit diesem Merkmale bes ausseren Sinnes zu bilden sei, sondern nur ein bestimmter Theil besselben; welche Bestimmte beit lage gerade in der Anschauung eines solchen Bildes und damit gut. Endlich ergiebt sich hier überhaupt der Ausdruck der Beschränkung. Dieser Theil des Raumes ist Gegenstand des ausseren Seins, Ausdruck der Begränztheit, und ist darum uns durchdringlich, hemmt die Freiheit, die für diesen Behuf eben auch gebildet werden muß; denn cs ist mit dem Raume vereinigt der aussersein, der aussersein, der ausserseit und Richtsfreibeit; er ist ihr schlechthin und urch dringlich = Materie.

Der Raum wird Materie durch die Synthesis mit der Quaslität; Materie ist er als Gegenstand des ausseren Sinnes überhaupt, d. i. mit Qualität. Materialität ist Begränztheit der freien Construction, und so wird der Raum dadurch Ausdruck der Beschränkung überhaupt. Wie sich dies mit dem Früheren vereinisgen lasse, ist hier freilich noch nicht klar, wird sich aber zunächst ergeben.

XVII. Bortrag. In welchem Zusammenhange wir aberhaupt find, ift Ihnen gegenwartig. Wir suchen den Untheil bes Benkens in dem ursprünglichen Wissen, und diese Aufgabe haben wir auf die Formel zurückgeführt: die Erscheinung muß sich seben als das Sehende schlechthin. Dies nachzuweisen, ist noch unfer gegenwartiges Geschäft.

Sie muß sehen sich als das Sehende. Es ist mir besonders um forgfältige Auseinandersetzung dieses Punktes zu thun gewessen: Sehen ist nicht etwa Thun, Denken durch Freiheit und Erdenken; sondern es ist absolutes Bildsein, ohne wieder zu haben ein Bild dieses Bildes, und seines Princips. Dies ist der sattsam beschriebene Charakter der Anschauung (des durchaus unsthätigen und leidenden Verhaltens des Bildes zu seinem Sebilation

beten). Wenn nun hier bie Erscheinung fich fieht als sebend 5, fo muß bas erste Seben burchaus nur Anschauung fein, bie in

bas zweite Richts hineintragt: bas zweite muß erscheinen als eine Begebenheit, die da ist, und sich zuträgt, wenn auch bas erste gar nicht ware, und die als völlig unabhängig von bemfelben ge= bilbet wirb. Darauf beruht nun bie fast immer verfehlte richtige Unficht des ursprünglichen faktischen Wiffens = Empirie; barauf bie bes Dentens, und ber eigentliche Grund bes Wiberspruchs unserer transscendentalen Logik gegen die gemeine. Darum habe ich allenthalben die einzelnen Punfte unserer Synthefis berührenb, fie als Unichauung eingeschärft. Gerade auf biesen Umstand zu achten, barauf kommt es auch jest an, ba wir jest bie Synthesis An bem endlichen Resultate wird sich ber schießen wollen. Grund dieser unserer Sorgfalt beutlich, und wie ich glaube, iberrafchend aussprechen.

Wir blieben in der letten Stunde dabei stehen: die Anschauung der Beschränktheit der Erscheinung musse seine Beschränktheit ihres Bildens; denn nur dieses Bilden könne sie unmittelbar anschauen, und davon allein die Selbstanschauung derselben ausgehen. Dieses Bilden zeigte sich aus dem hier nicht zu wiederholenden Zusammenhange als eine Nachconstruction im Raume, mit welcher ein qualitatives Bild, aus der Beschränktscheit dessen, was wir den aussern Sinn genannt haben, im Bilde eben schlechthin vereinigt sein musse. Diese nothwendige Synsthess des zweiten Elementes, der Qualität, mit dem ersten, dem Raume, im Bilde, wäre nun das Bild einer Beschränktheit; d. i. einer Unzulänglichkeit des Bildens zur Hervordringung des Bildes, das da ist, oder nach unserer Demonstration, sein soll.

Dabei haben wir abgebrochen. Liegt benn nun in bem Bilste eines mit Qualität schlechthin vereinigten Raumes Beschränktsbeit bes Bilbens? Wir sagten, es läge barin, daß das gesammte Bilben, d. h. Nach construiren, nicht hinlänglich sei, um das Bild, von dem hier die Rede ist, zu construiren, indem in diesem Bilbe nicht bloß liege Raum, sondern auch Qualität. Also, sete ich heute hinzu, unsere Behauptung ist ganz richtig: wenn des Element der Qualität im Bilben, in der Einheit des Bilbes schweite Beise baburch beschränkt. Aber wie soll denn dies zweite

Element in bas Bild hineinkommen? Ich fagte: über bie Bereinigung ber beiben Elemente fei bie Rrage; biefes tonne ich nicht abthun. Best forbere ich Gie auf, mit mir einzuseben, und fich zu conftruiren, bag eine folche Bereinigung bes Raumes mit ber Qualitat in ber Einheit des Bilbes nach bem bisher Aufgestellten gang und gar unmöglich fei. Alfo: vom Bilbe bes Bilbens, bes Conftruirens bes Raumes, muß bas gange Bilb ausgehen: bies ift gezeigt worben. Dieses Conftruiren nun muß te fich als beschrankt zeigen, unmittelbar, in feinem faktischen Bilbe; und aufolge biefer Beschranktheit murbe gesett ein Be schränkenbes, baraus baffelbe gleichsam geschloffen, und fo ware die Einheit bes Bilbes erflart aus bem Ginen Elemente besselben = a. So verhalt fich die Sache benn auch jum Theil: ber allgemeine burchaus unbegränzte Raum ist gegeben burch die absolute Unschauung bes Wefens bes Bilbens überhaupt. Innerhalb bes Raumes nun ift bas abgebilbete Conftruiren beschränkt, au gehen nur so weit, und nicht weiter; und so ift allerbings im Bilbe Beschrantung jenes Bilbens ausgebrudt. wiefern benn? Richt unbedingt, fondern nur mit biefer Qualitat vereinigt kann bas Conftruiren fo und fo weit geben; nur mit bemjenigen Raume, ber mit biefer Qualitat synthesirt ift, bem rothen &. B., ber als folcher nur so und so weit geht, ift Befchrantung bes Conftruirens im Bilbe. Also das Bild ber Begrantheit fest bas ber Qualitat und bie absolute Sonthesis bes Raumes mit ihr, als feine Bebingung schon voraus, weit entfernt, bag bie Qualitat baburch erft entftanbe, und als blofe Begranzung ber Conftruction im Raume fich begreifen ließe. Unfere versuchte Erklarungsweise genügt beghalb nicht; unfere Annahme, bag bie ursprungliche Begranzung nur fei eine Begranzung bes Bilbens, reicht nicht aus, und wir find burch biefe Annahme nicht hinein in die Tiefe gekommen. Denn bas Bilb einer Begranzung bes Bilbens, bergleichen es allerbings giebt, sett die Qualität als ihre Bedingung schon voraus, und biefe licat besbalb bober. Was d. Erste ware.

Die Glieber bes Gegensages, Raum und Qualitat, find barum schlechthin entgegengefest, und es zeigt in ihnen felbft fic

burchaus tein Band ber Einheit, teine Folge bes Ginen aus Es ift eine Einbeit burchaus ohne allen Grund, ein bloffes mit und neben einander, ohne construirbare und fichtbare Sefestheit bes Ginen burch bas Undere. Wie find fie benn barum zuvorderft Eins für uns, die Philosophirenden? 218 ursprünglichen Buftand eben ber Erscheinung. Bie konnen fie darum Eins fein für die Erscheinung felbst? Eben auch nur so als ihr Buftand. Die Erscheinung muß haben ein absolutes Bild ibres Buftanbes, ber ba eben ift, und in welchem jene beiben Glieber schlechthin, also neben einander liegen. Im Bilbe ber Erfcheinung felbst wurden beibe Glieber vereinigt; dies Bilb ihrer fethft fagte aber auch nichts weiter aus, als daß fie fei ober habe biefe beiben Bilber, ohne alle Einficht ihres Zusammenhanges; fie bat fie eben faktisch in der Ginheit defsclben angeschauten Bu= ftanbes. — Es ift darin ein Busammenhang bes Mannigfaltigen, welchen fertig zu benten man fich üben muß.

Sete: x hat schlechthin ein Bilb seiner selbst. Dies ist sein gesetliches Sein, so ist Alles, was in ihm ist, a,  $\beta$ , baburch, daß es in ihm ist, auch in dem Bilbe von sich. Ist in diesem Sein auch ein Mannigsaltiges, Entgegengesetzes; so ist es, wenn es nur zugleich ist, und in diesem Zugleichsein das Sein aus macht, auch im Bilbe vereinigt. So wie wir nun x hier sehen; so haben wir von vorn herein die Erscheinung gesetzt.

Run sagen wir hier insbesondere: die Erscheinung ist ein Bild = a, und ein anderes mit dem ersten durchaus nicht zussammenhangendes Bild = b. Ist nun dies wahr, so muß sie sein ein Bild dieser beiden Bilder; ein Bild der beiden, habe ich gesagt, nicht sie selbst; daß sie selbst a und b ist, ist schon erwiesen, und wenn wir nur dies sagen wollten, sagten wir nichts Neues, und hatten rein Nichts erschlossen. Wir haben aber allerdings Etwas erschlossen: das Bild namlich der beiden Bilder. Wie dies Bild der Bilder von ihnen selbst innerlich verschieden sein moge, soll eben weiter untersucht werden: vorslausig sollen wir nur einsehen und merken, daß ein solcher Unterschied wirklich gesetzt sei; und durch die Anmerkung, daß die kinheit der Entgegengesetzten nur sei sm Bilde des Bustandes der

Element in bas Bilb hineinkommen? Ich fagte: über die Bereinigung ber beiben Elemente fei bie Frage; Diefes konne ich nicht abthun. Best forbere ich Sie auf, mft mir einzusehen, und fich ju conftruiren, daß eine folche Bereinigung bes Raumes mit der Qualität in der Einheit des Bildes nach dem bisher Aufgestellten ganz und gar unmöglich sei. Also: vom Bilde bes Bilbens, bes Conftruirens bes Raumes, muß bas gange Bilb ausgehen: bies ift gezeigt worben. Dieses Conftruiren nun muß: te sich als beschränkt zeigen, unmittelbar, in seinem faktischen Bilbe; und zufolge biefer Beschranktheit murbe gefett ein Befchrantenbes, baraus baffelbe gleichsam geschloffen, und fo ware die Einheit bes Bilbes erklart aus bem Einen Elemente besselben = a. So verhalt fich die Sache benn auch zum Theil: ber allgemeine burchaus unbegränzte Raum ift gegeben burch die absolute Anschauung bes Wefens bes Bilbens überhaupt. Inner: balb bes Raumes nun ift bas abgebilbete Conftruiren befchrantt, zu gehen nur so weit, und nicht weiter; und so ist allerbings im Bilbe Befchrantung jenes Bilbens ausgebruckt. wiefern benn? Richt unbebingt, sondern nur mit biefer Qualität vereinigt kann das Construiren so und so weit geben: nur mit bemjenigen Raume, ber mit dieser Qualitat synthesirt ift, bem rothen g. B., ber als folcher nur fo und fo weit geht, ift Beschränkung bes Conftruirens im Bilbe. Also das Bild ber Begranztheit sest bas ber Qualität und die absolute Synthesis bes Raumes mit ihr, als feine Bedingung schon voraus, weit entfernt, bag bie Qualitat baburch erft entftanbe, und als blofe Begranzung der Conftruction im Raume fich begreifen ließe. Unfere versuchte Erklarungsweise genügt beghalb nicht; unfere Unnahme, bag bie urfprungliche Begranzung nur fei eine Begranzung bes Bilbens, reicht nicht aus, und wir find burch biefe Annahme nicht hinein in die Tiefe gekommen. Denn bas Bild einer Begranzung bes Bilbens, bergleichen es allerbings giebt, sett die Qualitat als ihre Bedingung schon voraus, und diese liegt beshalb höher. Was d. Erste ware.

Die Glieder des Gegensages, Raum und Qualitat, find barum schlechthin entgegengeset, und es zeigt in ihnen selbst fic

Bergeffen Sie nicht ben Zusammenhang unserer Debuktson. Wir fanden Gegensätze, die gar keine Einheit haben, und dies sanden wir als Zustand der Erscheinung, indem sie bilden sollte beschränktes Bilden. Dies gab Bild des Raumes und Bild der Qualität, beide schlechthin nur neben einander, und damit sich entgegengesett. Sollen sie nun in der Anschauung Einheit haben, so ist dies nicht anders möglich, als indem die Erscheinung beide anschaut als ihren Zustand. Ihr Zustand aber ist ein bestimmtes Gein. Sie müßte darum anschauen ihr Sein überhaupt vor dieser Bestimmung; kurz sich anschauen, als sich. Die Ichsorm, die Apperception ist als nothwendig abgeleitet. Diese Deduktion hat nun ihre Schwierigkeit; a) weil das Allerbekannteste sich am Tiessen verbirgt; also b) die Bilder, die vorausgesetzt werden, nicht sehr geläusig sind.

Bir erlautern sie burch Analyse unseres gewöhnlichen faktischen Bewußtseins; biese setzt und beweist an sich Nichts, sie ist nur Mittel (wie auch aus den Thatsachen des Bewußtseins bekannt sein wird) der Erläuterung und Entwicklung. Bu dieser Berdeutlichung muß nun der Deduktionspunkt zuerst getroffen sein. Wir verstehen also dadurch die Deduktion selbst erst wieder: barum nun erst zu ihr zurud!

Die Erscheinung soll ein Bilb haben von ihrem Zustande, als ihrem: biese Beziehung der Erscheinung auf sich selbst, die Ichser soll allerdings sein und ist gesetzt. Wie soll es nun zu blefer kommen?

Bir haben vorher gesagt, so gewiß das vorausgeseite a und bift ein Bustand ber Erscheinung, so gewiß entsteht ein Bild bieses Bustandes; denn das vorausgeseite, dessen Bustand die Bilder a und b sind, ist ihr Sein. Sie hat aber kein anderes Sein, als im Bilde; ist darum das Sein der Bilder a und bipt Sein; so ist dasselbe nur in seinem Bilde. So sagen wir, die Philosophirenden, die Erscheinung schlechthin setzend, und nach dem und bekannten Gesetz aus ihr folgernd.

Bett aber haben wir gesagt: Die Erscheinung selbst hat ein Bild ihres Daseins und ihres Gesehes, baß sie nothwendig ein Bilb von sich habe. Beibe Zustände sind schlechthin vereinigt:

ber Raum mit diesem Merkmale bes ausseren Sinnes zu bilden sei, sondern nur ein bestimmter Theil desselben; welche Bestimmte heit lage gerade in der Anschauung eines solchen Bildes und das mit gut. Endlich ergiebt sich hier überhaupt der Ausdruck der Beschränkung. Dieser Theil des Raumes ist Gegenstand der Beschränktheit, und ist darum und burchdringlich, hemmt die Freiheit, die für diesen Behuf eben auch gebildet werden muß; denn es ist mit dem Raume vereinigt der aussere Sinn, der aussere Sinn aber ist Begränztheit und Nichtskreibeit; er ist ihr schlechthin und urch bring lich = Materie.

Der Raum wird Materie durch die Synthesis mit der Quaslität; Materie ist er als Gegenstand des ausseren Sinnes überhaupt, d. i. mit Qualität. Materialität ist Begränztheit der freien Construction, und so wird der Raum dadurch Ausdruck der Beschränkung überhaupt. Wie sich dies mit dem Früheren dereinis gen lasse, ist hier freilich noch nicht klar, wird sich aber zunächst ergeben.

XVII. Bortrag. In welchem Zusammenhange wir übershaupt sind, ift Ihnen gegenwartig. Wir suchen den Antheil bes Benkens in dem ursprünglichen Wissen, und diese Aufgabe haben wir auf die Formel zurückgeführt: die Erscheinung muß sich seben als das Sebende schlechthin. Dies nachzuweisen, ist noch unser gegenwärtiges Geschäft.

Sie muß sehen sich als das Sehende. Es ist mir besonders um sorgfältige Auseinandersetzung dieses Punktes zu thun gewesen: Sehen ist nicht etwa Thun, Denken durch Freiheit und Erdenken; sondern es ist absolutes Bilbsein, ohne wieder zu barben ein Bild dieses Bildes, und seines Princips. Dies ist der sattsam beschriedene Charakter der Anschauung (des durchaus unthätigen und leidenden Verhaltens des Bildes zu seinem Sebildeten). Wenn nun hier die Erscheinung sich sieht als sehend abeten).

fo muß bas erfte Seben burchaus nur Anschauung fein, bie in

und bas gegenwartig beschriebene Bild x ift nur Nachbild; mohl aber bringt bieses Bild burch sich felbst mit sich bas bes unbestimmten Seins, ju welchem es, um einen Buftand ju bilben, übergeht. Da es Bild ber Bestimmung schlechthin ift, bas Bild eines durchaus unbestimmten Seins, eines gar nicht qualitativen, also rein formalen. Es hat gar kein Sein, als bag es ift Gebilbetes überhaupt und schlechtweg; benn nur als solches, ohne weiteren Zusat, und um an ihm die Bestimmung zu bilben, und von ihm aus einen Anfangspunkt des Ueberganges zur Bestimmtheit zu haben, ift es gebildet. Es ift also nur ein Sein durch das Bild. Wenn das Bild fich aussprechen konnte, so wurde es sagen: es ift, schlechtweg und absolut, zufolge ber Aussage meines Bilbes; weiter aber, als daß es ist, kommt ihm Es ware gesett ein formales Sein ohne auch gar Nichts zu. alle Bestimmung, bas seinen einzigen Seinsgrund hatte in bem Bilbe eines Buftanbes.

Run aber soll bieses formale Sein sein bas ber Erscheinung: benn es foll den gebildeten Zustand anschauen als ihren, der Erscheinung, Buftand. (Es kommt barauf an, in der Ginsicht 211 bleiben, daß dies sowohl als das Borige schlechthin liegt in der Boraussetung). Wie aber ist ber Erscheinung Sein zu be= stimmen? Es ist uns bekannt aus bem Obigen, als ein solches, aus beffen Sein ein Bild folgt, inwiefern es baraus folgen kann. Aber es kann baraus folgen nur inwiefern bas Sein bestimmt iff, weil nur bies bem Bilbe bie fur feine Form nothige Be-Also die Bedingung davon, daß die Erscheis stimmtheit giebt. nung habe ein Bild ihres Zustandes, ift bie, daß sie habe ein faktisches Bild ihres Seins überhaupt: b. i. ihres unbestimmten und formalen Seins, als eines folchen, das unmittelbar und burch das bloke Dasein ein Bilb bat seines bestimmten Seins. (Es fommt hier allenthalben auf Schärfe an. Der Wortrag ist einfach, und wie ich bente, plan; aber die Sage find von ber allerhochsten Bedeutung). Gie bemerken :

1) daß dies ein absolut reines Denthild giebt, ber Ericheinung. eben felbst, nicht ihres Bustandes, mit dem Grundgesete ihres Wesens, das auch kein Bustand, sondern der Grund aller ihrer

Bustande ist, das jedoch, wie es selbst schlechthin faktisch ift, durch sich das faktische Sein der Erscheinung setzt. Sie ist zufolge dieses Bildes da; eben als ein schlechthin ihr selbst, namlich in ihrem Bilde, Gegebenes. Ein anderes Dasein wollen wir
ihr doch nicht zuschreiben; können es auch nicht wollen, ohne sie
zum Absoluten selbst zu machen.

- 2) Daß bas Sein biefes Denkbilbes felbft innerhalb eines atsetmäßigen Busammenhanges abgeleitet worden, also daß es ift, fo gewiß ber gange Bufammenhang unferes Rafonnements ift. Denn bie Einheit jener Bilber a und b fest bas Bilb bes Bu ftandes; dies ein Bild bes durch ben Zustand bestimmten Unbestimmten, bes fur bie Bestimmung im Bilbe ber Erscheinung vorausgeseten reinen Seins. Es mochte wohl kommen, bag wir fvåterbin bie Reihe ber Folge umtehrten; und fagten: bas Bilb bes formalen Seins ber Erscheinung foll fein; bies fett als feine Bedingung Bilb ihres Buftanbes, und bies wiederum fest als feine Bebingung jene beiden entgegengesetten Bilber a und b. Aber immer werden wir bies reine Dentbild nie feten fur fic, schlechtweg; sondern nur als Glied eines syntstetischen Busammenbanges, und als burch biefen bedingt in feinem Sein. fage ich, um einzuschärfen, bag ich treu bleibe bem Sabe: es wird nicht rein gebacht: fonbern es wird burch bas Denten nur verstanden ein ihm Gegebenes.
- 3) Aus den gemachten Anstalten, daß die Erscheinung haben soll ein Bild ihres Zustandes, sehen Sie, daß ich die Form der reinen Apperception, die Ichsorm ableiten will. Sein Sie aber nicht zu voreilig, und sinden Sie nicht das Ich gesetzt, devor es wirklich gesetzt und gefunden ist. Ist jenes Denkbild schon das Ich? Nein, die Erscheinung hat ein Bild ihres Seins; sie kann nur sagen: es ist; was denn? Ob ich sage dies oder jenes Bild, das entscheidet hierbei Nichts, es ist eben nur irzgen ein Bestimmtes, und durchaus nichts mehr: soll es ein Ich sein, so müßte jenes Bild selbst sich wieder ressektiren; das liegt aber nicht in der vorigen Ableitung.

was Pektors Abschied, die weitere Bestimmung des ersteren. Das Erkennen des Bildes als Hektors Abschied ist hier, die Anerkennung des Sehens, als Zustand des Ich. Das erste Bild wird
dadurch nicht verändert, sondern es wird nur in eine ganz andere Region der Anschauung ausgenommen. Da wir hier von dem absolut ersten und ursprünglichen Urtheile reden; so ist freilich in diesem ein sehr großer Unterschied von den besonderen und gewöhnlich so genannten Urtheilen, der sich allmälig ergeben wird).

3) Ich bin's, ber da sieht, ist ein Urtheil; dies sett ein Bild bes Beurtheilten, das aber an demselben gar nichts andert, sons bern es in eine ganz andere Region und andern Zusammenhang erhebt. Die Anschauung, wenn sie als Zustand des Ich angesschatt wird, bleibt darum dieselbe, die sie vorher war; sie behält also ihre Absolutheit und die ihrer Folge. Sie wird nur ausgenommen in einen allgemeinen Begriff, und durch denselben charakterisit, des Ichlichen. So Riel über die Form des: Ich bin's, das sast durchgängig verkannt wird und auf die doch Alles ankommt.

Sest zu einer naberen Analyse bes Inhalts. Es tommt

- 1) auf ben im absolut vorausgesetzen Begriffe bes Ich liegenden Grundsatz bes Urtheils, zufolge bessen bas Urtheit vollzogen wird, das bin ich. 2) auf den Grund der Subsumtion des zu Subsumirenden, warum von dem, wovon gesagt wird: das bin ich, dies gesagt werden kann, und inwiesern es past unter ben allgemeinen Grundsatz.
- Ad 1. Der absolute Grundsat ist ber Begriff von ber Ersicheinung, baß sie sei unmittelbar Bilb ihres Scins, baß Seinssein und Bilbsein in ihr schlechthin basselbe ist, und baß das Eine in ihr nothwendig vorkomme in beiden Formen. Hierin ist nun, falls ich gestern mich nicht ganz scharf ausgedrückt haben sollte, noch nicht etwa die Icheit gesetzt als wirklich und faktisch, sondern nur als problematisch. Also in unserm Falle wird der Grundsatz heißen: Wird die Erscheinung ein bestimmtes Sein bekommen; so wird sie auch ein Bild desselben bekommen. De nun dieselbe Gine Erscheinung das Bild und das Sein ist;

fo wird sie benn freilich Ich sein: wohlgemerkt, für die in dem Denken dieses Gesetzes sich aussprechende Einsicht; es darf aber nicht so verstanden werden, daß sie selbst ein Bild dieser Bezies hung auf sich haben sollte. Es wird in diesem Falle sein ein bezstimmtes Bild = x, setzend ein Sein = x und weiter Richts. Daß dies Bild wieder als Bild seines Seins begriffen werde, dazu bedürfte es ein Bild von diesem Bilde und Sein, und der Beziehung beider auf einander; dies aber ist in diesem Denken nicht gesetzt.

Ad 2. Der Grund ber Subsumtion. — Nun ift hier - unmittelbar Bilb eines Seins: Bilb von ben beiben gegebenen Bilbern a und b = B: benn von jenen beiden find wir aufgestie gen zu ber ganzen Untersuchung, von bem Gegensage zwischei Raum und Qualitat, und von bem Bilbe berfelben, als eines Bustandes ber Erscheinung. Dieses Bild barum ist, für uns aus vorberft, die Philosophirenden; benn es ift durch die Borants setzung der Subsumtion schlechthin gesetzt. Sodann es ift far fich, in ber Subsumtion, bie wir eben aufstellten, und zwar if es fur fich als Bild; mit bem Berftanbniffe, bag es bies fei, schlechthin durchdrungen, als bloges Ab = und Nachbild, in feinem eigenen Bilbe von fich; benn nur unter biefer Boraussetzung bleiben a und b wirklich in fich beschlossene Bilber, wors auf ja eben Alles ankommt. Es liegt barin 3meierlei: 1) bas Bild B ift fur sich: benn nur aus ihm heraus werden a und b gebildet als seiend, die ja fur baffelbe find, und in ihm umfaßt. Dies giebt eine Beziehung bes Bilbes a und b auf fich felbft in B, wodurch das faktische Dasein desselben in ihm selber ausgebrudt wird, und nicht mehr; welche Beziehung wir nach bem bisherigen Wortgebrauche Sinn nennen. B ift Ginn, Unschaume faktischen Daseins für sich felbst, und in fich selbst für a und b. Das Bild fest fich unmittelbar als feiend, indem es ift: es ift reiner Sinn, ber nichts Anberes fein kann als Sinn. Bas & Erste mare.

2) Das Bild B ift für sich als Bild; versteht sich schlechet bin fo, und burchbringt bas im Sinne Seiende mit bem Bibe eines Bildes überhaupt; und nimmt es darin auf. Es ift inso-

fern intellectuell, Befens : Anschauung, eines Gebildeten, bes B, als bas und bas, nicht in der Form der Bestimmtheit, sondern bes Besens. Dieses recht schlagend: Mit dem Bilde des Bessens ist bas hinschauen eines faktischen Seins in Einem und bemselben Bilde unzertrennlich vereinigt.

Und nun wird, sofern es Ihnen gelingt, überraschend flar, woher bas Bild B überhaupt entstehe, und wie es die Einheit. liefere des a und b. Das, was, mit aller Abstraktion vom Ges balte, in a und b Bildwesen überhaupt ist, wird abgesondert bingestellt, und in jener Wesensanschauung begriffen. Wie und wodurch wird es fo hingestellt? Daburch, daß es begriffen wird. Und warum bingestellt? weil es eben begriffen wird. Das fakti= sche Sein ift barum fein anderes, als bas a - b. Es ift jest von bemfelben nur abgesondert, was die reine Bilbform ausbrudt; bas Fattifche und Objektive ift bas Begriffene gum Begreifen; was bas Begreifen, inwiefern es both auch Bilb überhaupt, und eine Beife beffelben ift, als fein Gebilbetes noth= wendig absett. Bild bes Bilbes, und bie Aussage, daß ein foldes ift, lediglich burch bas Begreifen, Berausheben und Musfondern beffen, mas an a und b bilblich ift. Co in bem vorigen Beispiele am Gemalbe; was ist benn nun das Eigentliche? Diese Riguren, bie fo und fo burch Linien und Farben bestimmte Rlade, ober ber Abschied Beftors? Bas ftellt ber unmittelbare Sinn als feiend bin? Furs Erfte mohl nur die Figuren. Wenn ich nun fage: es ist ber Abschied Heftors; so habe ich, was in bem Semalbe ben reinen Gedanken ausspricht, abgesondert: in biefem Bilbe fage ich, und verftehend, bas Bilb zum Geban= ten erbebend, und ben Gebanken als Grund segend bieses Bilbes (nicht etwa ben Abschied Heftors frei bentend überhaupt). Beibe Bilber, ber Begriff bes Bilbes und bas Bild ber Flache, bestim= men fich gegenseitig: nur in verschiedenen Regionen, in bem aufferen und inneren Sinne. Rur meinen inneren Sinn ift es ber Abschied Bektors, ber freilich am aufferen seine Grundlage bet. So bier mit dem Bilde des Bildes; das Bild B ift nur, imiefern aus a und b ausgesondert wird bas rein Bilbmagige, bies aber ift nicht leer, sondern ift in ab, und darum sind a

Bilb und lettes; benn aufferbem tame es gar nicht zu einem ift, sondern zu einem als solchen sich verstehenden Denkbilde aus einem freien Denken. Das absolut faktische Ift in jedem Sinne beruht auf der Absolutheit der Anschauung.

2) Sondern die Borstellung Ich ist Resultat eines Urtheils: a) Bas beißt benn: "Ich bin bas sehende, ich sehe es ?« Es wird in diesem Sate offenbar vorausgesett bas Seben, und vorausgesett bas 3ch, beibe als befannt; bas Probukt bes Urtheils, bas Neue, welches zukommt, ift blog, bag bas bekannte Seben bes bekannten 3ch Buftand und Bestimmung fei. b) Um baber biefes Urtheil zu verstehen, laffen Sie uns die einzelnen Theile, aus welchen baffelbe zusummengesett ift, conftruiren. Bilb eines Cehens ift, b. i. Bilb eines Bilbes und feines Gebilbeten, bas ba ift, und vorausgesett wird: bies ift bie Bafis unferer bermaligen Construction. Dies ist ein auf sich selbst Berubenbes. in fich Geschloffenes, bas auch, wie fich gleich zeigen wird, burch: aus so bleibt wie es ift. Dieses also fertige Bild wird nun burch eine hinzutretende Anschauung weiter bestimmt, in bie An: ficht berfelben aufgenommen, namlich in bie: ein Gesebenes fei ein Zustand bes, gleichfalls bekannten und als bekannt voraus gesetten, 3ch.

(Machen wir uns zuvorberft die Form eines folchen Urtheils Es sei gegeben irgend ein Gegenstand, 3. B. irgend ein bistorisches Gemalbe; so ift ohne Zweifel die Anschauung bes Gemalbes fertig und vollenbet, es wird Alles barin gefeben. Ich weiß aber noch nicht, welche Begebenheit bas Gemalbe por stellt, boch voraussetzend, es stelle Etwas vor. Da mochte ich also mein fertiges Bild noch bestimmen und bilben durch ein ans beres Bild; es noch bestimmen in einer anderen Rucficht. leuchtet mir ploglich ein ; bas ifts, 3. B. Bettore Abschieb, ber mir auch schon bekannt ist; so ist das Bild vom Gemalbe, wels ches ich hatte, weiter bestimmt burch ein anderes Bilb; als iben= tisch mit bemselben, burch basselbe (biesen »Begriff, « sagen wit) gebildet, und zu bilben: ohne doch dadurch an fich felbst veranbert zu sein. So ist es gerade in dieser Synthesis. bes Bilbes ift hier, was bort bas vorausgesetze Gemalbe: 3ch.

bung flar hervorgeht, und nach aufgezeigter Zweibeutigkeit noch bestimmt ausgesprochen wird. Bon ihm in dem letzten Sinne, als Besensbild, haben wir bisher gesprochen; und wir haben mun noch zu reden von ihm in dem ersten Sinne, inwiesern burch basselbe faktisch gesetzt wird ein anderes Bild ab.

Jett jut Sache.

Dit ber Subsumtion wird es also stehen: bas barum, was als Erscheinung klar ist, indem es ist ein Bilb seines Bessens, bringt zugleich ein Bilb einer Bestimmtheit von ab mit sich, laut ber Aussage ber unmittelbaren Anschauung in B. Aber bie Erscheinung bringt mit sich bas Bilb nur ihres Seins, laut bes ausgestellten Grundsages.

Das in a und b ausgesagte Sein, und Alles, was aus bemselben folgen könnte, ist darum der Erscheinung, des Ich Sein: Ich bin es: es ist mein Zustand. So ist das Urtheil zu Stande gekommen, durch die Aufnahme der faktischen Bestimmts beit in die reine Ichsorm, die Apperception.

Bie ich nun in ber vorigen-Stunde von bem Standpunkte ber Debuttion aus daffelbe gesagt: mich ausbrudend: die Apperception grande fich auf eine Subsumtion, und wie ich babei bie Pramiffen, auf die es ankommt, aus dem Zusammenhange deducirt babe, ift Ihnen erinnerlich. 3ch werbe auch zu biesem Dunfte gurudfehren. Aber burch tiefe Ginficht in bie Bebeutung verliert man nie Zeit, sondern die Klarheit gewinnt, wenn ein ieber Punkt an bem Orte vorgetragen wird, wo er am Berftand: lichken ift. Ich werbe barum einige Folgen aus diefer grund. lichen Anficht ber Apperception entwideln; nachher aber noch ei= nen Sauptpunkt, ber Licht über das Vorhergehende und Nach: folgende verbreitet, der überhaupt eine Welt voll Klarheit in fich bet, und in der 28. = E. sich in allen seinen Folgen zeigt, aber bod in Dieser Einheit und Tiefe noch nicht ausgesprochen ist. XIIo

Anmerkung. Es giebt kein reines Denken, sondern nur ein Berstehen. Alles Denken darum ohne Ausnahme ist eine Synthesis bes Denkens mit einer ein Faktum segenden Anschausma. Dies ift bas Grundgeset (was wir wohl im Allgemeinen

fo wird sie denn freilich Ich sein: wohlgemerkt, sur die in dem Denken dieses Gesehes sich aussprechende Einsicht; es darf aber nicht so verstanden werden, daß sie selbst ein Bild dieser Beziehung auf sich haben sollte. Es wird in diesem Falle sein ein bestimmtes Bild = x, sehend ein Sein = x und weiter Nichts.
Daß dies Bild wieder als Bild seines Seins begriffen werde,
dazu bedürfte es ein Bild von diesem Bilde und Sein, und der
Beziehung beider auf einander; dies aber ist in diesem Denken
nicht geseht.

Ad 2. Der Grund ber Subsumtion. — Run ift hier - unmittelbar Bilb eines Seins: Bilb von den beiden gegebenen Bilbern a und b = B: benn von jenen beiben find wir aufgeflies gen zu ber ganzen Untersuchung, von bem Gegensage zwifchen Raum und Qualitat, und von bem Bilbe berfelben, als eines Buftandes ber Erscheinung. Diefes Bild barum ift, fur uns gu= vorderft, die Philosophirenden; benn es ift burch die Boraus: setzung ber Subsumtion schlechthin gesett. Sodann es ift für fich, in ber Subsumtion, bie wir eben aufftellten, und gwar ift es für fich als Bilbe mit bem Berftanbniffe, bag es bies fei, schlechthin burchbrungen, als bloges Ab = und Nachbild, in seinem eigenen Bilbe von sich; benn nur unter bieser Vorausfetung bleiben a und b wirklich in fich beschloffene Bilber, worauf ja eben Alles ankommt. Es liegt darin Zweierlei: 1) bas Bilb B ist für sich: benn nur aus ihm heraus werben a und b gebilbet als feiend, die ja fur baffelbe find, und in ihm umfaßt. Dies giebt eine Beziehung bes Bilbes a und b auf fich felbst in B, woburch bas faktische Dasein besselben in ihm selber ausgedrudt wird, und nicht mehr; welche Beziehung wir nach bem bisherigen Wortgebrauche Sinn nennen. B ift Sinn, Unschauung faktischen Dafeins für fich felbst, und in fich felbst fur a und b. Das Bilb fest fich unmittelbar als feiend, inbem es ift: es ift reiner Sinn, ber nichts Anderes sein kann als Sinn. Bas b. Erste mare.

2) Das Bild B ift für sich als Bilb; versteht sich schlechts hin so, und burchbringt bas im Sinne Seiende mit bem Bilbe eines Bilbes überbaust; und nimmt es barin auf. Es ift inso-

. Denten bleibt immer ein Bestimmen eines fattischen Geins, niemals, ein Geben beffelben. Go find wir auch bier verfahren, in miferer Grundargumentation über bie Apperception. Bild bes Bilbes, und barin liegt bas Ich. Dag fie bies ift, liegt in bem Gefete, und ift burch bas Gefet (bes 3medes, bag es eben tommen folle zu einem Seben, b. b. eben zu einem Bilbe des Bilbes). Aber das Gesetz sett doch mohl voraus, daß bas Bilb fei, bamit es auch fein tonne Bilb bes Bilbes, also die Apperception wirft bin ein faktisches Gein. Nicht sieht sie baffelbe überhaupt, weil fie sobann nicht sabe, kein Bilb mare. Reines Denken wurde beißen: ein bestimmtes Seben, ohne boch überhaupt ju feben; bestimmtes Bild, ohne überhaupt Bild gu fein. Daburch ift nun ber Wiberspruch und bie absolute Unmog= lichkeit flar; ich übergebe biefen San Ihrem Nachbenken. Wenn bies bie Logik wußte, welche Folgen wurden sich ihr baraus er= geben!

- 1) Lant sagt: das Sein ist nicht eine Eigenschaft ober Bestimmung, sondern das, was allen Eigenschaften zu Grunde liegt, die Ariger derselben. Ganz recht, und hier ist der Grund davon angegeben, nämlich das Sein ist das Gebildete aus dem Bilde schechthin, ohne alle Beziehung auf das Geses. Dies past durchaus, und gilt ohne alle Ausnahme für Alles, was im Wissen vorkommt: alles Sein ist ein aus dem Bilde hingeworfenes Faktum. Silt es auch für das Absolute? Wohl eben so; nur das dies nicht als bloßes Gebildete erscheint, sondern als Sein an sich, dasur muß es noch eine andere Regel geben, welches die Folge des Bildens im Bilde selbst wieder vernichtet, wie wir späterhin sehen werden.
- 2) Ich habe auch wohl gefagt: bas Sein ist Geschlossenheit in sich selbst, es musse eine feste Unterlage haben. Alle biese Sage sind nur weitere Aussührungen und Anwendungen des Einen: bas Bild ist ein in sich Geschlossens; seine Unterlage und Gezenhalt bringt es durch sich selbst mit, als Bild: dieser faktische Inhalt: es ist das und das, ist seine Grundlage.

XIX. Vortrag. Da ich glaube, daß Einiges Ihnen noch bunkel sein konnte, so wollen wir ben eigentlichen Hauptpunkt, auf ben es ankommt, und ben ich burch die vorhergehende Besmerkung vorbereitet habe, noch klarer machen.

- 1) Wir sanden die Synthesis der entgegengesetzen Korm, Raum und Qualität in der Einheit eines Bildes = B. In B als intellectueller Anschauung ist ein Bild des Bildes schlechtweg; ein Bild des Wesens. (Wir wissen nämlich, daß B in derselz ben Einheit zugleich faktisch ist Bild eines Bildes, des in ab gesetzen: dies aber soll dermalen abgesondert werden). In dieser Rücksicht nun ist B durchaus nicht Ausdruck irgend eines Faktums, sondern eines rein intelligibelen Scins, eines Soseins, oder Wesens. Es ist mit Einem Porte durchaus reines Denken, allein aussprechend den Charakter des Bildes, ohne Beziehung darauf, od ein solches ist, und wo es herkommt. Was d. Erste wäre.
- 2) Aber ein reines Denten giebt es nicht, benn es ift blog innere Bestimmung eines absoluten Bilbes. Um barum biefer intellectuellen Unschauung bes Bilbes einen Boben zu verschaffen. muffen wir annehmen ein absolutes Bilb, b. i. eine rein fattische Hinschauung; ein absolutes Bild, bas lich selbst nicht wieber bilbet, und bas fichtbar werben tonnte nur burch fein Res fultat. (Denn auf die absolute Berborgenheit und Unfichtbarteit bieses Bilbes kommt schlechthin Alles an). Dies wurde nun beis Ben: die ursprüngliche Unschauung, von der wir ausgehen, ift fattifch und intellectuell zugleich. Fattisch, indem fie ift hin. schauung, absolutes Bilb, beffen Resultat ein Gebilbetes ift; intellectuell, weil wir fie nur beshalb faktisch geset baben. In ber Ginficht ber absoluten Unabtrennbarkeit beiber Momente, und ihrer Scharfe beruht alles. Was d. 3weite mare.
- "3) Dieses Bild nun, was ware es? Eben ein Bild, bas ift, faktisch; es ist eine Begebenheit. Bei und ist es bie Einheit von a und b, das Bild des Raumes und der Qualität. Also die hingestellte faktische Anschauung ist von einer anderen Seite und in ihrem zweiten Theile, als Bild des Bildes, B. B spricht aus, was ein Bild sei an einem angeschauten Eremplare, was die Einheit ist von ab. Sie sehen darum, wie

und warum wir B in diesem Gegensate bennoch als eine absolute, organische Einheit hingestellt haben. Es ist das Denken, das nicht sein kann ohne die Grundlage einer saktischen Anschauung. Bas b. Dritte ware.

4) Run gur Synthesis felbst. In B wird verstanden, intela lectuell als Bilb angeschaut, was benn? In B wird auch hingeschaut ein Bilb; bie Ginheit von ab. Also biese wird verffanden als Bild, subsumirt unter ben Begriff, als rei= 3ch sagte oben, daß bas Hinschauen von ab nes Bilb. verloren gebe, absolut unsichtbar bleibe; doch sehen wir, daß sie fich bier wiederfindet durch die Subsumtion; biese ersett die verloren gegangene Objektivität ber Anschauung. In ihr begreift fich bie faktische hinschauung als Ich, aber nur als Ich: als Ibentitat mit bem schlechthin Begriffenen. Das Begreifenbe (B) und Begriffene (ab) find identisch = Ich. Kurz, indem gefeben wird in ab, wird bas Seben zugleich begriffen: bas Seben fest fich barum als Ich. Ich, bas Sebenbe, bin baffelbe, was ich begreife, bas Gesehene nämlich.

Das Ich bemnach bem einen seiner Bestandtheile nach, ist faktisches Bild: bem andern nach, Berstehen dieses Bildes als solchen. Das Ich selbst, die Identität, ist die Unzertrennslichkeit ber beiden, des Bildseins, wenn es verstanden werden sou, da es gar kein reines Berstehen giebt, sondern nur das eiznes faktischen Bildes; des Berstehens, falls es Bild sein soll. Ich ist also absolute Unabtrennlichkeit des Faktums und des Bezgriffes.

Bur erften Erlauterung ber Lehrfat:

Die intellectuelle Unschauung fann nur fein bie eines faktischen Sch; und umgekehrt bie faktische Unichauung kann nur fein ein Berftehen bes Sch.

Ad 1. Die absolute intellectuelle Anschauung kann nur sein Berstehen ihrer selbst, der Anschauung. Denn ware sie Bersstehen eines Anderen, so ware sie abhängig von diesem, also nicht absolut. Alles Verstehen aber ist Berstehen eines Etwas, eines Gegebenen. (Denken seht Anschauung). Darum eben der faktisischen Anschauung. Soll darum das Berstehen sich selbst wieder

verstehen, so muß es fich bie Anschauung, sich felbst wieder ber Anschauung voraussegen.

Ad 2. Die absolute faktische Anschauung ift ein Bild. Dies aber ist Bild, nur inwiefern es sich als solches versteht. Die absolute Anschauung muß barum sich verstehen, barum sich als Bild schlechthin setzen.

Rurz barum nochmals. Im Sein bes Bilbes liegt es: (wenn wir wissen, was wir reben, und energisch benken); bas Bilb ist dies nur im Berstehen seiner selbst; es stellt darum in diesem Berstehen nothwendig sich als das Berstandene hin, hebt sich gleichsam ab von sich selbst, in einem Denkbilde. Dies heißt ber Sat; die Erscheinung ist schlechthin für sich selbst, sie verzsteht sich, schaut sich intellectualiter an.

Bur Erläuterung. Analyse ber faktischen Ginficht: ich ftelle vor; (welche uns aus ben Thatsachen bes Bewußtseins bekannt ift).

- 1) In Beziehung auf Die Form. Es ift ein Begreifen eines Borliegenben; benn es fieht boch aus, als batte ich bas Bild bes Dfens fertig; nun befinne ich mich, und sage: ich stelle ihn ja nur vor, in einer weiteren Besinnung bes schon Gegebenen, als eine Erhebung besselben in eine neue und bobere Region. Wie es bamit fich verhalte, wird fich zeigen! Denten Sie nur an bas fruber gewählte Beispiel von bem Gemalbe. Es ift mir zunachst noch Nichts als eine folche Flache mit folchen und folden Linien und Karben gegenwartig. Ach babe baran ein durchaus fertiges vollständiges Bild. Zest fage ich: es ftellt den Abschied Hektors vor; ba erhebe ich es in eine gang andere Eben so hier bei bem: Ich stelle vor. Der Dfen soll mir ba gang fertig fein, ehe ich ihn erkennen kann als meine Bors stellung. Ich erhebe also basselbe gleichfalls in eine ganz andere Region; subsumire ein Borliegendes unter ein gang anderes, ber Subsumtion vorausgehendes, in ihr nicht schon bekanntes Befensbild ober Dentbild.
- 2) In Sinficht bes Inhalts. Was fpricht bies Urtheil? Es ift eine Borfiellung; also es subsumirt bas Borliegenbe. unter bas Genus ber Borfiellung. Für bie Subsumtion wird schon

vorausgesett, daß ich weiß, was Borftellung ift, um das Borliegendef an bem Charafter berfelben anzuerkennen, und es barunter zu subsumiren. (hier liegt ein Beugniß fur die absolute Blindheit ber Richtidealisten, wo man fie zwingen kann. fagt boch Alle: ich ftelle vor, fubsumirt also irgend Etwas unter ben Charafter ber Borstellung überhaupt. Ihr wißt also, was Borfiellung ift; doch woher? Aus Erfahrung? Durch Abstrattion? Aber wie kommt Ihr benn zu ber allererften Ginsicht von bem, was Borftellung sei, da ja schon diese die Bekanntschaft bes Begriffes voraussett? Sobann fei Euch bies noch einmal geschenkt; Ihr wift also schlechthin, was Borstellung ist! Run fo befinirt mir fie boch! Gebt mir ihr Genus und ihre specifische Differeng! Sie werden es bleiben laffen! Warum aber? weil fie nur unmittelbar im Faftum felbst ertennbar ift, und nicht in einer Abstraktion, und weil sie eben so ursprunglich bas Raktum begleitet, als die sinnliche Qualität, z. B. roth. man erkennen, daß es ein schlechthin apriorischer Begriff ift. Dafür brucken fie nun lieber die Augen zu, und geben fich abso= luter Blindheit hin. Bas sie nicht verfteben aus ihrem Unverftanbe, bas ignoriren fie. Bei uns ift jenes bie absolut intellec= tuelle Anschauung des Bilbes, die fich nicht weiter beschreiben, sonbern fich nur anerkennen läßt im Fakto eines Bilbes; ein Begriff, ber schlechthin nur vorkommt an einem bestimmten Eremplare).

Kellen; so ist die absolut unmittelbare Folge: also ich stelle vor; und zwar so, daß der Begriff der Vorstellung das Erste, und das: Ich stelle vor, die unmittelbare Folge desselben ist. Was beist denn nun das: Ich stelle vor? Die Vorstellung des Ofens ist mir gegeben; mithin din ich's, der da vorstellt; jenes Bildzsein des Objekts ist mein Zustand. Wer ist denn nun dieser Ich, der durch dieses Verstehen des Vorstellens erst zum Vorschein kommt; durch dieses sich aber auch unmittelbar einleuchtet, als das, dessen zustand das Vorstellen ist? Offenbar das Verstes den selbst, das sich versteht, und nur sich versteht, und zwar als sich selbst, das Bild, verstehend. Also das Verstandene ist

bas Berstehende, weil beibe Eins sind; und burch bas Berstehen ist erst bem Berstandenen geliefert sein zweites Glied burch bie Synthesis, mit welchem es Ich ist.

Bablen Sie die Glieder, aus benen bas: Ich stelle vor, spn= thefirt ist:

- 1) Das Verstehen des vorliegenden Faktums, als Vorstellung oder Bildes. Dies ist selbst zwiefaltig, intellectuelle Wesensansschauung des Bildes; und, als Vorstellen, saktische Anschauung des Borliegenden. Es ist also in Einheit Erschauung des Vorliegenden durch die intellectuelle Anschauung hindurch, in Einem und demselben Zustande. (Und das ist alles Denken, d. i. Urztheilen, Verstehen eines vorliegenden Faktums, und wem es noch nicht klar ist, dem werde es jetzt). Denken ist ein Hinschauen eines Vorliegenden, bestimmt durch ein inneres Geset, also es bleibt nicht ein Verstehen in einem Lichte überhaupt, sondern in einem solchen Licht; indem das Angeschaute also aussällt. So ist die Synthesis zu denken, so ist sie hier gedacht.
- 2) Das Berftehen Diefes Berftehens felbft, welches bas erste Verfahren schlechthin bei sich führt. Das Versteben, fage ich, und spreche barin wieder aus ein Doppeltes: theils die objektive Un = und hinschauung des ersten Berftehens schlechthin als eines Faktums; zu der es freilich, als befonderer Unschauung nicht kommt: theils ihr Berstehen. Berftehen eines Faktums aber grundet sich auf intellectuelle Unschauung des Gesetes, nach welchem bieses Faktum zu Stande kommt. Also bas Berfteben eines Kaktums hebt eigentlich die faktische Korm an bemselben ganz auf, und macht es zur Nothwendigkeit. Dieses absolute Geset ift nun hier: bas Bild versteht schlechthin fich felbst. Mit biefem Gefete im Blide wird nun bas Berfteben; als gat tum, angesehen; es wird barum gesehen, daß bas Berftebenbe und Berftandene Gins find; bas Gehende aber ift felbst bas Berstehende, es ist darum durch das Verstandene. Die Einsicht, in ber die ganze Synthesis sich concentrirt, sagt aus: ich, das bier Berstehende, bin auch bas Berstandene. Ich bin darum auch bas Vorstellende, als ein durch die Synthesis der Glieder unmit telbar fich Ergebendes, nicht abgefondert, fondern zufolge eines,

in bem fynthetischen Busammenhange unmittelbar liegenden Schlusses.

Es kommt barauf an, baß bas Ich sich erscheine, als bie Ibentität bes Berstehenben und bes Verstandenen. Beibe sind Bilder, und sind darum identisch ihrem Wesen nach; das sehen wir recht gut ein; aber bas hilft uns Nichts: die Erscheinung muß selbst diese Identität innerlich einsehen; deshalb muß sie das Verstehen selbst verstehen.

Run ist das Resultat der Anschauung doch nur das Sehende, Borfiellende; die Prämissen sind das Geset, durch welches
die Anschauung bestimmt, wird. Darum heißt es nur: Ich stelle
vor, nicht, ich sehe das Vorstellen, und verstehe dieses Sehen,
weil die Gesetze nicht in die Anschauung eintreten, sondern dieseibe nur bestimmen. Das Verstehen des Verstehens demnach
bleibt verborgen; aber die Ichsorm, die offenbar ein Begriff und
Verstehen ist, woher stammt die anders, als aus diesem unsichtbar bleibenden Verstehen? Wenn man nicht den Begriff des
Vorstellens hatte, könnte man gar nicht sprechen! Also das Geseigt sich bloß in seinem Produkte, dem Ich.

(Bie nun barin zugleich die Form eines Schlusses: maior, minor und conclusio, sich gezeigt habe, ist wohl ihrer Aufmerksfamkeit nicht entgangen:

maior: Alles Berftehen verfteht fich, die Erscheinung ver-

minor: Nun ist hier ein Verstehen eines Bilbes als Bilb. conclusio: Also ist bas Verstehen ein Sichverstehen bes Bilbes als Bilb = Ich.

Eigentlich also haben wir unfer Versprechen gelöst, und brauchen nicht ohne ein besonderes Bedürfniß dahin zurückzukehten. Ich kann Sie nicht besser ausstatten, Ihnen keinen sicherern Begweiser für alle philosophische Erkenntniß haben, als die Anaslyse bes: Ich stelle vor. An sie können Sie alle Folgerungen, die wir noch machen werden, und so die ganze Transscenbentalphilosophie anknüpsen an diese empirische Grundlage, die sich besser behålt, als wenn Sie gleich von vorn herein die künstlichen Constructionen sich gegenwärtig erhalten sollen).

Um nun ben Zusammenhang von Oben herein, wie wir ihn bisher von Unten, anhebend von bem Zusammenhange bes ab, betrachtet haben, einzusehen, um dadurch sicher zu werden, daß wir kein Glied überspringen, lassen Sie ihn uns noch einmal burchgehen. Diese letzte Ansicht ist die wahre, bei ber es bleibt; sie ist auch, wenn man nur gehörig vorbereitet ist, die leichteste.

- 1) Die Erscheinung ist schlechthin baburch, baß sie ist, intellectuelle Anschauung ihrer selbst: Erkenntniß ihres Wesend: Dies ist sie baburch, baß sie selbst ist, sie wird es nicht, sondern sie ist es aus Gott. Es ist nicht leicht, biese Bestimmung auf die rechte Weise zu denken, wie ich es doch wünsche; sie muß nämlich, als ausdrückend ein reines Denken, erfast werden auch nur im reinen Denken, was nicht Jedermanns Sache ist. Man kann hier nur durch Negation nachhelsen. Negativ hatte ich mich auch so ausdrücken können: die Erscheinung ist auch nicht intellectuelle Anschauung ihres Wesens, b. h. ich habe durch das Gesagte nicht ein Faktum ausgesprochen; (Erkentniß nämlich hat der Natur der Sache nach eine doppelte Bedeutung:) sondern die Erscheinung ist es in sich, ist sich selbst in ihrem Wesen schlechts hin klar.
- 2) Sie ift eben baburch, bag fie ift, auch faktische Anschaus ung, Bilb schlechtweg, bas aus fich heraus und burch fich fest ein Gebilbetes. Auch dies ift fie badurch, bag fie ift: aus Gott: fie wird es nicht; benn auch biefe Beziehung liegt in ihrem Merken Sie bies mohl. Es ift dies eins ber Sauptbe= ftrebungen meiner Bortrage ber Transscendentalphilosophie in bies sem Winter, das absolute Sein ber Erscheinung an Gott recht beutlich Ihrem Blide barzustellen, in welchem fie burchaus nicht genetisch ift; sobann die Genesis recht klar zu machen, als vorbanden lediglich in dem Bilbe, welches die Erscheinung von fich bat; barum nicht im mahrhaften Sein gegrundet, weil ich bemerkt habe, daß dieser Punkt noch nicht recht verftanden worden. und dag bies Difverftandnig andere zur Folge hat. Darum bis ten Sie sich, bie Genesis hier ichon hineinzutragen; bas aufgeftellte hinschauen ift burchaus zu benten als liegend im Befen. Es ift nicht Resultat irgend eines Faktums ober Banbels, welcher

durchaus abzuhalten ift von der absoluten Erscheinung, und nur erft in dem Bilbe liegt, welches fie von sich hat.

Sobann habe ich gesagt: Hinschauen aus sich; nicht etwa Empfangen, Receptivität, u. bgl., sondern schlechthin Aussicherzeugen. Dabei bleibt es ernstlich: kein Fremdes kommt in sie hinein. Giebt es so Etwas, wie wir allerdings mit Ernste darauf beingen, so kann es nur in dieser Beziehung auf sich selbst liegen, was wir eben erft ableiten wollen.

3) Beibes ift die Erscheinung schlechthin zugleich, wie sie ift. Sie ift Anschauung ihrer selbst, sie ist barum auch Bild ihrer selbst, ihr unter 2) bemerktes Gebildetes ift auch sie selbst. (Bis jett noch fur uns, noch keineswegs fur sie).

Aber fie ift zugleich Begriff ihrer felbst, bas Resultat ihres hinschauens, bas Gebilbete, wird tarum schlechthin begrifsfen, intellectualiter angeschaut, als Bilb.

Dieses ift sie also: vorher sagten wir, die Erscheinung ist sich selbst klar in ihrem Wesen: da aber dies Wesen nicht eben nur ift, sondern in dem Bildsein ist, und dies ihr Bildsein zum Wesen gehort, so ist sie eben Begriff desseben und dadurch des Gebildeten.

Als ich vorher sagte: die Erscheinung ist schlechthin Erkennts niß ihrer selbst, so war das Objekt dieser Erkenntniß ein durchs aus leeres und unbestimmtes; und indem ich sagte: sie begreift sich in ihrem Wesen; konnte ich dazu weiter Nichts hinzusehen. Ieht fange ich an, dies Wesen zu bestimmen, und sage, sie ist durch ihr Wesen Bildsein; da nun die Erscheinung sich begreift durch ihr Wesen in ihrem Wesen, dieses Wesen aber Bildsein ist; so begreift sie sich eben als absolutes Bildsein. Nun folgt aus dem Bilde ein Gebildetes; dies Gebildete, als Resultat, wird darum auch in ihr angeschaut.

Sie bemerken da gerade die Hauptpunkte, auf die es auch schon oben ankam. Die absolute Anschauung, das absolute Bild, schaut sich selbst durchaus nicht an, aber sie wird begriffen. Der Begriff darum, die Wesensanschauung überhaupt, ersett die Ansichauung der Anschauung. (Das absolute Bildsein schaut sich duchaus nicht an. Recht gut; aber es gehort doch zum Wesen

bas Berstehende, weil beibe Eins sind; und burch bas Berstehen ift erst bem Berstandenen geliefert sein zweites Glied burch bie Synthesis, mit welchem es Ich ist.

Bablen Sie die Glieder, aus benen bas: Ich ftelle vor, son= thefirt ift:

- 1) Das Verstehen bes vorliegenden Faktums, als Vorstellung oder Bildes. Dies ist selbst zwiefältig, intellectuelle Wesensansschauung des Bildes; und, als Vorstellen, saktische Anschauung des Vorliegenden. Es ist also in Einheit Erschauung des Vorliegenden durch die intellectuelle Anschauung hindurch, in Einem und demselden Zustande. (Und das ist alles Denken, d. i. Urztheilen, Verstehen eines vorliegenden Faktums, und wem es noch nicht klar ist, dem werde es jetzt). Denken ist ein Hinschauen eines Vorliegenden, bestimmt durch ein inneres Geset, also es bleibt nicht ein Verstehen in einem Lichte überhaupt, sondern in einem solchen Licht; indem das Angeschaute also ausfällt. So ist die Synthesis zu denken, so ist sie hier gedacht.
- 2) Das Berfteben Diefes Berftebens felbft, welches bas erste Berfahren schlechthin bei sich führt. Das Berstehen, sage ich, und spreche barin wieder aus ein Doppeltes: theils die objektive Un = und hinschauung bes erften Berftebens schlechthin als eines Kaktums; zu der es freilich, als besonderer Anschauung nicht kommt: theils ihr Bersteben. Berfteben eines Faktums aber grundet fich auf intellectuelle Anschauung des Gesetes', nach welchem diefes Faktum ju Stande kommt. Also das Verstehen eines Faktums hebt eigentlich die faktische Form an demselben ganz auf, und macht es zur Nothwendigkeit. Dieles ablo: lute Geset ist nun hier: das Bild versteht schlechthin sich selbst. Mit diesem Gesetze im Blide wird nun das Berfteben; als Faltum, angesehen; es wird barum gesehen, bag bas Berftebenbe und Berftandene Gins find; das Gehende aber ift felbst bas Berstehenbe, es ist barum burch bas Berstandene. Die Ginsicht, in ber die ganze Synthesis sich concentrirt, sagt aus: ich, bas bier Verstehende, bin auch bas Verstandene. Ich bin darum auch das Borftellende, als ein durch die Synthesis der Glieber unmittelbar sich Ergebendes, nicht abgesondert, sondern zufolge eines,

in dem synthetischen Busammenhange unmittelbar liegenden Schluf- fe 8.

Es kommt barauf an, daß das Ich sich erscheine, als die Ibentität des Verstehenden und des Verstandenen. Beide sind Bilder, und sind darum identisch ihrem Besen nach; das sehen wir recht gut ein; aber das hilft uns Nichts: die Erscheinung muß selbst diese Identität innerlich einsehen; deshalb muß sie das Verstehen selbst verstehen.

Nun ist das Resultat der Anschauung doch nur das Sehens de, Vorstellende; die Prämissen sind das Geseh, durch welches die Anschauung bestimmt, wird. Darum heißt es nur: Ich stelle vor, nicht, ich sehe das Vorstellen, und verstehe dieses Sehen, weil die Gesehe nicht in die Anschauung eintreten, sondern dieselbe nur bestimmen. Das Verstehen des Verstehens demnach bleibt verdorgen; aber die Ichsorm, die offendar ein Begriff und Verstehen ist, woher stammt die anders, als aus diesem unsichts dar bleibenden Verstehen? Wenn man nicht den Begriff des Vorstellens hätte, könnte man gar nicht sprechen! Also das Gesesty zeigt sich bloß in seinem Produkte, dem Ich.

(Wie nun barin zugleich die Form eines Schlusses: maior, minor und conclusio, sich gezeigt habe, ift wohl ihrer Aufmerksfamkett nicht entgangen:

maior: Alles Berfteben verfteht sich, bie Erscheinung verfteht sich.

minor: Nun ist hier ein Verstehen eines Bilbes als Bilb. conclusio: Also ist das Verstehen ein Sichverstehen bes Bilbes als Bilb = Ich.

Gigentlich also haben wir unfer Versprechen gelöst, und brauchen nicht ohne ein besondetes Bedürfnis dahin zurückzukehzen. Ich kann Sie nicht besser ausstatten, Ihnen keinen sicherern Wegweiser für alle philosophische Erkenntnis haben, als die Anallyse bes: Ich stelle vor. An sie können Sie alle Folgerungen, die wir noch machen werden, und so die ganze Transscendentalphilosophie anknüpsen an diese empirische Grundlage, die sich besser des wenn Sie gleich von vorn herein die künstlichen Constructionen sich gegenwärtig erhalten sollen).

Um nun ben Zusammenhang von Oben herein, wie wir ihn bisber von Unten, anhebend von bem Zusammenhange bes ab, betrachtet haben, einzusehen, um baburch sicher zu werben, baß wir tein Glieb überspringen, lassen Sie ihn uns noch einmal burchgehen. Diese letzte Ansicht ist die wahre, bei ber es bleibt; sie ist auch, wenn man nur gehörig vorbereitet ist, die leichteste.

- 1) Die Erscheinung ist schlechthin dadurch, daß sie ist, intellectuelle Anschauung ihrer selbst: Erkenntniß ihres Wesens. Dies ist sie dadurch, daß sie selbst ist, sie wird es nicht, sondern sie ist es aus Gott. Es ist nicht leicht, diese Bestimmung auf die rechte Weise zu denken, wie ich es doch wünsche; sie muß nämlich, als ausdrückend ein reines Denken, erfaßt werden auch nur im reinen Denken, was nicht Jedermanns Sache ist. Man kann hier nur durch Regation nachhelsen. Negativ hätte ich mich auch so ausdrücken können: die Erscheinung ist auch nicht intellectuelle Anschauung ihres Wesens, d. h. ich habe durch das Gesagte nicht ein Faktum ausgesprochen; (Erkenntniß nämlich hat der Natur der Sache nach eine doppelte Bedeutung:) sondern die Erscheinung ist es in sich, ist sich selbst in ihrem Wesen schlechtehin klar.
- 2) Sie ift eben baburch, daß sie ift, auch faktische Anschaus ung, Bilb schlechtweg, bas aus fich beraus und burch fich fett ein Gebildetes. Auch bies ift fie badurch, baß fie ift: aus Gott: fie wird es nicht; benn auch biese Beziehung liegt in ihrem Merken Gie bies wohl. Es ift bies eins ber Sauptbe= ftrebungen meiner Bortrage ber Transscendentalphilosophie in biesem Winter, das absolute Sein der Erscheinung an Gott recht beutlich Ihrem Blide barzustellen, in welchem sie durchaus nicht genetisch ift; sobann bie Genesis recht klar zu machen, als vor= handen lediglich in dem Bilbe, welches die Erscheinung von fic hat; barum nicht im wahrhaften Sein gegründet, weil ich be merkt habe, daß dieser Punkt noch nicht recht verstanden worden. und dag bies Digverständniß andere zur Folge hat. Darum bu= ten Sie fich, bie Genefis bier ichon bineinzutragen; bas aufge= stellte Hinschauen ist burchaus zu benken als liegend im Besen. Es ift nicht Resultat irgend eines Faktums ober Banbels, welcher

scheinung kann sich nicht erscheinen, wenn nicht bas absolute Sein in ihr erscheint, und bas Absolute kann in ihr erscheinen, nur insofern sie sich erscheint. Die Erscheinung des Seins und die Sicherscheinung sind nicht zwei, sondern schlechthin Eins, und das Sein ist in der Erscheinung, insofern sie sich als absolut erssheint, niedergelegt.

Sehen wir darum zur Führung des Beweises: Wir haben gesagt: die Erscheinung versteht sich zuvörderst als Bild seiend: (auf diesen Punkt kommt es hier an, und der andere, daß sie das Bildwesen verstehe, gehört hier nicht zur Sache). Ich aber sage, ein Berstehen eines faktischen Seins ist gar nicht mögzlich, ohne ein Verstehen des Verstehens selbst. Verstehen eines Faktums ist niemals bloßes Verstehen, sondern in sich selbst zurchtagehendes Verstehen; dies ist der zu erweisende Lehrsat, durch welchen hindurch wir zu der beabsichtigten Einsicht kommen werz den, das ein absolut faktisches Bild gegeben sein musse.

Bemertungen.

- Danachst ist zu sehen auf die Beschränkung, die wir dem Sate gegeben haben. Berstehen eines Faktums, wie hier, daß die Erscheinung Bild eben ist, aus sich heraus ein Gebildetes projectet. Denn es giebt auch ein Verstehen des Wesens; davon reden wir hier nicht unmittelbar; daran erinnern wir nur, um einzusehen, wo der nervus prodandi eigentlich liegt; wiewohl mittelbar das Berstehen des Wesens und des Faktums in dieselbe Spathesis zusammensällt; denn es giebt kein Verstehen des Wesens, ausser mit einem Verstehen des Faktums zugleich. Gesunz den hat sich dies in der vollzogenen Synthesis, besonders in der Darstellung des B immer so. Wir haben den Sat nur noch wickt deutlich ausgesprochen:
- 2) In biefer Erkenntnis liegt nun eigentlich bas klarere Licht, weiches ich über die Lehre von der Apperception, und badurch aber die ganze Transscendentalphilosophie zu verbreiten versproschen. Sie fast alles bis jeht einzeln und zerstreut Vorkommende unfammen in einen gemeinsamen Brennpunkt.

Beweis.

Blofes Berfteben eines Faktums ift von ber Anschauung

besselben gang und gar verschieben. Das ift in unserm Kalle, ber ftatt aller bienen tann, inbem er alle moglichen galle unter fich enthalt, unmittelbar flar. Die Erscheinung verfteht fich, als Bild feiend schlechthin: das beißt eben, sie fest sich also in eis Unbers haben wir es auch nem neuen Bilbe biefes Bilbfeins. nicht genommen, und nicht mehr herausgebracht. Also nur Bild eines Bilbseins mare ba, und barauf grundete fich eben unsete Behauptung, bag baburch tein abfolutes Bilb gefest fei; inbem bas, mas bas rechte Bilb fein foll, wieber nur gefest ift in einem Bilbe feiner felbft. Dag wir nun bingufetten, bies Bilb bes Bilbes sei selbst nicht absolut, sondern nur zufolge bes Sichverstebens ber Erscheinung, mar unser, ber Philosophirenben. Bufat, ber in ber objektiven Anschauung Nichts anbert, worauf uns ja boch Alles ankommt.

Aber bas Berfteben muß von ber Anschauung verschieben fein: Berfteben fest bas Gefet, nach welchem eine absolute Inschauung ist: ist sie mittelbar burch bas Beset, so ift fie nicht absolut, barum muß bas Gefet auffer ber Anschauung lies Das Berfteben muß von ber Unschauung verschieben fein. beißt, es muß bavon unterschieben werben in einem neuen Bil. be ber Gleichheit und bes Gegensages beiber. Das Berfieben eines Kaktums ift barum ein Berfteben nur in einem Bilbe bes Gegensates biefes Berftebens mit bem in ihm verftanbenen Kats Die gange Schwierigkeit und ber scheinbare Biberspruch beruht barauf, daß ein und baffelbe A fein foll absolut, schlechte hin aus fich, von fich, burch fich; und boch nach bem Gefete. alfo nicht aus sich, von fich, burch sich. Dag bas unmittelbare Sein ber Erscheinung gerade in biefem Biberspruche liege. H Flar. Denn fie foll schlechthin burch fich felbst fein, und absolut Bild, was nur fie ift, nicht bas Abfolute. Dann aber foll bie Erfcheinung sein nicht burch sich, sonbern burch bas Absolute, Erscheinung bes Absoluten. Dier haben wir nun diefen Biberspruch in seinem absoluten hervortreten aus feinem Urquell, und zugleich in seiner Losung. Es ist wohl klar, bag nach bem Ge fete biefer Lofung burchaus alle Erscheinung bes Seins obne Ans. nahme einhergebt.

Es ift darum gar kein Verstehen eines Faktums, ausser in seinem Verstehen, b. i. in dem Bilde des Verstehens, als dem Bilde des Verstehens, als dem Bilde des Gesetes, nach welchem das Faktum nothwendig ist, im Segensage mit dem Bilde des Faktums selbst, als eines das absolut ist, d. h., welches im Sein das Geset, nach welchem es ist, nicht versteht: Sie fassen diese recht: das Verstehen, als Bildsein des Gesetes, ist ganz und gar nicht für sich, und als Begebenheit; sondern nur in seinem Bilde, dem Verstehen des Verstehens.

Resultat. Das Verstehen darum des Faktums, als nies mals ein einsaches Verstehen, sondern allemal Verstehen des Verzstehens, seit schlechthin ein absolutes, d. i. ein für sich selbst grunds und gesetzloses Bild, das auf keine Weise sich versteht, bergleichen wir eben wollten. Denn wir wollten ein absolutes Bild, das nicht in einem anderen Bilde gesetzt, sondern in sich selbst geschlossen wäre.

Benden wir jest dies Geset auf den vorliegenden Fall an. Die Erscheinung, sahen wir ein, schlechthin dadurch, daß sie ist, versieht sich als ein Bildsein. Dies ist dem so eben gesührten Beweise zufolge nicht wahr, und es ist von uns gar kein Bersstehen gesetzt, wenn sie sich nicht versteht als verstehend, wenn sie diese Form des Berstehens nicht versteht im Gegensatz einer ans deren, des Nichtverstehens, darum bloßen und absolutem Hinsichauens.

- 1) In Beziehung auf die Form. Das Verstehen ist schlechthin burch das Sein der Erscheinung. Run aber ist ein Berstehen gar nicht, sondern nur ein Verstehen des Verstehens; darum ist auch dies schlechthin wie die Erscheinung ist, und Alsles, was durch dasselbe gesetzt ist. Wir haben also nichts Frems des in die Erscheinung hineingelassen, sondern sind noch immer in der reinen Entwickelung des formalen Seins der Erscheinung.
- 2) Lassen Sie und jetzt dies eigentliche, bekannte Werstehen enachsstren. In ihm liegt das Bild des Gesetzes des Faktums, und das Faktum, das da ist nach dem Gesetze. Betrachten wir erst die beiden Bestandtheile.
  - 1) Bilb bes Gefetes. Ich habe gesagt: bie Erscheinung

versteht fich nothwendig zufolge ihres Wefens als Bilbfein: so fagte ich, indem ich verstand und bilbete bick ihr Berfteben. Sett hat bie Erscheinung ein Bilb ihres Berftebens; fie fagt barum gerabe so, wie wir gesagt haben, nur mit bem Unters ichiede: fie versteht ihr Berftehen, fie fagt barum gleich: ich habe schlechthin ein Bild, bin durchaus Bild. Dies sagt sie, und nur bies; benn ein Berfteben ift nicht, sondern nur ein Berfteben bel Berstehens. Sie spricht barum eben absolut aus bas Geset als solches, hier ohne alles Sepen eines Kaktums. Bemerken Sie, benn barauf kommt es an, daß sie da zuerst ein Bild hat ihres Seins, vor dem Bilbsein, sich zuschreibt ein formales Sein mit bem Busate eines nothwendigen Principseins, ohne boch bas Principiat hinzuzuseten. Ein wichtiger, oft eingeschärfter Sat, ber jedoch hier, in seiner Urquelle, nicht zu vernachlässigen ift. Benn bie Erscheinung schlechthin burch ihr Sein, Bilb ift, ift es nicht ein Wiberspruch, ihr ein Sein ohne Bilbsein zuzuschreis ben, wie wir boch thun burch bas formale Sein? Daber, weil fie sich begreift, und barin bas Gefet abloft von bem gattum, wie sie benn tiefer unten auch wieder das Faktum abloft vom Gefete: und badurch, daß fie als begreifend fich begreift, wird bies formale Sein ein 3ch. (Das fo eben Bortragene ift ber bekannte maior unfers Syllogismus).

2) Bilb bes Faktums, bas nach bem Gefete ift: bas Faktum ist ein Bilb, bas eben ist, absolut, und burch sein Bilbsein in sich geschlossen, ohne auf irgend eine Weise sich zu begreisen, weber in seinem Wesen als Bild, noch als Faktum aus seinem Gesete. Ferner, was baraus folgt, ist es ein absolutes Bilb ohne alle Bestimmtheit, weil in ihm ja kein Denken und Verstehen ist, alle Bestimmtheit bes Bilbes aber aus dem Denken könnte in ihm nur vorkommen durch ben Verstand, in ihm aber liegt kein Verstand; mithin ein Bilb, dessen Gebildetes nichts weiter ist, denn ein Gebildetes überhaupt, das bloß ausspricht ein absolut faktisches Ist, und weiter Nichts. So liegt es offendar in der absoluten Begriffslosigkeit desselben.

Nicht entgehe Ihnen, was schon erinnert ift, bag bies Bilb

gerabe in bieser Form gesetzt sei durch das Begreifen des Begreisfens, bies aber, für und, gesetzt sei schlechthin durch die Form der Erscheinung selbst. Wir darum begreisen seinen faktischen Grund, weil wir das Begreisen des Begreisens wieder begreisen; wie wir dies können, darüber mögen wir ein andermal Rechensichaft geden. Es selbst ist nicht gesetzt als sich begreisend, sondern es ist hier das absolut Letzte, die Spitze der gegenwärtigen Synsthesis. Darum bleibt auch das Bild schlechthin unbegriffen, wie es in ihm selbst hingestellt ist.

Diese Anschauung bes Bilbes, als bes zweiten Theiles bes Begreifens bes Begreifens, ist nun basjenige, was in unserem staber aufgestellten Syllogismus ber minor war.

Dieses nun die Theile als solche, die Disjunktion im Besgreisen bes Begreifens; jest zu ihrer Einheit. Wir haben gessagt: es begreift das Faktum aus dem Gesetse. Das Geset war: maior: ich bin schlechthin Bild. minor: Nun ist hier ein Bild. Schluß: ich bin darum dies Bild, bin Schluß, vermitztelk ber Subsumtion des Faktums.

## Einige Bemertungen:

- 1) Eine Ginficht, Die sich macht burch bas Bufammenhalten eines Raktums und eines Gesetzes durch die darin erfolgte Subfumtion, ift Ginheit bes Bildes aus der 3meiheit. Diese Gin= beit erscheint als ein Berben und Sichmachen; solches nennt man in ber philosophischen Sprache Evibeng, die ursprüngliche Bes nefis ber Einsicht. Woher diese kommt, sehen wir hier, sie liegt in bem Berfteben bes Berftebens, welches ift bas Busammenhals ten aweier Elemente, bes Gefetes und bes Fattums, welches bingeschaut ift. Die Einheit beiber Glieber ift die Kolge bes kaltums aus bem Gesete, und die Quelle ber Evidenz ift bas Cidverfteben des Berftebens. Die absolute ursprüngliche Evidenz cher ift bas: ich stelle vor, welche allen anderen zu Grunde liegt, dieselben bei sich führt, und alle möglichen Evidenzen sind eigents lich nur Analysen biefer Ginen Grundevideng.
- 2) Schon oben ift erinnert, daß bas jest beschriebene Begreisfen bes Begreifens zwar ift, sich aber nicht selbst wieder begreift. Dies ift bedeutend, benn es ist gerade ber Charakter bes Sages,

Um nun ben Busammenhang von Oben herein, wie wir ihn bisher von Unten, anhebend von bem Busammenhange bes ab, betrachtet haben, einzusehen, um badurch sicher zu werden, daß wir tein Glieb überspringen, lassen Sie ihn uns noch einmal burchgehen. Diese letzte Ansicht ist die wahre, bei ber es bleibt; sie ist auch, wenn man nur gehörig vorbereitet ist, die leichteste.

- 1) Die Erscheinung ist schlechthin baburch, bag fie ift, intels lectuelle Unschauung ihrer felbft: Ertenntnig ihres Befend: Dies ift fie baburch, baß fie felbst ift, fie wird es nicht, fonbern Es ist nicht leicht, biese Bestimmung auf fie ift es aus Gott. bie rechte Beise ju benten, wie ich es boch munsche; fie muß namlich, als ausbrudent ein reines Denfen, erfaßt werben auch nur im reinen Denken, was nicht Jebermanns Sache ift. . Man kann hier nur burch Negation nachhelfen. Megativ batte ich mich auch fo ausbruden tonnen : bie Erscheinung ift auch nicht intellectuelle Unschauung ihres Wefens, b. h. ich habe burch bas Besagte nicht ein Faktum ausgesprochen ; (Erkenntnig namlich bat ber Natur ber Sache nach eine boppelte Bebeutung:) fonbern bie Erscheinung ift es in fich, ift fich felbst in ihrem Befen folechts bin flar.
- 2) Sie ift eben baburch, bag fie ift, auch faktische Anschaus ung, Bilb schlechtweg, bas aus fich heraus und burch fich fest ein Gebildetes. Auch bies ift fie badurch, bag fie ift: aus Gott: fie wird es nicht; benn auch diese Beziehung liegt in ihrem Merken Gie bies wohl. Es ift dies eins ber Sauptbes ftrebungen meiner Bortrage ber Transscendentalphilosophie in bies fem Winter, bas absolute Sein ber Erscheinung an Gott recht beutlich Ihrem Blide barzustellen, in welchem fie burchaus nicht genetisch ift; sobann bie Genesis recht flar zu machen, als wers banben lediglich in bem Bilbe, welches bie Erscheinung von fic bat; barum nicht im mahrhaften Sein gegrundet, weil ich bemertt habe, bag biefer Puntt noch nicht recht verstanden worben, und daß bies Digverftandnig andere gur Folge hat. Darum bus ten Sie fich, bie Genefis hier schon hineinzutragen; bas aufges ftellte hinschauen ift burchaus zu benten als liegend im Befen. Es ift nicht Resultat irgend eines Faktums ober Wanbels, welcher

Es ist darum gar kein Verstehen eines Faktums, ausser in seinem Verstehen, d. i. in dem Bilde des Verstehens; als dem Bilde des Gesetzes, nach welchem das Faktum nothwendig ist, im Gegensatze mit dem Bilde des Faktums selbst, als eines das absolut ist, d. h., welches im Sein das Gesetz, nach welchem es ist, nicht versteht: Sie fassen diese recht: das Verstehen, als Bildsein des Gesetzes, ist ganz und gar nicht für sich, und als Begebenheit; sondern nur in seinem Bilde, dem Verstehen des Verstehens.

Resultat. Das Verstehen barum bes Faktums, als niemals ein einsaches Verstehen, sondern allemal Verstehen des Versstehens, setz schlechthin ein absolutes, b. i. ein für sich selbst grund= und gesehloses Bild, das auf keine Weise sich versteht, dergleichen wir eben wollten. Denn wir wollten ein absolutes Bild, das nicht in einem anderen Bilde gesetzt, sondern in sich felbst geschlossen ware.

Wenden wir jest dies Geset auf den vorliegenden Fall an. Die Erscheinung, sahen wir ein, schlechthin dadurch, daß sie ist, versteht sich als ein Bildsein. Dies ist dem so eben gesührten Beweise zusolge nicht wahr, und es ist von uns gar kein Berssehen gesetzt, wenn sie sich nicht versteht als verstehend, wenn sie diese Form des Verstehens nicht versteht im Gegensate einer and veren, des Nichtverstehens, darum blosen und absolutem Hinsschauens.

- 1) In Beziehung auf die Form. Das Verstehen ift schlechthin durch das Sein der Erscheinung. Run aber ist ein Verstehen gar nicht, sondern nur ein Verstehen des Verstehens; darum ist auch dies schlechthin wie die Erscheinung ist, und Alsles, was durch dasselbe geseht ist. Wir haben also nichts Frems bes in die Erscheinung hineingelassen, sondern sind noch immer in der reinen Entwickelung des sormalen Seins der Erscheinung.
- 2) Lassen Sie und jest bies eigentliche, bekannte Verstehen analystren. In ihm liegt bas Bilb bes Gesetzes bes Faktums, und bas Faktum, bas ba ist nach bem Gesetze. Betrachten wir erst die beiben Bestandtheile.
  - 1) Bild bes Gefetes. Ich habe gesagt: die Erscheinung

ber Erscheinung, nun aber begreift die Erscheinung ihr Besen schlechthin, sie begreift darum auch das absolute Bildsein, es wird begriffen im Begriffe der Erscheinung überhaupt. Serade so, wie wir jeht die Sache argumentirend heraussehten, ist die Erscheinung schlechthin in sich. Wird aber begriffen ein Bild, so wird badurch freilich auch geseht und begriffen ein Gebildetes). Seht weiter zur Hauptsache.

4) Die Erscheinung fett fich in ihrem Begriffe als wirklich feiend, schaut sich hin, weil ber Begriff ohne biefe Sinschauung gar nicht sein konnte, ba er Begriff ist bes Befens. wir nun noch einer besonderen hinschauung als eines gattums? Ich bente, nein, ju biefem Behufe nicht: begreift fich bie Erfcheis nung als Bilb, fo fest fie fich eben fo im blogen Begriffe, unb fest im Bilde ein Gebildetes, welches, ba die Erscheinung fic anschaut, abermals die Erscheinung ift, nur in biefer Beziehung: fo fest fie eben im blogen Begriffe auch bies. Sie, die Er= scheinung, ift barum in ihrem blogen Begriffe Bilb, wefentlich; und zwar Bild ihrer felbst, indem fie eben schlechthin fattifc und absolut als Bilbseiend begriffen wird; also zufolge ber Ausfage ihres Begriffs. Alles dies, das beschriebene synthetische Sein ift fie nun schlechthin unmittelbar, baburch, bag fie ift aus Gott: sie wird es nicht, und es tritt in dieser Rucksicht burchaus nichts Frembes ober eigentlich Faktisches in fie ein. Alles dies ift fie im blogen Begriffe, im reinen Denten ihrer felbft, ibres Befens. Dies ist ber Theil B, ber rein intellectuelle, ohne alle faktische Beziehung auf ab. (Das Erste ist aber eben beshalb hier eigentlich noch kein Berstehen, sondern eben ein reines Dens fen, bas Undere aber ift ein absolutes Berftanbigen bes reinen Denkens, indem es ihm giebt feinen Gehalt; ein absolutes Bil, eben burchaus nur burch bas Berftehen herbeigeführt : es ift nur eine bestimmtere Darftellung bes reinen Berftanbes, von bem wir gesagt haben, er sei schlechthin, und die Erscheinung bes Absolus ten sei eben er).

Wenn es nun damit, sein Bewenden hatte, so waren wir fertig, aber bies hat es nicht: das Aufgestellte ist aufgestellter maßen nicht möglich, d. h. es ist faktisch nicht möglich, weil

es eben hier noch kein Faktum, b. h. kein Bilb, giebt, bas schlechthin und absolut in sich Bilb sei, sondern, wie ich bas eben sorgkältig herausgehoben habe, Bilb nur im Verstande eines absoluten Bilbes eristirt. Die Beziehung nun auf ein solches muß sich im Berstande eben selbst zeigen. Dies morgen, wo ich gerade da wieder anheben werde.

Das jest Aufgezeigte aber ist bas, was die Erscheinung basburch, baß sie ist, schlechthin ist, was sie nicht wird, barum auch nicht vergeht, und in allem Wandel, der sich einstellen mag, nicht wandelt: also bei allem Wandel, der in ihr ist, gleichmäßig babei ist, und immer sich wieder sindet. Darum ist mir so viel baran gelegen, dies rein hinzustellen. Aller Wandel, nicht der ganze Theil desselben nur, den wir hier bedürfen, liegt diesseits, in dem eigentlich und absolut Faktischen. Darum hier der allers bedeutendste Punkt.

XX. Vortrag. Wir haben ben Sat abzuleiten, und bas burch zu versiehen: die Erscheinung sieht sich als sehend. Vorher baben wir dies gethan aus faktischen Voraussetzungen: ein Bild ift, darum ein Bild des Bildes, u. s. f. Das ware nun far unsern Behuf, da wir hier nicht eigentlich W. 28. treiben, sondern nur eine Kritik der gewöhnlichen Logik, die die Thatsathen gar nicht in ihrer Gultigkeit abläugnet, nur daß sie dieselben nicht einmal richtig hat, sondern in einer Erdichtung sich herumstreibt, hinlänglich.

Serade aber um großerer Leichtigkeit und Rlarheit willen wir jett ben Beg ber strengen Debuktion eingeschlagen, am ber bloßen Boraussehung: Die Erscheinung ift, rein folzgend, und biese Boraussehung analysirend.

Bir fanden gestern: die Erscheinung schlechthin, dadurch, baß sie ist, begreislich; die Form ihres Seins ist ein absolutes Sichbegreisen. Dies hat eine doppelte Bedeutung: 1) sie begreist bas Wesen des Bilbes, (daß es nämlich nicht das Sein selbst, ba Absolute sei, sondern nur sein Abdruck und Aeusserung:) 2)

versteht sich nothwendig zufolge ihres Wesens als Bibsein: so sagte ich, indem ich verstand und bildete bies ihr Berfteben. Jest hat die Erscheinung ein Bild ihres Berftebens; sie fagt barum gerade so, wie wir gesagt haben, nur mit bem Unterschiede: fie verfteht ihr Berfteben, fie fagt barum gleich: ich habe schlechthin ein Bilb, bin burchaus Bilb. Dies fagt fie, und nur bies; benn ein Berfteben ift nicht, sondern nur ein Berfteben bes Berftebens. Sie spricht barum eben absolut aus bas Gefet als folches, hier ohne alles Segen eines Faktums. Bemerken Sie, benn barauf kommt es an, daß sie da zuerst ein Bild hat ihres Seins, vor dem Bilbsein, sich zuschreibt ein formales Sein mit bem Busage eines nothwendigen Principseins, ohne boch bas Principiat hinzuzuseten. Ein wichtiger, oft eingeschärfter Sat, ber jedoch hier, in seiner Urquelle, nicht zu vernachlässigen ift. Menn die Erscheinung schlechthin burch ihr Sein, Bilb ift, ift es nicht ein Wiberspruch, ihr ein Sein ohne Bilbfein zuzuschreiben, wie wir boch thun burch bas formale Sein? Daber, weil fie fich begreift, und barin bas Gefet abloft von bem Faktum, wie fie benn tiefer unten auch wieder bas Faktum abloft vom Gefete: und badurch, daß fie als begreifend fich begreift, wird bies formale Sein ein Ich. (Das fo eben Bortragene ift der bekannte maior unsers Spllogismus).

2) Bild bes Faktums, das nach dem Gesetze ist: das Faktum ist ein Bild, das eben ist, absolut, und durch sein Bildsein in sich geschlossen, ohne auf irgend eine Weise sich zu begreisen, weder in seinem Wesen als Bild, noch als Faktum aus seinem Gesetze. Ferner, was daraus folgt, ist es ein absolutes Bild ohne alle Bestimmtheit, weil in shm ja kein Denken und Verstehen ist, alle Bestimmtheit des Bildes aber aus dem Denken sommt; es ist also das Bild keines Wesens, das Wesenkonte in ihm nur vorkommen durch den Verstand, in ihm aber liegt kein Verstand; mithin ein Bild, dessen Gebildetes nichts weiter ist, denn ein Gebildetes überhaupt, das bloß ausspricht ein absolut faktisches Ist, und weiter Nichts. So liegt es offens bar in der absoluten Begriffslosigkeit desselben.

Nicht entgebe Ihnen, was schon erinnert ift, baf bies Bild

scheinung kann sich nicht erscheinen, wenn nicht bas absolute Sein in ihr erscheint, und bas Absolute kann in ihr erscheinen, nur insofern sie sich erscheint. Die Erscheinung des Seins und die Sicherscheinung sind nicht zwei, sondern schlechthin Eins, und das Sein ist in der Erscheinung, insofern sie sich als absolut ersscheint, niedergelegt.

Sehen wir barum zur Führung bes Beweises: Wir haben gesagt: die Erscheinung versteht sich zuvörderst als Bild seiend: (auf diesen Punkt kommt es hier an, und der andere, daß sie das Bildwesen verstehe, gehört hier nicht zur Sache). Ich eder sage, ein Verstehen eines faktischen Seins ist gar nicht mögsich, ohne ein Verstehen des Verstehens selbst. Verstehen eines Jakums ist niemals bloßes Verstehen, sondern in sich selbst zurkagehendes Verstehen; dies ist der zu erweisende Lehrsag, durch welchen hindurch wir zu der beabsichtigten Einsicht kommen wers den, daß ein absolut saktisches Bild gegeben sein musse.

Bemertungen.

- Dandchst ist zu sehen auf die Beschränkung, die wir dem Sate gegeben haben. Berstehen eines Faktums, wie hier, daß die Erscheinung Bild eben ist, aus sich heraus ein Gebildetes projectet. Denn es giebt auch ein Verstehen des Wesens; davon reden wir hier nicht unmittelbar; daran erinnern wir nur, um einzusehen, wo der nervus prodandi eigentlich liegt; wiewohl mittelbar das Verstehen des Wesens und des Faktums in dieselbe Synthesis zusammensällt; denn es giebt kein Verstehen des Wesesend, ausser mit einem Verstehen des Faktums zugleich: Gesunden hat sich dies in der vollzogenen Synthesis, besonders in der Darkellung des B immer so. Wir haben den Sat nur noch wicht deutlich ausgesprochen:
- 2) In biefer Erkenntniß liegt nun eigentlich das klarere Licht, weiches ich über die Lehre von der Apperception, und baburch aber die gange Transscendentalphilosophie zu verbreiten versproschen. Sie faßt alles bis jeht einzeln und zerstreut Vorkommende gusammen in einen gemeinsamen Brennpunkt.

Beweis.

Bloges Berfteben eines Faktums ift von ber Unschauung

Um nun ben Zusammenhang von Dben herein, wie wir ihn bisher von Unten, anhebend von bem Zusammenhange bes ab, betrachtet haben, einzusehen, um dadurch sicher zu werden, daß wir kein Glied überspringen, lassen Sie ihn uns noch einmal burchgehen. Diese lehte Ansicht ist die wahre, bei der es bleibt; sie ist auch, wenn man nur gehörig vorbereitet ist, die leichteste.

- 1) Die Erscheinung ist schlechthin baburch, baß sie ist, intelstectuelle Anschauung ihrer selbst: Erkenntniß ihres Wesens! Dies ist sie baburch, baß sie selbst ist, sie wird es nicht, sondern sie ist es aus Gott. Es ist nicht leicht, diese Bestimmung auf die rechte Weise zu denken, wie ich es doch wünsche; sie muß nämlich, als ausdrückend ein reines Denken, ersast werden auch nur im reinen Denken, was nicht Jedermanns Sache ist. Man kann hier nur durch Negation nachhelsen. Negativ hätte ich mich auch so ausdrücken können: die Erscheinung ist auch nicht intellectuelle Anschauung ihres Wesens, d. h. ich habe durch das Sesagte nicht ein Faktum ausgesprochen; (Erkenntniß nämlich hat der Natur der Sache nach eine doppelte Bedeutung:) sondern die Erscheinung ist es in sich, ist sich selbst in ihrem Wesen schlechts hin klar.
- 2) Sie ist eben baburch, bag fie ift, auch faktische Anschaus ung, Bilb schlechtweg, bas aus fich heraus und burch fich fett ein Gebilbetes. Auch bies ift fie baburch, bag fie ift: aus Gott: fie wird es nicht; benn auch biese Beziehung liegt in ihrem Merken Sie bies wohl. Es ist dies eins ber Sauptbe= ftrebungen meiner Bortrage ber Transscendentalphilosophie in bies fem Winter, bas absolute Sein ber Erscheinung an Gott recht beutlich Ihrem Blide barzustellen, in welchem sie burchaus nicht genetisch ift; sobann bie Genesis recht flar zu machen, als porhanden lediglich in bem Bilbe, welches bie Erscheinung von fich hat; barum nicht im wahrhaften Gein gegrundet, weil ich bemerkt habe, daß biefer Punkt noch nicht recht verstanden worden. und bag bies Digverständnig andere zur Folge hat. Darum bus ten Sie fich, Die Benefis hier ichon hineinzutragen; bas aufgeftellte Sinschauen ift burchaus zu benten als liegend im Befen. Es ift nicht Resultat irgend eines Faktums ober Wandels, welcher

durchaus abzuhalten ift von ber absoluten Erscheinung, und nur erft in bem Bilbe liegt, welches fie von fich hat.

Sobann habe ich gefagt: Hinschauen aus sich; nicht etwa Empfangen, Receptivität, u. bgl., sondern schlechthin Aussicherzeugen. Dabei bleibt es ernstlich: kein Fremdes kommt in sie hinem. Giebt es so Etwas, wie wir allerdings mit Ernste darauf beingen, so kann es nur in biefer Beziehung auf sich selbst liegen, was wir eben erst ableiten wollen.

3) Beides ist die Erscheinung schlechthin zugleich, wie sie ift. Eie ift Anschauung ihrer selbst, sie ist darum auch Bilb ihrer selbst, ihr unter 2) bemerktes Gebildetes ist auch sie selbst. (Bis jett und, für und, noch keineswegs für sie).

Aber fie ist zugleich Begriff ihrer felbst, bas Resultat ihres Hinschauens, bas Gebilbete, wird tarum schlechthin begrifsfen, intellectualiter angeschaut, als Bilb.

Dieses ist sie also: vorher sagten wir, die Erscheinung ist sich selbst klar in ihrem Wesen: da aber dies Wesen nicht eben nur ift, sondern in dem Bildsein ist, und dies ihr Bildsein zum Wesen gehort, so ist sie eben Begriff desselben und dadurch des Gebildeten.

Als ich vorher sagte: die Erscheinung ist schlechthin Erkenntzniß ihrer selbst, so war das Objekt dieser Erkenntniß ein durchzaus leeres und unbestimmtes; und indem ich sagte: sie begreift sich in ihrem Wesen; konnte ich dazu weiter Nichts hinzusehen. Sett fange ich an, dies Wesen zu bestimmen, und sage, sie ist durch ihr Wesen Bildsein; da nun die Erscheinung sich begreift durch ihr Wesen in ihrem Wesen, dieses Wesen aber Bildsein ist; so begreift sie sich eben als absolutes Bildsein. Nun solgt aus dem Bilde ein Gebildetes; dies Gebildete, als Resultat, wird darum auch in ihr angeschaut.

Sie bemerken ba gerade die Hauptpunkte, auf die es auch schon oben ankam. Die absolute Anschauung, das absolute Bild, schaut sich selbst durchaus nicht an, aber sie wird begriffen. Der Begriff darum, die Wesensanschauung überhaupt, ersett die Anschauung der Anschauung. (Das absolute Bildsein schaut sich duchaus nicht an. Recht gut; aber es gehort doch zum Wesen

Um nun ben Zusammenhang von Oben herein, wie wir ihn bisher von Unten, anhebend von bem Zusammenhange bes ab, betrachtet haben, einzusehen, um dadurch sicher zu werden, daß wir kein Glied überspringen, lassen Sie ihn uns noch einmal burchgehen. Diese letzte Ansicht ist die wahre, bei der es bleibt; sie ist auch, wenn man nur gehörig vorbereitet ist, die leichteste.

- 1) Die Erscheinung ist schlechthin badurch, daß sie ist, intelsectuelle Anschauung ihrer selbst: Erkenntniß ihres Wesens: Dies ist sie badurch, daß sie selbst ist, sie wird es nicht, sondern sie ist es aus Gott. Es ist nicht leicht, diese Bestimmung auf die rechte Weise zu denken, wie ich es doch wünsche; sie muß nämlich, als ausdrückend ein reines Denken, erfast werden auch nur im reinen Denken, was nicht Jedermanns Sache ist. Man kann hier nur durch Negation nachhelsen. Negatio hätte ich mich auch so ausdrücken können: die Erscheinung ist auch nicht intellectuelle Anschauung ihres Wesens, d. h. ich habe durch das Gesagte nicht ein Faktum ausgesprochen; (Erkentnis nämlich hat der Natur der Sache nach eine doppelte Bedeutung:) sondern die Erscheinung ist es in sich, ist sich selbst in ihrem Wesen schlechts hin klar.
- 2) Sie ist eben baburch, bag sie ift, auch faktische Anschaus ung, Bilb schlechtweg, bas aus fich heraus und durch fich fett ein Gebildetes. Auch bies ist fie badurch, baß sie ift: aus Gott: fie wird es nicht; benn auch diese Beziehung liegt in ihrem Merken Sie bies wohl. Es ift dies eins ber Saupthe= firebungen meiner Bortrage ber Transscenbentalphilosophie in biesem Winter, das absolute Sein der Erscheinung an Gott recht beutlich Ihrem Blide barzustellen, in welchem fie burchaus nicht genetisch ift; sobann bie Genesis recht flar zu machen, als por= handen lediglich in dem Bilbe, welches die Erscheinung von fich hat; barum nicht im wahrhaften Sein gegründet, weil ich be merkt habe, daß dieser Punkt noch nicht recht verstanden worden. und daß bies Migverständniß andere zur Folge hat. Darum bu= ten Sie fich, Die Genefis hier schon hineinzutragen; bas aufge= ftellte hinschauen ift burchaus zu benten als liegend im Befen. Es ift nicht Resultat irgend eines Faktums ober Wandels, welcher

es eben hier noch kein Faktum, b. h. kein Bilb, giebt, bas schlechthin und absolut in sich Bilb sei, sondern, wie ich bas eben sorgfältig herausgehoben habe, Bilb nur im Verstande eines absoluten Bildes existirt. Die Beziehung nun auf ein solches muß sich im Berstande eben selbst zeigen. Dies morgen, wo ich gerade da wieder anheben werde.

Das jest Aufgezeigte aber ist das, was die Erscheinung das burch, daß sie ist, schlechthin ist, was sie nicht wird, darum auch nicht vergeht, und in allem Wandel, der sich einstellen mag, nicht wandelt: also dei allem Wandel, der in ihr ist, gleichmäßig dabei ist, und immer sich wieder sindet. Darum ist mir so viel daran gelegen, dies rein hinzustellen. Aller Wandel, nicht der ganze Theil besselben nur, den wir hier bedürfen, liegt diesseits, in dem eigentlich und absolut Faktischen. Darum hier der allers bedeutendste Punkt.

XX. Vortrag. Wir haben ben Sat abzuleiten, und bas burch zu verstehen: bie Erscheinung sieht sich als sehend. Vorher haben wir dies gethan aus faktischen Voraussetzungen: ein Bild ift, darum ein Bild des Bildes, u. s. f. f. Das wäre nun für unsern Behuf, da wir hier nicht eigentlich W. = E. treiben, soudern nur eine Kritik der gewöhnlichen Logik, die die Thatsathen gar nicht in ihrer Gultigkeit abläugnet, nur daß sie dieselben nicht einmal richtig hat, sondern in einer Erdichtung sich herumstreibt, hinlanglich.

Serabe aber um größerer Leichtigkeit und Rlarheit willen haben wir jest ben Beg ber firengen Debuktion eingeschlagen, and ber bloßen Boraussehung: Die Erscheinung ift, rein folgernd, und biese Boraussehung analysirend.

Bir fanden gestern: die Erscheinung schlechthin, dadurch, baß sie ist, begreislich; die Form ihres Seins ist ein absolutes Sichbegreisen. Dies hat eine doppelte Bebeutung: 1) sie begreist bas Wesen bes Bildes, (baß es nämlich nicht das Sein selbst, bas Absolute sei, sondern nur sein Abdruck und Aeusserung:) 2)

ber Erscheinung, nun aber begreift die Erscheinung ihr Besen schlechthin, sie begreift darum auch das absolute Bilbsein, et wird begriffen im Begriffe der Erscheinung überhaupt. Gerade so, wie wir jeht die Sache argumentirend heraussehten, ist die Erscheinung schlechthin in sich. Wird aber begriffen ein Bild, so wird dadurch freilich auch geseht und begriffen ein Gebildetes). Seht weiter zur Hauptsache.

4) Die Erscheinung sett fich in ihrem Begriffe als wirfic feiend, schaut sich bin, weil der Begriff ohne diese hinschaums gar nicht fein konnte, ba er Begriff ift bes Befens. Bedurfen wir nun noch einer besonderen hinschauung als eines Faktumb? 3ch bente, nein, zu biesem Behufe nicht: begreift fich die Eische nung als Bilb, fo fest fie fich eben fo im blogen Begriffe, und fett im Bilbe ein Gebilbetes, welches, ba bie Erscheinung fic anschaut, abermals bie Erscheinung ift, nur in biefer Beziehung: fo fest fie eben im blogen Begriffe auch bies. scheinung, ist barum in ihrem blogen Begriffe Bilb, wesentlich; und zwar Bild ihrer selbst, indem sie eben schlechthin saktisch und absolut als Bilbseiend begriffen wird; also aufolge ber Ausfage ihres Begriffs. Alles dies, das beschriebene synthetische Sein ift fie nun schlechthin unmittelbar, baburch, bag fie if aus Gott: sie wird es nicht, und es tritt in diefer Rucksicht durchaus Mes bies nichts Frembes ober eigentlich Fattisches in fie ein. ift fie im blogen Begriffe, im reinen Denken ihrer felbft, ihreb Wesens. Dies ist der Theil B, der rein intellectuelle, ohne alle faktische Beziehung auf ab. (Das Erste ift aber eben bestall hier eigentlich noch tein Berfteben, sondern eben ein reines Det ken, bas Undere aber ift ein absolutes Berftandigen bes reinen Denkens, indem es ihm giebt seinen Gehalt; ein absolutes Bild, eben burchaus nur burch bas Berfteben herbeigeführt : es ift nur eine bestimmtere Darstellung bes reinen Berstandes, von dem wit gesagt haben, er sei schlechthin, und die Erscheinung des Absolu ten fei eben er).

Wenn es nun damit, sein Bewenden hatte, so waren wir fertig, aber dies hat es nicht: das Aufgestellte ist aufgestelltn: maßen nicht möglich, d. h. es ist faktisch nicht möglich, wei

scheinung kann sich nicht erscheinen, wenn nicht das absolute Sein in ihr erscheint, und das Absolute kann in ihr erscheinen, nur insofern sie sich erscheint. Die Erscheinung des Seins und die Sicherscheinung sind nicht zwei, sondern schlechthin Eins, und das Sein ist in der Erscheinung, insofern sie sich als absolut erzscheint, niedergelegt.

Sehen wir barum zur Führung bes Beweises: Wir haben gesagt: die Erscheinung versteht sich zuvörderst als Bild seiend: (auf diesen Punkt kommt es hier an, und der andere, daß sie das Bildwesen verstehe, gehört hier nicht zur Sache). Ich aber sage, ein Verstehen eines faktischen Seins ist gar nicht mögzlich, ohne ein Verstehen des Verstehens selbst. Verstehen eines Faktums ist niemals bloßes Verstehen, sondern in sich selbst zurchtgehendes Verstehen; dies ist der zu erweisende Lehrsat, durch welchen hindurch wir zu der beabsichtigten Einsicht kommen werzben, daß ein absolut faktisches Bild gegeben sein musse.

Bemertungen.

- Dandchst ist zu sehen auf die Beschränkung, die wir dem Sate gegeben haben. Berstehen eines Faktums, wie hier, daß die Erscheinung Bild eben ist, aus sich heraus ein Gebildetes projectet. Denn es giebt auch ein Verstehen des Wesens; davon reben wir hier nicht unmittelbar; daran erinnern wir nur, um einzusehen, wo der nervus prodandi eigentlich liegt; wiewohl mittelbar das Verstehen des Wesens und des Faktums in dieselbe Synthesis zusammenfällt; denn es giebt kein Verstehen des Wesesens, ausser mit einem Verstehen des Faktums zugleich. Gesunden hat sich dies in der vollzogenen Synthesis, besonders in der Darstellung des B immer so. Wir haben den Sat nur noch wicht deutlich ausgesprochen:
- 2) In dieser Erkenntnis liegt nun eigentlich das klarere Licht, welches ich über die Lehre von der Apperception, und dadurch über die gange Transscendentalphilosophie zu verbreiten versproschen. Sie faßt alles bis jeht einzeln und zerstreut Vorkommende zusammen in einen gemeinsamen Brennpunkt.

Beweis.

Bloges Berfteben eines Faktums ift von ber Unschauung

versteht sich nothwendig zufolge ihres Wesens als Bilbsein: so sagte ich, indem ich verstand und bildete bies ihr Berfteben. Jest hat bie Erscheinung ein Bilb ihres Berftebens; sie fagt barum gerade so, wie wir gesagt haben, nur mit bem Unterschiede: fie verfteht ihr Berftehen, fie fagt barum gleich: ich habe schlechthin ein Bilb, bin burchaus Bilb. Dies sagt fie, und nur bies; benn ein Berfteben ift nicht, sondern nur ein Berfteben bes Berstehens. Sie spricht barum eben absolut aus bas Gefet als folches, hier ohne alles Segen eines Kaktums. Bemerken Sie, benn barauf kommt es an, bag sie ba zuerst ein Bild hat ihres Seins, vor dem Bilbfein, sich juschreibt ein formales Sein mit bem Zusate eines nothwendigen Principseins, ohne boch bas Principiat hinzuzuseten. Gin wichtiger, oft eingeschärfter Sat, ber jedoch hier, in seiner Urquelle, nicht zu vernachläffigen ift. Wenn die Erscheinung schlechthin durch ihr Sein, Bild ift, ift. es nicht ein Widerspruch, ihr ein Sein ohne Bilbfein zuzuschreis ben, wie wir boch thun burch bas formale Sein? Daber, weil fie fich begreift, und barin bas Gefet abloft von bem gattum, wie sie benn tiefer unten auch wieder das Faktum abloft vom Gefege: und dadurch, daß fie als begreifend fich begreift, wird bies formale Sein ein 3ch. (Das fo eben Bortragene ift ber bekannte maior unfers Spllogismus).

2) Bilb bes Faktums, das nach dem Gefete ift: bas Faktum ist ein Bilb, das eben ist, absolut, und durch sein Bilbsein in sich geschlossen, ohne auf irgend eine Weise sich zu begreisen, weder in seinem Wesen als Bild, noch als Faktum aus seinem Gesete. Ferner, was daraus folgt, ist es ein absolutes Bilb ohne alle Bestimmtheit, weil in ihm ja kein Denken und Verstehen ist, alle Bestimmtheit des Bilbes aber aus dem Denken könnte in ihm nur vorkommen durch den Verstand, in ihm aber liegt kein Verstand; mithin ein Bilb, dessen Gebildetes nichts weiter ist, denn ein Gebildetes überhaupt, das bloß ausspricht ein absolut faktisches Ist, und weiter Nichts. So liegt es offens bar in der absoluten Begriffslosigkeit dessehen.

Nicht entgebe Ihnen, mas schon erinnert ift, bag bies Bilb

gerabe in bieser Form gesetzt sei durch das Begreifen des Begreiziens, bies aber, für uns, gesetzt sei schlechthin durch die Form der Erscheinung selbst. Wir darum begreisen seinen faktischen Grund, weil wir das Begreifen des Begreisens wieder begreisen; wie wir dies können, darüber mögen wir ein andermal Rechenzschaft geden. Es selbst ist nicht gesetzt als sich begreisend, sondern es ist hier das absolut Letze, die Spitze der gegenwärtigen Synzthesse. Darum bleibt auch das Bild schlechthin unbegriffen, wie es in ihm selbst bingestellt ist.

Diefe Anschauung bes Bilbes, als bes zweiten Theiles bes Begreifens bes Begreifens, ift nun basjenige, was in unserem fruber aufgestellten Spllogismus ber minor war.

Dieses nun die Theile als solche, die Disjunktion im Besgreifen bes Begreifens; jest zu ihrer Einheit. Wir haben gessagt: es begreift das Faktum aus dem Gesetse. Das Gesets war: maior: ich bin schlechthin Bild. minor: Nun ist hier ein Bild. Shluß: ich bin darum dies Bild, bin Schluß, vermitztelst ber Subsumtion des Faktums.

## Einige Bemertungen:

- 1) Eine Ginficht, die sich macht durch das Bufammenhalten eines gattums und eines Gesetzes burch die barin erfolgte Sub: fumtion, ift Ginheit bes Bildes aus ber 3meiheit. Diese Gin= beit erscheint als ein Werben und Sichmachen; folches nennt man in ber philosophischen Sprache Evideng, die ursprüngliche Genefis ber Einficht. Woher diese kommt, sehen wir hier, sie liegt in bem Berstehen bes Berstehens, welches ist bas Zusammenhals ten aweier Elemente, bes Gefetes und bes Faktums, welches bingeschaut ift. Die Einheit beider Glieber ist die Kolge bes Fattums aus dem Gesetze, und die Quelle der Evidenz ist das Sidverfteben bes Berftebens. Die absolute ursprungliche Evidenz aber ift bas: ich stelle vor, welche allen anderen zu Grunde liegt, biefelben bei fich führt, und alle möglichen Evidenzen find eigents lich nur Analysen bieser Einen Grundevidenz.
- 2) Schon oben ift erinnert, daß bas jest beschriebene Begreisfen bes Begreifens zwar ift, sich aber nicht selbst wieder begreift. Dies ift bebeutend, benn es ist gerade ber Charakter bes Sages,

ben ich ableiten wollte. Die Erscheinung sieht sich als sehenb, ober ber Charafter ber Empirie; und in bem Begreifen wieber biefes Begreifens liegen bie boberen Stufen bes Bewußtfeins, 3. B. der Punkt, wo die Erscheinung sich sieht als Princip, die Resteribilität. Auch verstehen wir nur unter dieser Boraussehung bas ausgesprochene Resultat. Das Berfteben bes Berftebens versteht sich bier nicht selbst wieber, d. h. es ift. Es verfieht sich nicht, heißt, es versteht auch bas Berftehen nicht, hat bies nicht in eis nem befonderen Bilbe, benn es tonnte bas nur haben im Gegenfage mit fich felbft. Alles barum, was wir es eben ausfpre den ließen, fpricht es freilich nicht aus, sonbern es ift's. 2Benn bas unmittelbare Bewußtsein fo fprache, fo bedürften wir teiner Transscendentalphilosophie, sondern diese mare uns unmittelbar gegeben. Ich stelle vor, spricht die Unschauung. Dies Ich ift ja offenbar Einheit einer 3meiheit. Wo liegt benn bie aweite Balfte? Wo die beide Balften vereinigende Einheit? Die zweite Balfte, und die Einheit beiber, die fich nur in ihrem Resultate zeigt, ist der sich verstehende Verstand selbst, der nicht fich bilbet, sondern ist, und dies sein Sein ausspricht an der Ibentität. Das Erste kann burch Begriffe erzwungen werben, bas 3weite muß Ihrer Unschauung und ber Thatigfeit Ihrer Ginbilbungstraft überlaffen merben.

3) Dies Berstehen allein ist es, welches bas absolute Bild set, wie gezeigt worden: nur in biesem Verstehen ist es, es ist aber in ihm so wie verstanden wird. Nun aber ist das Verstehen nur in dem: ich stelle vor; mithin ist auch das Bild nur in ihm, und ausser ihm nicht. Es bestätigt sich darum, was zuwer gesagt wurde, daß der Schein eines Seins des Bildes vor der gleichfalls nur scheindaren Resterion nur Täuschung sei. Es ist nicht wahr, daß ich vorstelle, und daß die Bestimmung: ich stelle es ja nur vor, erst ein hinterher hinzutretender Schluß sei, sowe dern das Bild selbst ist nur in dem: ich stelle vor. Also es ist nicht wahr, daß ich vorstelle, und hinterher in einem zweiten Akte vorstelle mein Vorstellen, sondern das Wahre ist: ich stelle immer vor als vorstellend, und das Sanze: ich stelle vor, ist ein reines Produkt des Verstandes. Das ursprüngliche Sch ist ein

Sichversteben, und zwar als vorsiellend, als ein Bilb. Zh ist ba ein schon vollendetes, zu einer fertigen Sinschauung geworbe-Aber es fann fich nur verfteben als Bild, nes Sichverfteben. also es bringt mit sich die Borstellung, weil es sich eben versteht Bier ift alfo teine Reflerion, fonbern nur ber nnt als Bilb. Schein berfelben. Aber ein guter Philosoph muß nicht bloß zei= gen, baf es Schein ift, sonbern auch, woher ber Schein kommt; und zwar biefer Schein ber Reflerion tommt aus ber oben anges zeigten Evidenz, indem das Berfteben des Berftebens fich erscheint als binfchauend und bann verftehend, Ginheit einer 3weiheit ift ans bem Aneinanderhalten zweier Glieder: dies aber ift eine Form, bie das Berstehen selbst bei sich führt, und das Bild wird gar nicht hingeschaut, außer im Berftanbe. (Ich habe baburch einen febr bebeutenben Cat gang einfach vorgetragen : in beffen Difftennung liegen alle Irrthumer).

4) Ein Borftellen verstehet fich, und fest babei sich. Es ift bies ein Sichverfiehen ber Erscheinung, als Bilb, welches sich nicht anbers verstehen kann, ba es Nichts Anderes ift. Wir has ben nun bisher immer nur von einem Bilde gesprochen, woher benn aber bas objektive Sein? Entscheiben wir bies gleich! Der Berftanb fest ein absolutes Bilb, als folches namlich. Aber wie wird benn ein Bilb verstanden? Nicht ohne Gebilbetes, ohne Sein, ba es nur im Cegenfage ift mit einem folchen. So gewiß alfo ber Berftand es fest, verstandig, fo fest er auch bas Gebildete, das ift. Der Berstand, fage ich, fest bas Sein aufolge bes. Bilbes. Daher verfteht fich, daß auch das Correlat del Bilbes, das Gebilbete, nur ift im Berftande und durch ben Berftand. Da aber berfelbe fich felbst nicht fieht, sondern nur bas Bilb, als Zustand und Bestimmung des Ich, so setzt er, all fein Produkt, auch bas Sein ab in bem 3ch, und fagt: ich fiele por: fest es als objektiv bin als ein auffer ihm liegendes Seltum.

Bir haben damit unsere eigentliche Aufgabe geloft, wie das 3ch fich sehr als sehend, ober das ursprungliche Bewußtsein,

abgeleitet aus dem formalen Sein der Erscheinung. Die Erscheinung schlechthin dadurch, daß sie ist, versteht sich als vorstellend;
benn ihre Form ist absolutes Sichverstehen. In der nachsten Stunde wollen wir noch Einiges hinzusehen; sodann hat die transscendentale Logik ihre Funktion geleistet, und wir wollen von ihrem Standpunkte aus Rechenschaft ablegen lassen über die Aufgabe der gemeinen Logik: das System der Begriffe, Urtheile und Schlusse aufzustellen.

XXI. Vortrag. Wir haben bas: Ich stelle vor, abges leitet, als ein Sichverstehen ber Erscheinung. Sie versieht sich eben schlechthin. Darin zeigte sich nicht ber Grund irgend einer saktischen Anschauung. Aber das Versichen ist ein in sich Jurkdzgehendes; dies liegt in seinem Wesen; ausserbem ist es kein Bersstehen, sondern ein bloßes Hinschauen. (Es kommt auf diesen Satz an). In diesem Gegensate mit dem Verstehen wird nun nothwendig gesetzt eine Anschauung, die sich schlechthin nicht verssteht, nicht ist nach irgend einem Gesetz, sondern eben absolut saktisch, weil sie ist, und wie sie ist; Beides, weil sie ist schlechthin.

Im Verstande ist dieses Bild, und das, was in der Consstruction desselben vorausgesetzt wird, das ihm entsprechende obsjektive Sein, und ausserdem nicht. Andere Annahme ist ein Irrsthum. Iwar verstedt sich der Verstand, weil er hier ist, nicht selbst sich versteht, absoluter Verstand ist, und er dies auch sein muß, indem es ausserdem zu einem absoluten Verstande gar nicht kame. Wir verstehen ihn; aber was wir sehen, mussen wir nicht zuschreiben dem Gesehenen. Darum nicht: ich stelle vor, sondern: ich verstehe mich als vorstellend; Ich, die sich verkeshende Erscheinung, versteht sich, den zweiten Theil, als bas Borstellende,

Run ist hierüber jedoch uns ganzlich aus ben Augen geruckt worden ber Punkt, von welchem aus wir auf die ganze, so eben abgeschlossene Untersuchung getrieben wurden, daß das absolut gerade in dieser Form gesett sei durch das Begreisen des Begreissens, dies aber, für und, gesett sei schlechthin durch die Form der Erscheinung selbst. Wir darum begreisen seinen faktischen Grund, weil wir das Begreisen des Begreisens wieder begreisen; wie wir dies können, darüber mögen wir ein andermal Rechensschaft geden. Es selbst ist nicht gesett als sich begreisend, sondern es ist hier das absolut Letzte, die Spitze der gegenwärtigen Synzthesis. Darum bleibt auch das Bild schlechthin unbegriffen, wie es in ihm selbst hingestellt ist.

Diese Anschauung bes Bilbes, als bes zweiten Theiles bes Begreifens bes Begreifens, ist nun basjenige, was in unserem früher aufgestellten Syllogismus ber minor war.

Dieses nun die Theile als solche, die Disjunktion im Besgreisen des Begreifens; jest zu ihrer Einheit. Wir haben gessagt: es begreift das Faktum aus dem Gesetze. Das Gesetz war: maior: ich bin schlechthin Bild. minor: Nun ist hier ein Bild. Schluß: ich bin darum dies Bild, din Schluß, vermitztelst der Subsumtion des Kaktums.

Einige Bemertungen:

- 1) Eine Einsicht, die sich macht durch das Zusammenhalten eines Faktums und eines Gesetzes durch die darin erfolgte Subssimmtion, ist Einheit des Bildes aus der Zweiheit. Diese Einsbeit erscheint als ein Werden und Sichmachen; solches nennt man in der philosophischen Sprache Evident, die ursprüngliche Genesis der Einsicht. Woher diese kommt, sehen wir hier, sie liegt in dem Verstehen des Verstehens, welches ist das Zusammenhalzten zweier Elemente, des Gesetzes und des Faktums, welches hingeschaut ist. Die Einheit beider Glieder ist die Folge des Faktums aus dem Gesetz, und die Quelle der Evidenz ist das Sichwerstehen des Verstehens. Die absolute ursprüngliche Evidenz aber ist das: ich stelle vor, welche allen anderen zu Grunde liegt, dieselben bei sich sührt, und alle möglichen Evidenzen sind eigentzlich nur Analysen dieser Einen Grundevidenz.
- 2) Schon oben ift erinnert, bag bas jest beschriebene Begreisfen bes Begreifens zwar ift, sich aber nicht selbst wieder begreift. Dies ift bedeutend, benn es ift gerade ber Charafter bes Sates,

Die Erscheinung fieht sich als sebend, den ich ableiten wollte. ober ber Charafter ber Empirie; und in dem Begreifen wieber biefes Begreifens liegen bie boberen Stufen bes Bewußtseins, 2. B. ber Punkt, wo die Erscheinung sich fieht als Princip, die Reflexibilitat. Auch versteben wir nur unter biefer Boraussehung bas ausgesprochene Resultat. Das Berfteben bes Berftebens versteht sich bier nicht selbst wieder, d. b. es ist. Es versteht sich nicht, heißt, es versteht auch das Berstehen nicht, hat dies nicht in eis nem besonderen Bilbe, benn es konnte bas nur haben im Gegensate mit sich selbst. Alles barum, was wir es eben ausspre den ließen, spricht es freilich nicht aus, sonbern es i ft's. Wenn das unmittelbare Bewußtsein so sprache, so bedürften wir keiner Aransscendentalphilosophie, sondern diese ware uns unmittelbar gegeben. Ich stelle vor, spricht die Unschauung. Dies Ich ist ja offenbar Einheit einer 3meiheit. Wo liegt benn die aweite Balfte? Bo die beide Balften vereinigende Einheit? Die zweite Balfte, und die Einheit beiber, die fich nur in ihrem Resultate zeigt, ift der fich verstehende Verstand selbst, der nicht fich bilbet, sondern ift, und dies sein Sein ausspricht an der Ibentität. Das Erste kann burch Begriffe erzwungen werben, bas 3meite muß Ihrer Unschauung und ber Thatigfeit Ihrer Einbilbungefraft überlaffen werben.

3) Dies Verstehen allein ist es, welches das absolute Bild sett, wie gezeigt worden: nur in diesem Verstehen ist es, es ist aber in ihm so wie verstanden wird. Nun aber ist das Verstehen nur in dem: ich stelle vor; mithin ist auch das Bild nur in ihm, und ausser ihm nicht. Es bestätigt sich darum, was zuver gesagt wurde, daß der Schein eines Seins des Bildes vor der gleichfalls nur scheindaren Resterion nur Tauschung sei. Es ist nicht wahr, daß ich vorstelle, und daß die Bestimmung: ich stelle es ja nur vor, erst ein hinterher hinzutretender Schluß sei, sons dern das Bild selbst ist nur in dem: ich stelle vor. Also es ist nicht wahr, daß ich vorstelle, und hinterher in einem zweiten Alte vorstelle mein Vorstellen, sondern das Wahre ist: ich stelle immer vor als vorstellend, und das Ganze: ich stelle vor, ist ein reines Produkt des Verstandes. Das ursprüngliche Sch ist ein

ber in ber hingeschauten Unschauung eben in bieser Bestimmtheit sein sollte. Uso es wird gebildet als Bild eines bestimmten Rammes, ber bei bieser Gelegenheit mit angeschaut wird.

Sodann wird bies Bilb zugleich angeschaut als durchaus unbegreistich und unconstruirbar, und insofern als Bilb einer bestimmten Qualitat, z. B. roth. Leibes ist im Bilbe bes Bilbes schlechthin vereinigt, weil das Verstehen gerade ein solches Bild forbert, das 1) verständlich sei als Bild, also Raum; 2) durchs ans unverständlich sei seiner Qualitat nach.

4) Es ift Ihnen nicht entgangen, und entgebe Ihnen nicht, bef wir nichts weiter gethan haben, als unfere Borausfebung: bie Erscheinung versteht sich schlechthin, analysirt. Mossen Analose hat sich alles Aufgezählte gefunden, und wir has ben nicht etwa Frembes hinzugethan. Insbesondere fanden wir eine absolut bestimmte fattische Anschauung. Wie weit bat sich bie lettere in ben Gefeten bes absoluten Berftanbes gefunden ? Rein ausgebrudt: nur negativ bestimmt, und durch ein Geset alfo bestimmt, namlich burch bas Gefet ber Gefetlofigfeit, ber absoluten Unbegreiflichkeit. Im Berftanbesgefet lag bloß, bag bas Bilb absolut faktisch bestimmt sein muß. Nun ift aber bie Anschauung und bas Bilb nicht nur überhaupt bestimmt, (wie bas Gefet überhaupt nur Bestimmtheit forbert), was gang und gar unmöglich ift, sondern sie ist in ihrer Anschauung burchs and in Wollenbung bestimmt : fie ift eine folche, bie jeben mogliben Gegensat eines solchen in sich ausschließt. Simmtheit ber Bestimmtheit ift burch bas Bersteben nicht gesett. findern es ist durch dasselbe nur gesett, das sie überhaupt gesett 3mar, wie ein bestimmter Raum ein burdaus bestimmter fein konne, giebt bermalen noch gar keinen Sinn. Da Raum ift in unserer Anficht eines ersten absoluten Bilbes in ber That nur überhaupt bestimmt : ein bestimmter Raum innerhelb bes unendlichen; bas versteht fich. Was es aber biefem bestimmten Raume verschlage, ob er da oder da liege, und wie din foldes Da im Berhaltniß jum unendlichen Raume überhaupt miglich fei, dabei läßt sich gar Nichts benten. Bon biefer Bekimmtheit bes Raumes mußten wir also fagen : es giebt gar

abgeleitet aus dem formalen Sein der Erscheinung. Die Erscheiznung schlechthin dadurch, daß sie ist, versteht sich als vorstellend; denn ihre Form ist absolutes Sichverstehen. In der nächstem Stunde wollen wir noch Einiges hinzuseigen; sodann hat die transscendentale Logit ihre Funktion geleistet, und wir wollen von ihrem Standpunkte aus Rechenschaft ablegen lassen über die Aufgabe der gemeinen Logit: das System der Begriffe, Urtheile und Schlusse aufzustellen.

XXI. Bortrag. Wir haben das: Ich ftelle vor, abgeleitet, als ein Sichverstehen der Erscheinung. Sie versteht sich
eben schlechthin. Darin zeigte sich nicht der Grund irgend einer
faktischen Anschauung. Aber das Verstehen ist ein in sich Zuruckgehendes; dies liegt in seinem Wiesen; ausserdem ist es kein Berstehen, sondern ein bloßes Hinschauen. (Es kommt auf diesen
Sat an). In diesem Gegensate mit dem Verstehen wird nun
nothwendig gesetzt eine Anschauung, die sich schlechthin nicht versteht, nicht ist nach irgend einem Gesetze, sondern eben absolut
saktisch, weil sie ist, und wie sie ist; Beides, weil sie ist
schlechthin.

Im Verstande ist dieses Bild, und das, was in der Consstruction desselben vorausgesetzt wird, das ihm entsprechende objektive Sein, und ausserdem nicht. Andere Annahme ist ein Irrethum. Zwar verstedt sich der Verstand, weil er hier ist, nicht selbst sich versteht, absoluter Verstand ist, und er dies auch sein muß, indem es ausserdem zu einem absoluten Verstande gar nicht kame. Wir verstehen ihn; aber was wir sehen, mussen wir nicht zuschreiben dem Gesehenen. Darum nicht: ich stelle vor, sondern: ich verstehe mich als vorstellend; Ich, die sich verstehende Erscheinung, versteht sich, den zweiten Theil, als das Vorstellende,

Nun ist hierüber jedoch uns ganglich aus ben Augen geruckt worden ber Punkt, von welchem aus wir auf die gange, so eben abgeschlossene Untersuchung getrieben wurden, das das absolut bens ift ein burch die Anschauung gegebenes Faktum, welches burch Subsumtion im Berstehen jenem sormalen Sein beigelegt wird, in einem Denken, im Subsumiren namlich. Wir haben hier also erklart, was Substanz und Accidens ist im Allgemeinen, ausgehend dabei von dem Geburtsorte derselben, und nicht, wie gewöhnlich zu geschehen psiegt, analysirend den bloßen Begriff, welches zum Wenigsten ein schlechter Vortrag ware, woraus ein leeres, formales Philosophiren entstehen wurde.

Uns ift es hier nun vorzüglich barum zu thun: Alles, was bet minor aussagt, wird bem Ich beigelegt, es ist durch und burch Buftand des Ich. — In ihm ist das erste Glied die Ans fchaunng bes faktischen Bilbes; biefe wird verftanden als bie bes 36, bas 36 schreibt fie fich zu: ich schaue an. Diese Unschau= ung, inwiefern fie namlich reine Unschauung ift, nicht inwiefern in ihr augleich liegt ber Berftand, bag fie Bilb fei, ift schlecht= bin fattifc bestimmt: eines folchen objektiven Bilbes, und burch bie Bestimmtbeit dieses Bilbes ist die Anschauung felbst also gefett. Kattifche Bestimmtheit ber Anschauung nennt man Ginn. darum ware diese Unschauung weggedacht in ihr, was Berstehen iff, Sinn, und zwar innerer Sinn; und der Satz wurde ausgebrudt werben muffen: bas Ich versteht fich ale inneren Sinn. Bo ift nun der innere Sinn? Offenbar im Verstande; benn biefer allein liefert die in ihm liegende Beziehung auf fich felbst burch bas reine Denkbild, bas Ich. Es ist ber Begriff einer folechtbin burch bas Denten nicht bestimmten qualitativen Sich= anschauung ber Erscheinung, wie wir dieselbe bier construirt baben.

Es liegt ferner im minor das auf diese Weise angeschaute Bild: auch dieses ift zusolge der Subsumtion Zustand des Ich; und zwar ist es dies zusolge der ersten innern Anschauung, und lediglich in ihr. Das Ich versteht sich darum als durch den inmerm Sinn sich wahrnehmend, als faktisches Bild seiend, also als aufserer Sinn, z. B. als Bild des Rothen. Nun ist dies Bild eine Bestimmtheit des dauernden substantiellen Ich; in demselben darum voraussetzend eine Bestimmt barkeit. Durch den inneren Sinn wird jenes ausserlich faktische Ich wahrgenoms

bem Begriffe zu erklaren fein, feinem inneren Wefen und Se balte, ber eigentlichen Bilbmaterie nach. Der eigentlichen Bilbmaterie nach, fage ich. Dies folgt aus ber Bestimmtheit; nicht etwa ber Rakticitat nach, bag es überhaupt ift, mare es uner: tlatlich. (Wir fogar haben auf bem Stanbpunkte, auf bem wir fteben, es erklart). Es ift barum in ihm eine solche Bildmaterie, eine absolute Qualitat gesett, welche burchaus unbegreiflich ift. Durchaus, sage ich: benn hier ift ber abfolute Berftand, ber Grund alles anderen Berstebens, ber in allen anderen verstanden wird. Bas darum diesem unverständlich ist, bleibt es in Ewigkeit, und ist auch durch keine Philosophie zu erklären. — Roch naber. Saben wir ein absolut Berftandenes hier, ein intellectuell angeschautes Quale? ja, bas Bilb. Diefes ift eben barum verstanden als verstanden; d. i. es kann nachconstruirt werden: das 3d, welches fich barin verfieht, tann fich erscheinen, als bas Co muß nun jene Bilbqualitat burchaus nicht fein, Bilbenbe. also nicht zu construiren. Sie ist nur burch bas absolute Sein bes Bilbes, nicht in einem neuen Bilbe ihrer selbst, schlechthin faktisch in sich verschlossen, rein faktisch, ohne alles Gurrogat So muß bas faktische Bilb fein, zufolge bes bes Berftandes. Berftanbedgesetes. Das Beschriebene nun ift, wie Sie bemerkt haben muffen, die sinnliche Qualiat, ein schlichthin in sich fertiges unconftruirbares und unbegreifliches Bilb.

Resultat. Das faktische Bilb ist nothwendig ein absolutes, unconstruirbares Quale, indem es im absoluten Verstande alles Verstehen negirt. (Sie sehen, auf die Unconstruirbarkeit kommt es an; dies ist der einzige Charakter der absoluten Qualität, diesen gerade hatten wir abzuleiten, und haben ihn abgeleitet).

3) Lassen Sie uns diesen Begriff des absoluten Bilbes sogleich vollenden. Es wird in der darauf bezogenen Anschauung, die uns die Stelle des minor vertritt, verstanden als Bilt. Denn nur unter dieser Bedingung kann es subsumirt werden als Justand des Ich. Insosern es aber verstanden wird als solches, liegt in ihm der Charakter des Bildes: es ist in diesem darum Bild des Bildes: dies ist aber der Raum, inwiesern es als Bild verstanden wird, wird nothwendig der Raum construit, ber in der hingeschauten Anschaumg eben in dieser Bestimmthett sein sollte. Also es wird gebildet als Bild eines bestimmten Raumes, der bei bieser Gelegenheit mit angeschaut wird.

Sodann wird dies Bilb zugleich angeschaut als durchaus unbegreistich und unconstruirbar, und insofern als Bilb einer bestimmten Qualitat, z. B. roth. Beides ift im Bilbe des Bilbes schlechthin vereinigt, weil das Verstehen gerade ein solches Bild fordert, das 1) verständlich sei als Bild, also Raum; 2) durchs aus unverständlich sei seiner Qualität nach.

4) Es ist Ihnen nicht entgangen, und entgebe Ihnen nicht, baß wir nichts weiter gethan haben; als unsere Boraussehung: die Erscheinung versteht sich schlechthin, analysirt. In dieser bloken Analyse hat sich alles Aufgezählte gefunden, und wir has ben nicht etwa Fremdes hinzugethan. Insbesondere fanden wir eine absolut bestimmte fattische Anschauung. Bie weit bat fich die lettere in den Gesetzen des absoluten Berstandes gefunden? Rein ausgebruckt: nur negativ bestimmt, und burch ein Gefes also bestimmt, namlich burch bas Gefet ber Gefetlofigkeit. ber absoluten Unbegreiflichkeit. Im Berftandesgeset lag bloß. daß das Bild absolut faktisch bestimmt fein muß. Nun ift aber bie Anschauung und das Bild nicht nur überhaupt bestimmt. (wie bas Gefet überhaupt nur Bestimmtheit forbert), mas gang und gar unmöglich ift, sondern fie ist in ihrer Anschauung burchaus in Wollendung bestimmt: sie ist eine folche, die jeden mog= lichen Gegensatz eines solchen in sich ausschließt. Diese Beffimmtheit der Bestimmtheit ift durch bas Berfteben nicht gefest. sondern es ift durch dasselbe nur gesett, das fie überhaupt gesett fein muffe. 3mar, wie ein bestimmter Raum ein burchaus bestimmter sein konne, giebt bermalen noch gar keinen Ginn. Der Raum ift in unserer Anficht eines erften absoluten Bilbes in der That nur überhaupt bestimmt : ein bestimmter Raum innerhalb bes unenblichen; bas verfteht fich. Was es aber biefem bestimmten Raume verschlage, ob er da ober da liege, und wie ein foldes Da im Berbaltniß zum unenblichen Raume überhaupt moglich fei, babei läßt fich gar Richts benten. Bon biefer Be-Mimmtheit bes Raumes mußten wir also sagen: es giebt gar

keine solche Bestimmtheit, wenn man nicht die Qualität bingunimmt. Auf biefen Punkt bezieht fich auch unsere ganze Argumentation nicht. - Unders verhalt es fich mit der Qualität; biefe ift ein burchaus bestimmtes Bilb, und in biefer burchgan: gigen Bestimmtheit und Einzelnheit, ohne alle erft burch eine Conftruction zu ziehende Granze und zu beschreibende Continuität, besteht eben ihr Charakter. Was ift benn roth? Ein Gesichts: ausbruck (Bas Gesicht sei, sollte Ihnen schwer werden zu best Es ist eben nur einer von den bestimmten Gesichte ausbruden. Wie kommt benn burch bie Beschränkung ber übris gen Karben roth zu Stande? Saben Gie ein Bilb ber farbe überhaupt, in welcher Sie Granzen abstecken, wo das Roth at geht, wie Sie in dem unendlichen Raume die einzelnen Derin burch Construction absteden? Dies konnen-Sie nicht; und eben in der absoluten Unconstruirbarkeit besteht die Qualität. Und da ift benn flar, bag ber Berftand nur die Form, teineswege aber Die Bestimmtheit berfelben forbert. Gine Qualitat muß bas Bib haben; jede ist dazu recht: warum denn nun ist es roth, nicht gelb oder grun u. f. f.? Das Berftanbesgeset besteht eben barm, baß bies tein Gefet habe.

Die eigentliche Folgerung, bie ich baraus ziehen will, tiefer unten; jest wollen wir bie einzelnen Punkte ordnen.

5) Ein solches Bild, in dieser Form, von welchem Indalt, thut durchaus nichts zur Sache, ist nun im minor, wie wir ihn gesetzt haben. Aber die ganze Scheidung in maior, minor und Schluß ist nur eine willtührliche, lediglich zum Behuse des Bortrages. Der minor ist nur im Schlusse, im Berstehen des Berstehens, und dies Verstehen sagt: ich stelle vor. Dies Ich, das logische Subjekt ist die Erscheinung überhaupt, gedacht lediglich durch ihr Geset, mithin ohne alle saktische Bestimmung, im bloßen formalen Sein. Diesem also zu Stande gekommenen Ich wird beigelegt das Faktum: ich stelle vor. Es ist darum, um et mit dem Aunstausdrucke auszusprechen, das Ich die Substam, und das ihm als sein Zustand zugeschriebene Faktum des Bortsellens sein Accidens. Substanz ist — ein formales Sein, des nach dem Gesetze saktisch ist; darum ein reiner Gedanke. Anterdag dem Eesetze saktisch ist; darum ein reiner Gedanke.

bens ist ein durch die Anschauung gegebenes Faktum, welches durch Subsumtion im Berstehen jenem formalen Sein beigelegt wird, in einem Denken, im Subsumiren nämlich. Wir haben hier also erklart, was Substanz und Accidens ist im Allgemeinen, ausgehend dabei von dem Geburtsorte berselben, und nicht, wie gewöhnlich zu geschehen psiegt, analysirend den bloßen Begriff, welches zum Wenigsten ein schlechter Vortrag ware, woraus ein leeres, formales Philosophiren entstehen wurde.

Uns ift es hier nun vorzüglich barum zu thun: Mes, was ber minor aussagt, wird dem Ich beigelegt, es ift durch und burch Zustand des Ich. — In ihm ift das erste Glied die Anschauung bes faktischen Bilbes; biese wird verstanden als bie bes 3d, bas 3ch schreibt fie fich zu: ich schaue an. Diese Unschau= ung, inwiefern sie namlich reine Unschauung ift, nicht inwiefern in ihr zugleich liegt ber Berftand, daß fie Bild fei, ift schlecht= bin faktisch bestimmt: eines solchen objektiven Bildes, und burch bie Bestimmtheit dieses Bilbes ift die Anschauung felbst also ge= fest. Kaktische Bestimmtheit ber Anschauung nennt man Ginn. darum ware diese Anschauung weggedacht in ihr, was Bersteben ift, Sinn, und zwar innerer Sinn; und ber Sag wurde ausgebrudt werden muffen: bas Ich versteht fich als inneren Sinn. Wo ist nun der innere Sinn? Offenbar im Verstande; benn biefer allein liefert bie in ihm liegende Beziehung auf fich felbst burch bas reine Denkbild, bas Ich. Es ist ber Begriff einer schlechthin burch bas Denken nicht bestimmten qualitativen Sich= anschauung ber Erscheinung, wie wir biefelbe bier conftruirt baben.

Es liegt ferner im minor das auf diese Beise angeschaute Bilb: auch dieses ist zusolge der Subsumtion Zustand des Ich; und zwar ist es dies zusolge der ersten innern Anschauung, und lediglich in ihr. Das Ich versteht sich darum als burch den inneren Sinn sich wahrnehmend, als faktisches Bild seiend, also als aufserer Sinn, z. B. als Bild des Rothen: Nun ist dies Bild eine Bestimmtheit des dauernden substantiellen Ich; in demselben darum voraussesend eine Best im mbarkeit. Durch den inneren Sinn wird jenes äusserlich saktische Ich wahrgenoms

men, also dadurch wird wahrgenommen seine aussere Bestimm: barkeit; darum der gesammte aussere Sinn, als das Substantielle, zu dem bestimmten Ausdrucke, z. B. roth, oder dem Gesichtsausdrucke, als dem Accidentiellen. Der aussere Sinn, sowohl überhaupt, als auch in seiner faktischen Bestimmtheit, ist demnach Gegenstand des innern. Er ist dies nicht, und ei ist überhaupt kein innerer noch ausserer Sinn, wenn nicht ein bestimmtes, faktisches Bild, also eine durchaus bestimmte Qualität, gegeben ist.

Es giebt keine Anschauung eines kaktischen Bilbes, wenn nicht bies Bilb ist; b. i. burch biese Anschauung wird erst ein solches Bild gesetzt und projeciet, wie sie selbst gesetzt ist durch das Sichverstehen der Erscheinung: wiederum, es ist kein saktisches Bild, ohne die Anschauung desselben; denn nur in ihr ist es gesetzt. Es ist darum kein dusserer Sinn ohne den innem, und umgekehrt (hier — was späterhin sich ergeben möge, sieht zu erwarten) kein innerer ohne den äusseren; denn er wird innerer Sinn nur durch seine Beziehung auf den ausseren. Es gieht serner keine faktische Anschauung überhaupt, ausser in dem Sichverstehen der Erscheinung, und umgekehrt, es gieht kim Sichverstehen ohne diese Fakticität, ohne Sich-Buschreiben eines Sinnes. Die ursprüngliche Vorstellung ist darum die absolute Berseinigung beider, und für sich ist keines der beiden möglich.

6) Daburch endlich, daß der Verstand gesetzt ist, ist scheckt bin gesetzt die absolut faktische oder sinnliche Anschauung. Aber gerade dadurch, daß er gesetzt ist, ist diese nicht durch ihn des stimmt. Seinem eigenen Gesetz zusolge geht er nicht bis dahin. Es ist nothig, genau zu übersehen, was nicht durch ihn bestimmt ist. Faktische Anschauung der blogen Form nach ist durch ihn gesetzt: darum, daß die Erscheinung sich überhaupt sinde, sich erkenne in einem Bilde: daß es irgend ein faktisches Bild gek, von dem sie sagen müsse: dies ist Bild meiner selbst. Schassenzie ein absolut faktisches, nicht erzeugtes, und durchaus als nicht war zeugt begriffenes Bild, das eben sagt: es, das Gebisdete ist, und damit gut; ohne allen Grund. Solches Bild ist gesetzt ab Bild des Sch, darum wird es unmittelbar, dadurch, das es ist,

begriffen, intellectualiter angeschaut als Ich; so daß dasselbe nicht bloß mehr sagt: es ist, sondern unmittelbar: ich bin Bilb bes Gebildeten. Das ist nun die Form des innern Ginnes; jene die des aussetzen.

(Hier haben Sie das höchste Exemplar der Vereinigung der faktischen und intellectuellen Anschauung. So gewiß der Verstand ist, muß sein ein absolutes Bild, saktische Hinchauung, der Vorm und dem Sehalte nach, welche dennach ein schlechthin Objektives hinwirft: O = x. Weiter vermag es Nichts, und diese Absolutheit ihm zu nehmen, mussen wir und wohl hüten. Aritt nun in dieser Projection hinzu die intellectuelle Anschauung, so sagt sie aus: nicht O ist, sondern ich din O. Dies ist die Vorm des innern Sinnes, denn die Anschauung ist rein saktisch).

Das aus bem inneren Sein Bingeschaute ift Ich. 3ch aber ist ein Bild; also so gewiß ein Ich ist, folgt aus ihm wieder ein anderes Bilb: O = v: also einer Substanz, die da selbst wieber Bild ift. Jest erst ift ber Umfang bes Bilbes gefchloffen. Dies aufferfte und lette Bewußtsein ware nun eben bet genannte auffere, burch ben inneren vorausgesette Ginn, ber feinerseits felbft gefest ift burch bas Gefestfein bes Berftanbes, mithin auch bas burch biefen Sinn Gefette mittelbar burch jenen Berftanb gesett ift. Demnach ift burch ben Berftand auch gesett bie Form bes aufferen Ginnes. Es ift darum durch den Berstand gesett ein absolut qualitatives Bild ber Erscheinung von fich, mit bem Berffande und ber intellectuellen Anschauung burchdrungen, daß es bies fei; biejenige Beziehung ber Ericheinung auf fich, bie wir Ginnlichfeit nennen, eine Beziehung auf fich felbit als Sein; Wahrnehmung überhaupt in ihrer reinen Form, fattischen Anschauung, Qualitatserfaffung. Coweit ber Berftanb.

Nun haben wir gesagt, bas Bild sei ein saktisch qualitativ Bestimmtes: burch sich, weil es nun einmal also sel, bildend ein solches = x. Von bieser Bestimmung zieht der Verstand burch sich selbst sich zurück: denn wenn dies x solgte aus einem Geses, so ware es nicht saktisch, und es gabe auch keinen Verstand, indem es keine saktische Anschauung gabe. Der Form nach kennen wir dies x sehr gut; es ist Bild des Ich als des ausseren Sins

nes, bas wiffen wir, und es ift zufolge bes Berftanbes. auffere Sinn ift aber ein bestimmter, geschlossener, weil er ift in einem gefchloffenen und faktischen Bilbe, bas bas Berfteben bes 3ch bedingt. Alfo die Bestimmtheit ift in sich felbst Grund einer folden Summe ber finnlichen Qualitaten. Alles dies giebt der Berstand, bis auf das solche der sinnlichen Qualität, welches in ber Anschauung felbst liegt, und nicht im Berstande. innere Sinn ift nicht, es fei benn im Berfteben, und bas Ber fteben ift nicht, ohne ein burchaus bestimmtes Bilo bes aufferen Sinnes. Alles, mas in bem Umfange bes aufferen Sinnes über: baupt, als Gegenstand des innern, liegt, ift möglich. wiß aber ift nur eins unter allen biefen möglichen, 3. B. roth, wirklich; benn aufferbem tame es ju gar teinem Bilbe bes auffer ren Ginnes. Warum aber ift gerade bies wirklich, warum bebt 3. 23. die Erscheinung gerade bei biefem an? Dies ift schlechthin burch fich: es ift Beibes, ber Inhalt bes aufferen Sinnes x, und die Bestimmtheit besselben y faktisch; ber Berstand fagt sich bavon lod: (indem gerade in biefem Sichlosfagen bes Berftandes die absolute Fakticität besteht).

Die lette Zusammenstellung, in welcher Berstehen und abssolut saktische Anschauung sich bei einander finden, und wie das sormelle Sein der Erscheinung weder das Eine noch das Andere, sondern die organische Einheit der beiden sei, davon morgen. Jeht wollen wir das so eben Gesagte noch in einen höheren Standpunkt ausnehmen.

Wir haben durch bloße Betrachtung des absoluten Werstambes, den wir am ersten zu verstehen hofften, den Satz gefunden: daß es geben musse ein absolut qualitatives Bild der Erscheinung von sich selbst, das da ist, wie sie ist; das darum ihr absoluted Sein selbst ist. Sie ist darum durch ihr bloßes Sein Bild ihrer selbst, nicht Gedanke, nicht Erzeugniß, sondern was eben durch den absoluten Gedanken als Bild ihrer selbst begriffen wird. Das ist ja, auf eine andere Weise durch das Verkehen herbeige sührt, dasselbe, was wir oben suchen: ein Bild, das das Sein

giebt, ein Bild, bas in bem Sein aufgeht, ba bie Erscheinung ursprünglich Bild ift, und das daber nicht aus irgend einer formalen Thatigkeit an fich, sondern aus dem Erscheinen bes Absoluten felbst stammt. Bir find also hier zurudgekehrt zu bem früher nicht gang flaren Puntte, wo wir eine Sontbefis batten bes Seins und Bilbes, in welchem einmal Bilb Schopfer bes Seins, bas andere Mal burch bas Sein felbst kommen follte. Run ift bekannt, und wird nicht vergessen werden, bag Alles, was in der Form der aufferen Sinnlichkeit vorkommen kann, Nichts ift, bloß bas Bilb ift von bem mahrhaft Bebeutenben. Wer dieses ift es benn boch; und an diesem Bilbe von ber mab= ren Realität wird ber Verstand benn boch aufsteigen mussen zu bem rechten: benn mas ift, um an etwas Mugemeines zu erinnern, bas, was die B.= E. als das eigentliche Sein hinstellt, die Sittlich= keit anders, als das absolut qualitative Bild der Erscheinung, ein faktisches, nicht ein errasonnirtes, durch Denken erzeugtes; also gerade in derselben Form, wie bier. In der Form der blos Ben Sinnlichkeit haben wir bemnach die Bildform ber Sittlichkeit. indem beide das gemein haben, , daß sie schlechthin qualitativ be-Himmte Bilder find, welche die Erscheinung durch ihr bloges Cein mit sich führt. Darum tommt auf die Ginficht, die wir bier erzeugen wollen, von ber Ungulanglichkeit bes Berftanbes an fich felbst, und daß burch ihn noch etwas Underes gefest fei als er felbft, Alles an, bamit wir nicht einen leeren Ibealismus aufftellen. - Bilb eines Seins, nicht bloß feiner felbft, mas in ber Form nicht einmal möglich ist; nur nicht eines wandelnben und felbst vielfachen, sondern bes Ginen, bes Absoluten. binzuzusegen: von der absoluten Anschauung des Qualitativen, ber es nur in ber bochften Region kommt, ift bas Gefet ober ber Grund eben bas Absolute.

Wie ware es nun, wenn die Ichheit Richts ware, als der slope Berstandesbegriff, und dies Bild badurch gerade hindeutete tuf ein wahrhaftes Sein Gottes? Der Verstand muß von dem weiten Bilde aufsteigen zu dem ersten wahren, ursprünglichen woott. Dies Wahre ist jedoch auch ein absolut Faktisches,

als seiend. In diese Bestimmung der Verstandesform, die wir hier untersuchen, kann durchaus Nichts von der innern Bestimmtsheit = x der Erscheinung eintreten. Es bleibt darum gar Nichtsübrig, als daß sie ihrer bloßen Form nach, eben als Erscheinung, ohne allen Gehalt verstanden werde, und dies ist ganz sicher der Sinn des vorliegenden Verstehens.

6) So ausgerustet, lassen wir bie transscenbentale Logit weister folgern: bie Erscheinung hat eine faktische Anschauung, welche verstanden wird aus bem Gesche als nothwendig folgend aus bem Sein ber Erscheinung, also als Anschauung ihrer selbst.

So weit geht das Verstehen. Diese Anschauung ist nun faktisch bestimmt: sie giebt ein solches qualitatives Bild des Ich: bes Ich, als selbst bestimmten bildenden, also mit einem solchen Bilde aus seinem substantiellen Bildsein überhaupt. Ist nun dies doppelte faktische Sein seiner Bestimmtheit nach verständlich aus irgend einem Gesetz? Nein, denn es ist nicht nach einem Gesetz. Das einzige denkbare Gesetz, nach welchem es sein könnte, ware die ursprüngliche Bestimmtheit der Erscheinung aus Gott = x. Diese aber tritt hier nicht ein, denn dam verstände sich die Erscheinung nicht überhaupt, sondern als das und das Bestimmte. Also diese saktische Bestimmtheit ist durchaus ohne alles Geses.

Wollen wir nicht endlich über biefe Gesetmäßigkeit und Richts gesehmäßigkeit und beren Granze uns bestimmt aussprechen ? 34 hoffe, es geschieht so; und fassen Sie es: burch bas Sein bes Berftebens ift gescht eine faktische Anschauung als bas im Berfteben Berftandene. Dies ift, bente ich, eingefeben. Ungewendet auf unsern Fall. Durch bas Sichverftehen ber Erscheinung if gesett eine durchaus bestimmte faktische Selbstanschauung berseb ben, ein finnliches Bild berfelben von fich, das eben Bild fei, und bie Bollenbung ber Bilbform an fich trage. Dies ift gefest und mehr nicht. Run bleibt fur uns, bie wir baraber fteben, eine unendliche Bestimmbarteit biefes fattischen Bilbes ber Er Scheinung von fich übrig. (Gie verstehen mich wohl, welche un endliche Bestimmbarteit ich meine, und verwechseln nicht). Ba burch bas Gefes verlangt wird, ift nur, bag bie Erscheinung fich,

٠.

Is Bild und Schen, schlechthin verstehe; das ist an jedem Bilde n jedwedem Sehen zu erreichen. (Popular ausgedrückt: das Sehen soll geschen werden, darauf kommt es an, dies ist das inzig Wahre an der Sache; das aber kann gesehen werden an edwedem Sehen, welcherlei Urt es sei, wenn es nur Sehen ist).

Denten Sie fich nun . bag biefe Unentschiebenheit unter ben unenblich möglichen Bestimmtheiten in ber That eristire, wie sie jest ift in Ihrem Denken; und daß Sie bis zur Bestimmtheit werten wollen, bis ein Geset berselben fich finde, bergleichen es nicht giebt: so tame es eben zu keiner faktischen Unschauung, barum auch zu feinem Berfichen. Dies aber ift schlechthin ges set: baburch ist barum auch bie Unentschiedenheit ipso facto Daß gerade biefe Bestimmtheit ift, hat gar teinen aufgehoben. Grund, als bag eben irgend eine fein muß, und biefe fo gut Also die absolute Fakticitat, und sein tann, als jebe andere. weiter Nichts ift bas Gefet. Dies sei Ihnen nun klar auf immer und unvergeflich.

Dieses absolut bestimmte Sein ohne alles Geset ist die reine Empirie, das lediglich durch die faktische Anschauung oder die Sinnlichteit Gegebene; und darin eben, daß es bloß ein Geset ihres formalen Seins giebt, nicht aber ihrer Bestimmtheit, liegt ihr Charakter als bloße Empirie; das, daß sie eben nur in der Anschauung faktisch, nicht aber im Begriffe vorkommt, und daß man von ihr sagen kann nur: sie ist, keineswegs aber: darum ift sie.

Die faktische Anschauung in ihrer Totalität, — in welcher sie ben gesammten ausseren Sinn, ber, wie wir gesehen haben, ein geschlossenes Ganze ist, umfaßt — objektivirt, wie sie bas, zufolge eines oben angeführten Gesches, welches hier und wenig verschlägt, werden muß, ist nun die gesammte Sinnenwelt: bas escheinende Ich und die Welt der Iche, so wie die Welt ber Objekte des Bewußtseins dieser Iche. Es ist darum gar keine Frage, ob von dieser gesammten Welt gelte, was wir so den vom Grundbegriffe der Empirie ausgesprochen haben.

Sie ist lediglich burch bas faktische Sein bes Berstandes, thue alles Geset, und ba nur das gesetliche Sein Wahrheit und

bas sittliche Gebot, und wird nicht burch kunstliches Denken erzgeugt. —

XXII. Bortrag. Bersuchen wir, recht in bie Mitte, ben Rern und Wurzelpunkt zu geben.

Wir haben ber transscendentalen Logit die Aufgabe gestellt, bas ursprüngliche Wissen, in welchem wir Alle durch unser Sein uns finden, genetisch zu machen, und zu verstehen. Was haben wir ihr dadurch angemuthet?

- 1) Sie verfteht ein bestimmtes Gegebenes = x; bas beißt: fie fieht es werben, entfteben nach einem Gefete, fieht es ale nothwendia. Vor der Philosophie schaut ber natürliche Menich bies x an, ift fich beffen bewußt; es reflektirt fich ihm, als Et: mas, bas ba eben ift. Damit will fich bie Philosophie nicht begnügen, das Kaktische ift überhaupt nicht in ihrem Ange, und Organ, sondern bas Mothwendige. (Dies macht beutlicher, worin ber oft angegebene Unterschied bestehe). Darin besteht nun alle Philosophie ohne Ausnahme, und ihr Objekt ift barum bas Wissen, weil kein anderes genetisch und aus bem Gesete einge= sehen werden kann. Also ihr Resultat muß sein, daß baffelbe x, wie es gesehen wird faktisch, ebenso als aus bem Gesetze hervor: gehend erblickt werbe.
- 2) Ihre Boraussetzung, das von ihr absolut hingestellte Seset war: die Erscheinung versteht sich. Wohlgemerkt: ganz so ein sach, wie der Sat ausgesprochen ist. Die Erscheinung gerade, und kein Anderes an ihrer Stelle sei das logische Subjekt: (wie denn auch, was indessen hier nicht zur Sache gehört, von keinem Anderen dies Prädikat ausgesagt werden könnte). Sie versteht sich eben schlechtweg, ein bloßes Berstehen; nicht etwa: versteht sie sich als das und das, in irgend einer besonderen Bestimmtheit. Ein solches Verstehen liegt in ganz anderen Regionen, und es kommt hier Alles darauf an, daß man einsehe, es sie durchaus nichts mehr vorausgesetzt, denn dies; und nur was aus der einsachen Voraussetzung solge; solle hier gelten.

. 62

3) Berfteben beift ein Gein im Bilbe weiter bestimmen. a) Gin Sein, fage ich, welches barum die Korm beffelben traat. als Sein eben ift, fertig und burchaus bestimmt, und als folches gar nicht weiter bestimmt werben kann, ohne Biberspruch. Wurde es weiter bestimmt, so ware das zu Bestimmende nicht bas Sein, sondern erst nach hinzugefügter Bestimmung wurde es bies, welches gegen bie Boraussetzung, bag ein Sein weiter bestimmt werde, streitet. b) im Bilbe sage ich. Es findet fich barum ein Bilb, bas fich rein und lediglich als Bilb giebt, also eine reine Bilberwelt. Die Sphare eines blog bilblichen: Seins. Innerhalb bieser Sphare wird bas vorausgesette Sein aufgenommen; als ein folches in die Sphare ber Bilberwelt, nicht des Seins gesetzt. Das bedeutet: es wird im Bilde weiter bestimmt, ober verstanden. Die Boraussenna also ift die einer absoluten Bilderwelt, und daß das Sein in einem hoberen Sinne, im Verstande eben, nur Bild sei, und fur Sein, Absolutes nur gehalten werde burch Unverftand, und bag uberhaupt die Bilderwelt die wahre und absolute sei, und die des Seins nur, inwiefern fie zu jener gebore. Dag Ihnen dies beutlich fei, barf ich wohl voraussehen; aussendem hatten wir gar Nichts gewonnen. Denken Sie an das Beispiel vom Gemalbe, bas erft begriffen wird burch feinen Sinn, und baburch, inbem es übrigens bleibt, wie es ist, gehoben wird in eine andere Re-Aber bies haben Sie 1) fest zu merten, und es zur fte= henden Unficht Ihres Lebens zu machen, diese Erkenntniß wirklich actten zu lassen, und alles Ernstes auf ewiglich auch in Ihrem Willen alle Erscheinung fallen zu laffen, und nur sich zu halten an ben Sinn berselben, ber nur im Denken, also im Bilbe ift: 2) zu begreifen, daß alle falsche Philosophie. Donmatismus von ben Dingen an sich, Nichtibealismus, in ber Unkunde blefer ein= fachen und leichten Erkenntnig besteht, ein Beben im Fleische, nicht im Geifte ift. Dagegen wird, klar, was ber Ibeatismus. wolle und fei: eben im Beifte leben.

Folgerung. Das Berstehen ist barum nothwendig eine. frinthetische Cinheit. Es ist burch basselbe ausser bem Berstehen im eigentlichen Sinne gesetzt ein Sein, als bas Berstanbene und

ein solches Wissen, wie wir es unmittelbar burch unser Sein borsfinden; und es ist burchaus nichts Anderes, als eben bas Sichsverstehen der Erscheinung. Die Deduktion ist geleistet.

Wie aber liegt es in dem Sichverstehen der Erscheinung? Durch bas bloße Sein bieses Sichverstehens. Die Erscheinung aber ist gar nicht, ohne sich zu verstehen, benn ihr formales Sein ist ein Sichverstehen, Sein fur sich. Also burch bas bloße Sein ber Erscheinung, ohne aus bemselben irgend herauszugehen, ohne Bingufügen irgend einer Begebenheit, eines Gefetes u. f. f. ift bies Wiffen. Es ift abgeleitet, (und muß so begriffen, und alles bas Gegentheil Borspiegelnbe abgehalten werben,) als schlechthin seiend, nicht werbend, und in bem Nichts wird. Es ist die Er scheinung ober bas Sein ber Erscheinung felbft. Was in ihm als werdend abgebildet wird, wie bas: ich stelle vor, ich werbe mir bewußt, ich nehme mahr, und wie bies noch auszubruden fein mochte, wird nicht, sondern es ift in einem folchen ftebenben und festen Bilben einer Werbensform. So haben wir bewiesen, und so haben wir es fest zu halten. . Also gerade so wie ber Dogmatiker ober ber Naturphilosoph will, so will ich auch ein stehendes, festes, durchaus bestimmtes Sein, nur nicht wie er als Sein, sondern als Bild. Dies lettere vergift er, bemerkt es nicht, aus Mangel an innigem Bewußtsein; bies ift bingu= auseben.

Darauf kommt nun Ales an, und baburch ist fürs Erste bas faktische Bewußtsein, so wie es aufgegeben ist, begriffen. Bas in höheren Regionen sich hierin noch andern möchte, geht uns hier Nichts an.

XXIII. Bortrag. Unsere Aufgabe war, bas faktische Wissen zu prüfen in Rudficht bessen, was barin Sache ber reinen Anschauung ist, und was bes Denkens.

Gleich bies: bes Dentens in bem ursprunglich fattischen Wiffen. Alfo bes Dentens, bas nicht gebacht, hinzugebacht wird burch ein freies, bas fattische Wiffen weiter bestimmenbes

Princip, sondern das schlechthin ift. Das Denten im Biffen, ver Begriff, ober wie man es nennen will, wird nicht, son= vern er ift.

Die ganze Lehre ber Logik von Entstehung ber Begriffe burch Abstraction fallt bamit als burchaus falsch hinweg.

Wir haben gefunden: Refultat der Anschauung, des bloßen Bilbseins, ist lediglich das formale ist; das und das ist wirklich und in der That, zufolge des rein formalen Bilbes, welches nur das Ift seinen kann. Im ursprünglichen Wissen, dessen Bild urchaus nur formal ist, ist diese Anschauung insbesondere Sein. Der Sinn giebt das Ist.

Aber niemals ift ein bloßes reines Bilb, barum niemals and ein bloßes reines ift, sondern das Bilb ift allemal ein beskimmtes.

Das Bestimmenbe bes Bilbes ift jeboch bas Denken: bas= jenige, woburch bas ist ein bas wirb.

Im ursprünglich faktischen Wissen ist bemnach niemals ein bloßes ist, sonbern ein Bas, bas ba ist. Es ist basselbe barum nicht bloße Anschauung, sonbern zugleich Denken. — Im ursprünglich faktischen Wissen, so gewiß es ba ist, ist jedoch auch umgekehrt niemals bas bloße Bild eines bas, eines solchen, ohne baß es zugleich als wirklich seiend gesehr werde; es ist barum basselbe auch nicht bloßes Denken, sondern zugleich Anschauung; also Synthesis aus beiden.

- 1) Es ist ein, burch ein in ihm liegendes, und über basselbe waltendes Gesetz weiter bestimmtes Bilbsein. Das Bild kann nicht sein, ohne ein bestimmtes zu sein, (laut des tiefer liegenden Gesetzes: es ist Bild der Erscheinung). Die Bestimmtheit kann nicht sein, wenn nicht ein Bild ist; denn sie ist nur Bestimmts beit des Bildes. Was d. Erste ware.
- 2) Diese Bestimmtheit des Bilbes, diesen Antheil des Denstens an dem faktischen Wissen haben wir nun im Vorhergehenzden aus einem Gesetze, also selbst benkend, und so rein a priori, abgeleitet. Wir stellen mit Bedacht jetzt nur das Resultat der Ableitung als das reine Faktum auf, ohne seine Pramissen, die wohl Pramissen sind, nicht aber das Faktum selbst.

Die Boraussehung mar: ein Bild ift; die Frage: wie ift dies Bildsein weiter bestimmt?

Buvorberst: Es hat nothwendig ein Bild von sich selbst, als folches: mit bem Ausbrucke, bag es felbst biefes Bilb fei. Es erfaßt sich schlechthin als Ich; und dies Ich ist der lette Einigungspunkt bes Bilbes. Bon Allem, mas im Bilbe liegt, fagt es: ich bin es. - Eben bas, was bies Alles ift: zugleich aber bieses Sein auch bat im Bilbe. So gerade, wie ich es ausgesprochen habe, ift es im Faktum. Das absolute Bild = hat ein Bilb von fich, in bem es bargestellt ift als Bilb, (Borftellung;) und eben barum als ein bem Bilbe entsprechenbes Ferner hat es ein Bilb von der Identitat; als Bilb, bas eben barum Sein fest: alfo von der Identitat eines Seins, welches beibes Gefette ift, bas Bilb x, ober bas Bewußtsein, und bas Sein x. Diefes Dreifache ift zufolge bes Gefetes. So ist das faktische Bild schlechthin bestimmt. Wie dies moglich ift, und nach welchem Gefete, barüber befragen Sie inbeg nicht bas Bild selbst: benn es ist, bilbet sich nicht wieber: sondern die Trankfrendentalphilosophie, die eben dies ift, weil fie über bas faktische Bild hinausgeht, und es ableitet aus bem Gesete. Diefe hat fich bei uns ihrer Obliegenheit erledigt.

Nach ihr liegt bies Bilb in ber abfoluten Nothwendigfeit, bag bie Erscheinung, fo gewiß fie fei, sich verftebe.

3) Also zufolge bes eben angeführten Sages ist bas Bilb x In ber That und Bahrheit gefett, als ein Bild feiner felbst. also gesett; also x ift fattisches Bilb bes Ich; also eines Bil benben auf gewiffe Beife, aus einem mannigfaltigen Bilbvermb Gefet ber absoluten Nothwendigkeit ift, baß eine folche faktische Anschauung sei, wie sie sei, bleibt burch bas Ges set unbestimmt. So gewiß aber jene Fakticitat überhaupt ift, ift fie auf eine bestimmte Beife gefett, und auf biefe, wie fie es eben ift. Bas barum die weitere Bestimmung ber fattischen Unschauung ausmacht, die als Bestimmtheit ja allerbings ein Denken ift, liegt nicht im Inhalte bes absoluten Gefetes, fonbern blog barin, daß bas Gefet überhaupt Anwendung bekomme, und sein Fall da sei, also in der absoluten Fakticitat beffelben.

ift bas rein Empirische bes Dentens, bas jedoch, als bestimmend bie Anschauung, allerdings ein Denten, und seine, bem Daß nach begreisliche, bem Inhalte nach schlechthin unbegreisliche, Rothwendigkeit auch ein Denkgeset ift.

4) Bir haben das ganze faktische Wissen, bis auf das Ist in seiner Form, eingesehen als nothwendig unter der Boraussehung, daß eine Erscheinung ist, welches wohl für das Denken die abssolute Boraussehung bleiben durste, und über die der Zweisel nicht anders zu lösen ist, ausser durch die faktische Anschauung selbst. Bloß mit dem Unterschiede, daß wir für den Einen Theil des Faktums, die Icheit, das bestimmte und qualitative Geset in seinem Inhalte einsehen, für den faktischen Inhalt dieser Sichanschauung aber nur eben überhaupt einsehen, daß einer sein müsse, dasür aber, daß gerade diese sei, kein Geset haben: zus gleich aber auch scharf einsehen, daß es ein solches Gesetz gar nicht geben könne, daß darum das qualitative Gesetz sür diese Bestimmtheit eben die Geschlosigkeit selbst sei.

Wird nun das Nothwendige apriorisch genannt, so haben wir in biesem Sinne die gange Fakticität apriorisch eingesehen, selbst die Empirie, indem wir sie abgeleitet haben, als unableits bar.

5) Wenn man nun die besonderen Bestimmtheiten des Bilbes überhaupt durch die Denkgesetze Begriffe nennt, so hatten wir durch das Obige einen guten Grund gelegt zu einer Uebersicht der sammtlichen möglichen Begriffe. Da wir aber dadurch aus unserer disherigen Betrachtung, der Ableitung des ursprünglich saktischen Wissens, ganz herausgehen, so lassen Sie und zworzert die gewöhnliche Logis horen, der wir hier ohne Zweisel solzen. (Wir gehen aus der besonderen Reihe unserer Betrachtung dedurch heraus, sage ich. Der Theil der Transscendentalphilosophie, die Logis, hat nunmehr das Seinige geleistet, und wir sind zu einer Kritik, und vielleicht zu einer tieseren Begründung der Lehre der Logis nun ausgestattet, von jener und eben die regulaztiven Principien versprechend).

Fattifcher Grundfag. Dbwohl im urfprunglichen Bifs megriff und Unichauung ichlechthin verschmolzen find zu einem

ein solches Wiffen, wie wir es unmittelbar durch unser Sein vorsfinden; und es ist durchaus nichts Anderes, als eben das Sich-verstehen der Erscheinung. Die Deduktion ist geleistet.

Wie aber liegt es in dem Sichverstehen der Erscheinung? Durch bas bloge Sein biefes Sichverstehens. Die Erscheinung aber ist gar nicht, ohne sich zu verstehen, benn ihr formales Sein ist ein Sichverstehen, Sein für sich. Also burch bas bloße Sein ber Erscheinung, ohne aus bemselben irgend herauszugeben, ohne hinzufugen irgend einer Begebenheit, eines Gefetes u. f. f. ift dies Wissen. Es ist abgeleitet, (und muß so begriffen, und alles bas Gegentheil Borspiegelnde abgehalten werben,) als schlechthin seiend, nicht werdend, und in dem Nichts wird. Es ift die Er icheinung ober bas Sein ber Erscheinung selbst. Was in ibm als werbend abgebilbet wird, wie bas: ich stelle vor, ich werbe mir bewußt, ich nehme mahr, und wie bies noch auszubruden fein mochte, wird nicht, sondern es ist in einem folchen ftebenben und festen Bilben einer Werbensform. Go haben wir bewiesen, und so haben wir es fest zu halten. Also gerade so wie ber Dogmatiker ober ber Naturphilosoph will, so will ich auch ein ftebendes, festes, burchaus bestimmtes Sein, nur nicht wie er als Gein, fondern als Bilb. Dies lettere vergißt er, bemerkt es nicht, aus Mangel an innigem Bewußtsein; bies ist hinzuaufeben.

Darque kommt nun Alles an, und baburch ift fürs Erfte bas faktische Bewußtsein, so wie es ausgegeben ift, begriffen. Was in höheren Regionen sich hierin noch andern möchte, geht uns hier Nichts an.

XXIII. Vortrag. Unsere Aufgabe war, bas faktische Wissen zu prufen in Rucksicht bessen, was barin Sache ber reinen Anschauung ift, und was bes Denkens.

Gleich dies: des Denkens in dem upfprünglich faktischen Wissen. Also des Denkens, das nicht gehacht, hinzugedacht wird burch ein freies, das faktische Wissen weiter bekimmendes

indem wir ableiteten, und objektivirten etwas Anderes ausser une serem Treiben, und hingaben an eine Evidenz, wußten wir recht gut, daß wir nur Bild waren, des wahrhaftigen Wesens nams lich. Die gemeine Logik aber weiß dies nicht, und verwechselt darum das Bild mit dem Wesen, und kann vor dem Bilde und über dasselbe hinaus nicht zum Wesen kommen. Sie wird dadurch ein offenbarer Grundirrthum, und diesen rügen wir, nicht, daß sie Bild ist, das kann sie nicht lassen, so wenig wie wir; sondern darum, daß sie das Bild für die Sache hält, weil sie es als Bild nicht erkennt.

Ferner, was für ein Bilb ift sie? Das unsere ist genetisch, bas Denten sehend in seinem Werden, hervorgehend aus dem Sesets; da jenes lediglich reproducirend und nachconstruirend ist, und ausser ihm selber Nichts sieht, ist es bloß faktisch und empirisch, und es vermag gar nicht irgend einen anderen Grund seiner Wahrheit und Realität zu haben, als den, daß es denken, und so denken kann, sein bloßes Vermögen: also Probiren und bloße empirische Selbsibeobachtung, wie es wohl geht.

(Die gewöhnliche Logik benkt, und sieht barin: ihr Gebach: tes. Wenn sie nun bies allgemein aussprechen will, was konnte sie sagen? Ich sehe nichts Anderes benn: »es ist ein Faktum, bas ich benke und so benke. Will sie doch weiter, kann sie nur sagen: es ist möglich, so zu denken, wie ich gedacht habe. Darum ließe sie sich allenfalls ansehen als ein Ausmitteln der Röglichkeit bes Denkens, ein Probiren). Dabei ist zu bemerken:

- 1) Saft bu benn burch bein Probiren bein Bermogen ausges meffen ?
- 2) Bas folgt benn nun aus bieser Möglichkeit, und wie möchtekt bu irgend eine Folge darans herleiten? Freilich ist Logik und logische Philosophie also versahren; die Denkmöglichkeit haben ste gemacht zum Kriterium der Realität: (auch dies durchaus ste allen Beweis, pro lubitu). Da man aber doch eine Schranke ber Denkmöglichkeit haben mußte; war dies der Sat bes Widerspruchs: ich kann das Widersprechende nicht denken; was ipso sacto sich des Widerspruchs zeiht; denn wie konntest du boch denken, daß du den Widerspruch nicht denken könnest,

Die Boraussehung mar: ein Bild ift; Die Frage: wie ift Dies Bilbsein weiter bestimmt ?

Zuvdrderst: Es hat nothwendig ein Bilb von sich selbst, als folches: mit dem Ansbrucke, daß es felbft biefes Bilb fri. Es erfaßt sich schlechthin als Ich; und dies Ich iff ber lette Won Allem, was im Bilbe ligt, Einigungspunkt bes Bilbes. fagt es: ich bin es. - Eben bas, mas bies Alles ift: juglich aber biefes Sein auch hat im Bilbe. So gerade, wie ich to ausgesprochen habe, ift es im gattum. Das absolute Bild 1 hat ein Bilb von sich, in bem es bargestellt ift als Bilb, (Bot stellung;) und eben barum als ein bem Bilbe entsprechende Gein. Ferner hat es ein Bild von der Identitat; als Bill, bas eben barum Sein fest: also von ber Ibentitat eines Geink, welches beides Gesetzte ift, das Bilb x, ober das Bewußtsch, Dieses Dreifache ift zufolge bes Beseth. und bas Gein x. So ift das faktische Bild schlechthin bestimmt. Wie dies moglich ift, und nach welchem Gefete, barüber befragen Sie inbef nicht das Bild felbst: benn es ift, bildet sich nicht wieder: sonden bie Transfeenbentalphilosophie, die eben dies ift, weil sie über bas faktische Bild hinausgeht, und es ableitet aus bem Gitt. Diese hat sich bei uns ihrer Obliegenheit erledigt.

Nach ihr liegt bies Bilb in ber abfoluten Nothwendiglit, bag bie Erscheinung, so gewiß fie fei, sich verfte be.

3) Also Bufolge bes eben angeführten Sages ift bas Bild x gefett, als ein Bild feiner felbft. In der That und Wahrheit also gesett; also x ift faktisches Bild bes Ich; also eines Bil benben auf gewiffe Beife, aus einem mannigfaltigen Bilbvermb gen heraus. Gesetz ber absoluten Nothwendigkeit ift, daß eine solche faktische Anschauung sei, wie sie sei, bleibt durch das Ge So gewiß aber jene Fakticitat überhaupt if fet unbestimmt. ist fie auf eine bestimmte Beise geset, und auf biefe, wie fi es eben ift. Was darum die weitere Bestimmung ber fattischm Anschauung ausmacht, die als Bestimmtheit ja allerdings ein Denken ift, liegt nicht im Inhalte bes absoluten Gesetes, sonben blog barin, daß das Gefet überhaupt Anwendung bekomme, und fein Fall da fei, also in der absoluten Fakticitat beffelben.

Seine Frage war beshalb: wie ift eine Erkenntnig bes Ueberfinns lichen moglich, und wie muß bas Denken genommen werben, um als Organ folder Erkenntnig angesehen werben zu konnen ? Die runde und klare Antwort auf diese Frage wollte fich freilich in ber Rantischen Untersuchung nicht ergeben; es blieb beim bin und ber und baran herum Reben, und man war ungewisser als aubor: boch ergab fich aus ihr ber Gewinn, bag beilaufig bie Pramiffen für die Beantwortung gegeben murben, für ben, ber fie nur beffer als ber erfte Urheber gufammenguftellen wußte. Das, befonders erft feit Rant fich offenbarende Refultat für die Berftandigern, die es doch nicht in dem Grade waren, um aus ben Kantischen Prämissen sich die Antwort selbst zu finden, war ein Cfepticismus, wie ich ihn oben beschrieben habe, eine gangs liche Bergichtleiftung auf die Beantwortung der Frage, von welder man burch biesen letten glanzenden Bersuch belehrt zu fein glaubte, daß fie durchaus unbeantwortbar fei, und ruhige Erges bung in bies Rathsel. — Gott, der nicht zufolge ihrer Philosos phie, fonbern ihres Ratechismus, vorausgefest und als Beltschos pfer vorausgesett wurde, habe ben menschlichen Berftand nun einmal fo eingerichtet, und es fei burchaus unnug, fich baruber weiter bie Ropfe gu gerbrechen.

So die Berständigen, unter denen es die Freimuthigen sagen, die Undern zwar nicht, aber so denken und handeln. Denn von dem andern Bolke, die Phantasiren für Philosophiren, und thes Einfälle für Gedanken halten, Naturphilosophen, Aesthetiker, und die dieser Bucht sind, ist nicht die Rede: das ist ein possens haftes Bwischenspiel in dem großen Fortgange der Entwickelung des menschlichen Geistes.

Sene haben es geläugnet, daß das Denken der Logif und eller logischen Philosophie nur empirisch gegeben werde; diese has ben es behauptet; ein Dritter hat pro et contra gesprochen; Miemand aber hat recht vernommen, was? Wir haben es so eben auch behauptet. Getrauen wir uns wohl den Beweis mit der Evidenz zu suhren, daß von Keinem, der ihn nur verstanden, etwas Verständiges dagegen erwiedert werden könne? — Ich denke: ja!

einigen absoluten Bilbfein, fo vermag boch bas Biffen binterber durch freie Resserion und Reproduktion des Ursprünglichen biese Bestandtheile wieder zu trennen, und unter anderen ein beson: beres Bild bessen, mas bem Denken allein angehört, zu erzeugen. Das 3ch ift schon burch bas ursprünglich faktische Wiffen geset: alles Bilbfein schreibt es ummittelbar fich gu, als fein Accidens, nach bem aufgestellten absoluten Grundsate: ein solches Erzeugen wird barum nothwendig begleitet fein von der Ginficht: 3ch a: zeuge hieses Bilb: Beilegung als Accidens bem ftehenben Bilbe Das Bewußtsein bes Ich wird bei einer solchen Re bes Ich. probuktion unmittelbar faktisch hinzutreten, ohne daß barin bas Bewußtsein des Gesetzes, noch auch das Hinzutreten selbst bem bekannt werden wird, dem es nicht schon anderwarts ber bekannt ift. Es konnte nur bekannt sein burch die Debuktion, nach welcher wir bas Ich als alles fein Bilbfein begleitend abgeleitet baben, wenn aber bas Deducirte folche Deduktion nicht kennt, so tritt es bloß faktisch hinzu.

Ferner ist ein solches Erzeugen kein Denken; dies hat sich schon ursprünglich zugetragen; sondern es ist ein Nachbilben, Nachconstruiren des Denkens, dieses aus seinem organischen Busammenhange mit der Anschauung gerissen, also wenn man will, ein Denken des Denkens.

Dieses beschriebene und von uns als möglich anerkannte Berfahren ist nun bas Geschäft ber gewöhnlichen Logik. Sie benkt burchaus nicht, und es kommt in ihr ein Denken gar nicht zum Borschein, sondern sie benkt nur bas Denken, aus ber zweiten Hand, und halt bieses für bas Denken selbst.

Wohl und gut! Hatten wir wohl in dieser Rucksicht Ur: sache, uns über sie zu erheben? Waren denn wir in unsern transscendentalen Logik etwas Anderes denn das Denken des Denkens, das Bild desselben? Wir leiteten ab das Denken aus seinem ursprünglichen Gesetze, waren darum allerdings ein Bild desselben, und nicht es selbst. Es selbst konnen wir eben so we nig als die gewöhnliche Logik sein mit Kunst und Freiheit; soni dern das sind wir schlechthin ohne alles unser Zuthun, durch uns ser bloses Sein, gegen unser Denken und Wollen. Aber eben

bie praktische: und bick lieferte benn bas hochst anstößige Resultat biefer Kritit, welches zu Kants Slude nur niemals recht versstanden worden ist.

Bie soll nun det Philosophie, wenn sie gleichwohl, und, worauf es eigentlich ankommt, das von ihr vertretene und verstheidigte wirkliche Wissen, Anspruch macht auf eine übersinnliche Erkenntniß, geholsen werden? Was hatte Kant, der den Fehler deutlich einsah, der Philosophie rathen sollen? Wenn man es weiß, ist es unendlich leicht! Eben Wissenschaft zu sein; genetische Erkenntniß, nicht faktische; das Denken nicht zu sinz den als ein Gegebenes, sondern es einzusehen aus einem Gesetz als ein nothwendiges. Oder eben selber zu denken im Philosophiren, nicht zu beodachten; und zwar das Denken selber zu denzen, d. i. es in der Nothwendigkeit seines faktischen Seins, nicht in der bloßen Anschauung desselben zu sinden. (Denn die gewöhnliche Logik denkt nicht einmal das Denken, sie schaut es nur an, als ein Vorhandenes; und wir haben ihr eben noch zu viel Etze erwiesen).

Bie bies nun geschehe, haben wir gezeigt, benn wir haben es im Dbigen gethan.

Auf diese Weise ist nun unmittelbar klar, wie übersinnliche Ertenntniß moglich, und wie sie allein die rechte, eigentliche und unmittelbare Erkenntnig fei. Das Denken ift namlich bie unmittelbare Erscheinung des Ueberfinnlichen, des Einen und abfoluten Seins felbst; und bessen, bes Denkens, oder ber Erscheis nung Sein fest erft bas faktische und finnliche. — Das Denken und bas Bahrnehmen sollte durch die Philosophie als Ginheit begriffen werden, was ganz richtig war. Alle Philosophie vor der B. 22. wollte bas Denken zum faktischen Sein, zum sinnlichen maden, burch eine Bergeistigung, was burchaus unmöglich ift; fie machte bas faktische Sein jum Ersten, weil es ihr in ber Beit werft vorkam, und erklarte bas Denken als eine Bergeistigung des Sinnlichen. Die B. = E. kehrt es um, und leitet das Fakti= iche ab aus bem Denten, es ist bas faktische Sein bes Dentens felbft; und nun ift die Einheit der Bahrnehmung und bes Dentens burchaus begreiflich. Es ift aber auch begreiflich, - und in

biefer Absicht erhob ich biefe Untersuchung, — bag nur auf biefem Wege bie begreifliche Ginheit zu Stanbe kommen konnte.

XXIV. Vortrag. Die gemeine Logik hat gar nicht bas Denken, sondern ein Reproduktionsbild des Denkens, welches sie nicht kennt, sondern für das Denken selbst halt. Diese Reproduktion ist ein schlechthin sich machendes Faktum des inneren Sinnes.

Wir haben bies noch in einer boberen Bebeutung zu nehmen, als' es gestern bargestellt worden. Da auch bies zur tiefern Ginweis hung in die Transscendentalphilosophie gehort, so ist es nicht ju übergehen! Wir haben eingesehen, das gesammte faktische Biffen ift die bloge Form bes faktischen Daseins ber Erscheinung, bie ba ift schlechthin baburch, bag bas Absolute ift. Gie ift barum und wird nicht, benn in ihr ift fein Werden. Was als Werben ers scheint, ift eben auch Bestimmung bes seienden Bilbes. Bu bie fem schlechthin seienden Biffen gehort auch die Reproduktion bes Logifers, fein: ich bente, wie bas von uns abgeleitete: ich stelle vor das sinnliche Objekt; wie unmittelbar baraus klar ift, baß biese Reproduktion ja im Objekt bes innern Sinnes ift, und innerhalb besselben sich begiebt. Diese Reproduktion barum, und bie Logit, und die gesammte auf eine solche faktische Logit fich flugende empirische Philosophie ist, wie fie ist; fie wird nicht. Alles bies, burch bas Befet bes faktifchen Seins bes Berftanbes ober ber Erscheinung konnen wir füglich nennen: Naturgefet Alfo burch bas Naturgefet, bas faktische Gefet, welches freilich ein mannigfaltiges und sich abanderndes ist, weil es barftellt im Bibe bie Freiheit ber Erscheinung; in allen biefen Beranberungen aber burchaus unter bem Befensgesete biefer fattischen Erfchels nung, daß fie burchaus nicht ausbruckt: was fie fei, fonbem nur baß fie fei; nur ift und bleibt ein Bilb ihres formalen Seins. Jene gesammte Philosophie ist darum ein bloges Ratus erzeugniß, teineswegs eines ber Freiheit. Freiheit ift, wenn bie Erscheinung innerhalb ihres gegebenen Seins fich weiter bestimmt,

Seine Frage war beshalb: wie ift eine Erkenntniß bes Ueberfinns lichen möglich, und wie muß bas Denken genommen werben, um als Organ solcher Erkenntniß angesehen werden zu können? Die runde und klare Antwort auf diese Frage wollte sich freilich in ber Rantischen Untersuchung nicht ergeben; es blieb beim bin und her und baran herum Reben, und man war ungewisser als zuvor: boch ergab sich aus ihr ber Gewinn, daß beiläufig die Pramiffen fur bie Beantwortung gegeben wurden, fur ben, ber fie nur beffer als ber erfte Urheber zusammenzustellen wußte. Das, besonders erft feit Rant sich offenbarende Resultat fur die Berständigern, die es doch nicht in dem Grade waren, um aus ben Kantischen Prämissen sich die Antwort selbst zu sinden, war ein Cfepticismus, wie ich ihn oben beschrieben habe, eine gangs liche Bergichtleistung auf die Beantwortung ber Frage, von welder man burch biesen letten glanzenden Bersuch belehrt zu fein glaubte, daß fie durchaus unbeantwortbar fei, und ruhige Erges bung in dies Rathsel. — Gott, der nicht zufolge ihrer Philosophie, sondern ihres Katechismus, vorausgefest und als Weltschols pfer vorausgesett wurde, habe ben menschlichen Berftand nun einmal fo eingerichtet, und es fei burchaus unnut, fich baruber weiter bie Ropfe gu gerbrechen.

So die Berständigen, unter denen es die Freimuthigen sagen, die Andern zwar nicht, aber so denken und handeln. Denn von dem andern Bolke, die Phantasiren sur Philosophiren, und ihre Einfälle für Gedanken halten, Naturphilosophen, Aesthetiker, und die dieser Bucht sind, ist nicht die Rede: das ist ein possens haftes Zwischenspiel in dem großen Fortgange der Entwickelung bes menschlichen Seistes.

Tene haben es geläugnet, daß das Denken der Logik und aller logischen Philosophie nur empirisch gegeben werde; diese has ben es behauptet; ein Dritter hat pro et contra gesprochen; Niemand aber hat recht vernommen, was? Wir haben es so eben auch behauptet. Getrauen wir uns wohl den Beweis mit der Evidenz zu führen, daß von Keinem, der ihn nur verstanden, etwas Verständiges dagegen erwiedert werden könne? — Ich denke: ja!

tragen, wie Wolf die Aufgabe, einen guten Mantel oder bauers hafte Ziegel zu verfertigen.

3) Die Logik ist Reproduktion bes von ber Anschauung abgefonderten Denkens im ursprunglichen Biffen. Es ift barum klar, daß die Bahrheit und Richtigkeit des in ihr Aufgestellten sich barauf grundet, ob fie eine richtige und treue Reproduktion fei, ob im wirklichen Wiffen bas Denken ebenfo vorkomme, wie fie es beschreibt, ob fie in ihrer Beschreibung Nichts bavon nimmt, ober hinzuthut. Sie ift Bilb, ein Bilb aber hat kein Berbienft, als das der Treue, daß es Nichts fei durch fich felbft und für sich selbst, sondern Alles durch das in ihm Abgebildete, und mit ihm. Und so konnte bemnach die Logik ihre Richtigkeit beweisen nur durch eine Bergleichung mit bem in ihr Abgebiketen, und ber dargethanen Uebereinstimmung des Bildes und des Gebildes Alfo burch ein zweites Bilb; und wie foll fic zu biefem kommen? Wenn fie nichts Befferes weiß, als alle Logik, auf demselben Wege, wie sie zum ersten kam, auch burch Reproduk-Wie foll es nun kommen, daß die zweite Reproduktion anders ausfalle, als bie erfte; und falls fie anders ausfiele, wos ber wollte fie beweifen, daß fie beffer ausgefallen fei? Etwa burch bie britte, vierte, funfte? - Bas tann irgend ein gro-Beres Recht haben, als bie andere? Es giebt alfo fein Mittel, bie Reproduktion zu prufen, ausser burch sich selbst, und so kommt benn die Reproduktion, und so auch die Logik niemals aus fich beraus, und tann fich felbst gar nicht prufen. Ihre Richtigkeit ober Unrichtigkeit bangt ab vom Ungefahr. Seber wird sagen, er habe Recht, und ein Richter kann da gar nicht gefunden werben, benn alle find nur Parthei.

Wir dagegen, von Reproduktion gar Nichts wissen wollend und dieselbe ganz überspringend, haben ein solches Bild des ursprünglichen Denkens, das seine Richtigkeit selbst beweiset. Es ist aus dem schlechthin angeschauten Gesetze, durch welches das Denken da ist, gefolgert. Das Denken muß sein, sagen wir, wenn es auch gar nicht zu beobachten und anzuschauen ware. Wir können die faktische Anschauung ganz entbehren und erseben; wiewohl wir zugleich einsehen, daß auch sie nothwendig ist nach bem Gefete. Das Denten muß fo fein, sagen wir, nach bem Gefete . wenn es auch gar nicht so angeschaut wurde, wiewohl es fo angeschaut werben muß. Bei uns ist barum bie faktische Inschauung bes Denkens, Beobachtung und Reproduktion als Ertenntniffquelle ganglich ihrer Dienfte entlaffen, weil fich uns eine andere Erkenntnifguelle geoffnet hat, die intellectuelle Unichamma bes Gefetes. - Jest, konnte man fagen, ift ein Rri= terium ber gewöhnlichen Logit gefunden, mit' bem Berftanbesbilbe bes Dentens muß ihr faktisches Reproduktionsbild beffelben übereinftimmen. Bohl: Die Absicht war, ein Bild bes Denkens ju baben: bies haben wir, und zwar ein folches, bas ben Beweis feiner Richtigkeit in fich felbst tragt. Bozu braucht man benn noch ein zweites zu bilben, bas seinen Beweis nicht in fich felbft traat , bas richtig ift nur, inwiefern es mit dem erften burchaus ibereinstimmt, und bie bloge Wiederholung beffelben ift? Bogu biese zweimalige Setzung besselben, und wie ist fie überhaupt moglich? Alfo bie gemeine Logit ift burch eine wissenschaftliche Philosophie, und durch einen Theil derfelben, die transscendentale Logit, gang und gar aufgehoben und vernichtet. Gie war ein fur bie Entwicklung bes menschlichen Geiftes nothwendiger Bersuch. burch empirische Beobachtung bas zu finden, zu bessen Gesetze fich bie Einficht noch nicht erhoben hatte. Zest wird es eingefe= ben aus bem Gefete; Die empirische Beobachtung fallt barum Rachbem ber Tag angebrochen ift, wird bas Organ, wo= burch man in ber biden Kinsterniß freilich allein fich orientiren tonnte, bas Tappen, bes Dienstes entlassen. Gine laftige, und ber 23. = 2. febr beschwerliche Inconsequenz von Kant (feiner Echuler gebente ich ba nicht, diese waren maschinenmäßige Nachtreter:) war es, bag er neben seiner transscendentalen Logif boch bie gemeine noch wollte stehen und gelten laffen. Ich habe im Digen ben ftrengen Beweis führen wollen, daß dies nicht geht.

Bufat. Die genetische Einsicht bes Denkens sieht zugleich ein, bag eine faktische Anschauung besselben nothwendig sei, und was biese sei: faktische Anschauung eben, Reproduktion, als eine Bahrnehmung bes inneren Sinnes. Diese faktische Anschaung ift nun eben die gemeine Logik. Sie barum, welche

begründen wollte in letter Instanz, wird hier selbst begründet und abgeleitet als ein Phanomen, und zwar als ein nach einem Gesete zu regelndes Phanomen. Es versteht sich darum, daß sie aus der Region der Gründe und Gesete, welche allein ja die Wissenschaft aufzustellen hat, ganzlich herausfällt.

4) Reboch boren wir sie weiter. Die gemeine Logik ift Reproduktion des ursprunglichen Denkens. Es ift, wie wir gese hen haben, wirklich und in der That nur als ein Berstehen, und als ein in sich zurudgehendes Berftehen des Berftehens. Es ift in diesem Berfteben des Berftebens enthalten zuvorderft die intellectuelle Anschauung eines Gesetes, als ber maior; bie faktische Unschauung, eines Faktums eben, als der minor, und die abse lute Einficht, daß das Faktum nach dem Gefete einhergehe, als die Subsumtion. Maior und minor sind ursprünglich nicht auffer der Synthefis beiber, fondern in absolut synthetischer und Alles wirkliche Denken ift biese sonthetische organischer Ginbeit. Einheit, barum ein Syllogismus. Es ist kein Begriff ohne Urtheil und Schluß, benn ber Begriff ist nur im Begreifen, barum im Urtheilen, alles Urtheilen aber geht einher nach einem Gesete, und ift barum ein Schließen aus bem Gefete, ein Anwenden besselben auf ben vorliegenden Kall. So ift umgekehrt auch kein Urtheil ohne Begriff, benn es ift ein Begreifen, beffen Beife eben Begriff genannt wird. Dag Urtheil nicht ohne Schluß ift, ift schon im ersten Gliebe gesagt. So ist auch keine intellectuelle Unichauung eines Gefetes, als bas Wefentliche bes Schluffes, ohne Urtheil und Begriff: benn, wie gezeigt worden, die intellectuelle Anschauung ist nicht ohne die faktische, den minor, die fattische nicht ohne die intellectuelle, ben maior; beibe find wie ber synthetisch vereint in der Subsumtion. Die faktische Un: schauung ist eben das Dasein der intellectuellen für fich selbft, wie fattsam gezeigt worden ift. Reine Borftellung irgend eines Etwas ift barum ohne bie intellectuelle Anschauung bes 3ch, und bie Subsumtion diefer Borftellung unter bas 3ch, als Buftand beffelben.

Also was Eines ber Dreie sei, läßt sich nur begreifen, im bem alle brei begriffen werben, und aus ber Einheit berselben;

benn fie werben nicht fo willführlich aneinanbergefett, sonbern fie find ursprünglich in organischer Ginheit verschmolzen.

Die gemeine Logik, welche erst bas Denken von der Un= schauung trennte, reift nun auch biese brei Stude bes Dentens, Begriff, Urtheil und Schluß, auseinander, und behandelt fie in besonderen Abschnitten. Durch diese Trennung macht sie nun ibre besonderen Abschnitte, die ja nur auf dem Boden der ge= fammten Einheit ruben, bobenlos und unverständlich, und kommt, ba ber organische Busammenhang sich boch in ber faktischen Er= scheinung nicht verläugnet, in Verwirrungen, Verwechselungen und Bieberholungen. 3. B. die Logifer laffen die Begriffe, als ben erften abgesonderten Theil ihrer Biffenschaft, entstehen durch Abstraftion. Es ist in ber faktischen Unschauung gegeben 3. B. ein Pferd, als unbestimmtes Etwas: ich zerlege nun seine Merkmale, finde, daß es abnlich ift bem und bem anderen, welches ich schon mehrmals bemerkt habe, und nenne nun bas also Uns geschaute ein Pferd. Satten fie nicht gerriffen, hatten fie gewußt, baß ber Begriff, bier bes Pferbes, nur ift im Begreifen eines Etwas als Pferbes, b. h. im Urtheilen, daß es ein Pferb fei; fo waren fie auf diefe abgeschmackte Ableitung gar nicht getom= Batten fie aber bice ursprungliche Sein bes Begriffs lediglich im ursprunglichen Begreifen selbst aufgefunden; so mur= ben fie auch wohl entdect haben, daß biefem Begreifen und Ber= fteben, als foldem, ein Gefet zu Grunde liegen muffe; bag bas ganze Begreifen bes Pferbes fo einhergeben muffe; ein Solches, fo Bestimmtes ift ein Pferd; nun ift bas in faktischer Unschauung Gegebene alfo bestimmt, mithin ift es ein Pferd.

Hatten sie aber einmal dies begriffen, so wurde die Verswunderung, woher denn der maior: ein so und so Bestimmtes ikt Pferd, komme, sie ohne Zweisel zu der Erkenntniß getrieben haben, daß das Denken überhaupt sei eine Anschauung absoluter Seset, nach denen das Faktum sich richtet, die aber selbst nicht Faktum sind; und so hatte ihnen das klare Licht aufgehen konnen über das übersinnliche Wesen des Denkens und damit die Transskendentalphilosophie. Die Zerreißung ihres Gegenstandes allein

verbedte ihnen vollends alles Licht, bas allenfalls noch aus ihnen felbst heraus sie hatte ergreifen konnen.

Wir werden im Verfolg noch auf andere mannigfache Folgen diefer Zerreißung treffen. (Wir haben die organische Einheit schon vorher zum Grunde gelegt, und sind wohl sicher, sie nicht zu vergessen. Wir können darum in unserer Kritik jener Einztheilung wohl ohne Gefahr folgen).

5) In der Lehre von Begriffen unterhalt nun die Logik zuvorderst über die Entstehung der Begriffe. Wir haben das Denken überhaupt schon entstehen sehen aus dem absoluten Gesetze
des Seins der Erscheinung, und es als solches begriffen. Bas
wir etwa noch von anderen, besonderen Denksormen zu begreisen
nöthig haben, wird, wo wir es bedürfen, aus diesem Principe
ohne Zweifel gleichfalls sich ergeben. Jene Ableitung der gemeinen Logik aber haben wir schon ehemals, und so eben ganzlich
abgewiesen. Sie wollen Begriffe haben ohne ein Begreisen.
Dies ist eine greisliche Absurdität, und es ware sehr schlimm,
wenn ihnen die Ableitung solcher Begriffe gelänge.

Sodann suchen fie eine Massistation der verschiebenen Arten ber Begriffe aufzustellen.

Endlich lehren sie in einem Kapitel vom Gebrauche ber Begriffe bie Regeln ber Definition und ber Eintheilungen.

Was nun zuvörderst die Alassisstation der verschiedenen Arten von Begriffen betrifft; so sieht es in allen Logiken, die mir zu Gesichte gekommen sind, (wenn es andere gabe, so wurde man wohl Etwas davon vernommen haben,) so aus, als ob sie nur klassissischen um zu klassissischen, und dieses ihnen auferlegten Geschäfts sich zu erledigen. Warum und wozu, läst eben Keiner deutlich merken. In dieser Alassissistation scheint ihnen die Hauptzsache zu sein, Eintheilungsgründe, kundamenta divisionis, herz beizuschaffen, so viel sie sich nur ausdenken können. Doch sind diese kundamenta divisionis selbst meistentheils ohne Fundament, und nun wird darnach eingetheilt, was denn nicht ermangeln kann, darunter zu passen. So theilt Platner (phil. Aphorism. §. 380.) die Begriffe ein 1) ihrem logischen, 2) ihrem wirklichen Inhalte nach; der logische Inhalt oder die Form des Begriffes

wird bestimmt theils absolut aus ihm selbst, theils relativ, b. h. durch das Berhältnis, in welchem man ihn mit anderen Begriffen betrachtet u. s. w., ohne alle Ordnung. Anders die Kantianer. Sie haben die von Kant ausgestellten Kategorientasel; bei ihnen muß daher alles nach den vier Grundsormen einhergehen: Quazlität, Quantität, Relation und Modalität; aber Modalität z. B. ist ja Resultat eines Urtheils. Begriff und Urtheil wird hier also unter einander geworsen; und diese Eintheilungen der Begriffe sollen Eintheilungen alles Borhandenen sein, de omni seibili et quidusdam aliis! Es ist eine Verwirrung sonder Gleichen! Ich habe niemals die gute Laune über mich erhalten können, Ordnung in diese Verwirrung zu bringen, und ich wünsche irgend Einem nach mir besser Eeduld.

Ich muß darum nothgebrungen diese Klassisstation der Besgriffe auf sich beruhen lassen. Interessanter ist es, zu verstehen, was sie dabei beabsichtigen mogen. Offenbar eine erschöpfende Uebersicht des ganzen Denkvermögens in seiner organischen Einzbeit: dies wollen sie durch ihr Klassississen auf gutes Glud erzreichen. Die Weisen möglicher Klassississen, denken sie, seien doch leichter gefunden, als die der Klassisstation, denken sie, seien doch leichter gefunden, als die der Klassisstation, denken sie, seien ersten, so ergäben sich die zweiten, und wenn man auf das Vorzhandene hinsahe, auch seinen Inhalt mitnimmt; so werde sich wohl endlich einmal Vollständigkeit ergeben. Weil sie sich aber doch vor ihrem eigenen Gewissen nicht läugnen können, wie dies weställt; so lassen sie die wahre Absicht nicht merken, oder werzhm vielmehr verhindert, sie selbst klar einzusehen.

Bir ruhmen uns, das Denken a priori eingesehen zu haben, hworgehend aus seinem Gesetze. So gewiß diese Einsicht Einsicht war, in der geschlossenen Form des Bildes, so gewiß haben wie ein Geschlossenes und Bollendetes hervorgehen sehen. Es tam sich im Denken nichts Neues erzeugen; das Denken ist. Ihr uns ist das Denken ein Ganzes, wir mussen darum sehr leicht, vermittelst unserer Deduktion, der Logik diese erschöpfende Uebersicht des Denkens leisten können.

Unter anderen auch barum war die gemeine Logik ihrer Cas be nicht ficher, und getraute sich barum nicht hervor mit einer

Entscheidung; bie wir hier versprechen. Wie war jedoch unser Denken geschlossen? Die Hauptgegensäte in unserer Ueberficht waren das durch den Inhalt des Denkens felbst gesette 3ch, mit einem inneren und aufferen Sinne; sobann ein burch bie bloge Kafticitat bes Denkens gesetter Inhalt ber faktischen In: schauung, mithin bes Sinnes, welcher Inhalt jeboch, weil bas Sein der Erscheinung Gins ift und schlechthin bleibt, auch berfelbige bleibt: turz die gesammte Sinnlichkeit. Wir baben barum bie Denkbilber ober Begriffe bes 3ch in ber Sinnlichkeit. Unter ben lettern haben wir die Begriffe ber verschiebenen Sinne felbst und ber ber besonderen Bestimmungen jedes besonderen Alfo ber hauptgegensat ift reines Denten, beffes Qualitat aus einem erkannten Gefete hervorgeht, und empiris fches, beffen Qualitat nicht aus dem Gefete eingesehen wirb, fonbern wovon blog eingesehen wird, bag es fein mug. Aber es tritt hier noch eine Urt ber Begriffe in bie Mitte. ftimmte faktische Bild bringt mit fich eine Raumausbehming. Dieser ift bas Bild bes Bildes überhaupt, nichts Empirisches. fonbern ein abfolut burch bas formale Sein ber Erscheinung Ge Aber bie sinnliche Qualitat ift immer auf eine besongebenes. bere Beise innerhalb bes Raumes begrangt. Also es ist, als britte Klasse, noch bas Bild bes Raumes überhaupt und ber moglichen Begranzungen innerhalb bes Raumes. Im Borbeigeben: 1) Es ift Rant einmal ber Musbruck entwischt: ber Raum fei Form unferer Unschauung, und es laffe fich wohl bie Unschauung eines Wefens benken, bas diese Form nicht habe. mit bem Lettern gemeint habe, ju erklaren, murbe uns ju weit führen. (Er fette bie intellectuelle Unschauung ber empirischen entgegen, und fann wohl bei jenem Befen an Gott gebacht be Aber bas Unfer, ba tamen feine Nachfolger barüber. und fragten : wer find benn die Wir? Etwa Endlichkeit, fatte fche Bilblichkeit ber Erscheinung überhaupt? Rein; wir find be scheiben! Menschen, Form ber menschlichen Unschauung fei bet Raum, follte Rant gesagt haben, ungeachtet er es feineswegs gesagt hatte. Db es aber mahr mare, wer wollte fich ber Prie fung unterfteben, benn Rant hatte es ja gefagt! Gin Rraftiger

fagte gar, der Raum sei Anschauungsform nur für dieses Leben, im Himmel keineswegs, bort wurden wir des Raumes und auch der Zeit, die er als Zugabe ihm noch beifügte, überhoben sein, und dies wurde mit einer Stelle aus der Offenbarung Johannis belegt, damit es doch ja nicht zweideutig bliebe, woher die Weissheit eigentlich stamme.

36 hoffe, burch bie obige Ableitung bes Raumes folchen Abentenet.ichkeiten vorgebaut zu haben. Der Raum ift faktisches Bild des Bildes felbst, die aus einem folden Bilde eben schlecht= bin projecirte Bildweise. Ich habe gezeigt, bag bas Wesen bes Berftebens barin befteht, bas Gefet und bie Gefetmäßigkeit, bie an fich schlechthin Eins find, zu trennen, und wieder zu verbinben: fein eigentliches Geschöpf ift barum bas zwischen beiben Gingeschobene; die Bedürftigkeit eines Bandes, und das Segen eis nes folden burch bie Folge. Dieses absolute Geschopf nun des Berftandes, als Bildungsfraft, ist es, was durch die faktische Anichauung als feiend hingestellt wird, und als Raum eben ausfällt. So gewiß barum das Berstehen ist, ist der Raum, und fann nicht nicht sein; kann auch nicht etwa anders sein; wie die Sinnenwelt wohl anders fein konnte; fondern muß schlechterbings also fein, benn er ist Bilb bes wahrhaft seienden Bilbes selber, bas ba ift so wie es ift. Er liegt darum in der absoluten Grund= form ber Erscheinung felbft. Sie barf also nicht hoffen ober winschen, ihn, in der Ewigkeit etwa, abzustreifen, so gewiß sie nicht abstreifen fann ihr eigenes Dafein. Auf eine noch tiefere Beife bangt mit der Grundform der Ericheinung gufammen bas Dies ift die durch die Berreigung nothwendig gewordene Bentitat bes Gefetes und bes faktisch Gefetmäßigen; also bas unmittelbar durch die Form des Berstehens gesetze Bild ber Erschung felbst in ihrem Sein vor der Berstreuung. bem also bieses 3ch, ober falls biese Einheit nach einem freilich bier noch nicht klaren Gefete fich wieber spaltet, biefe Wir? Eben felbst die Erscheinung, bas Erste nach Gott, und Einzige auffer Gott! Wer spricht benn ba von Menschen, und mas mogen bas wohl sein, Menschen? Daß fie nicht Thier find, mm bas verfteht fich. Wer hat aber jenseits in ber geistigen

biefer Absicht erhob ich biese Untersuchung, — bag nur auf diesem Wege die begreifliche Einheit zu Stande kommen konnte.

XXIV. Vortrag. Die gemeine Logik hat gar nicht bas Denken, sondern ein Reproduktionsbild des Denkens, welches sie nicht kennt, sondern für das Denken selbst halt. Diese Reproduktion ist ein schlechthin sich machendes Faktum des inneren Sinnes.

Wir haben bies noch in einer boberen Bebeutung zu nehmen, als es gestern bargestellt worben. Da auch bies zur tiefern Einweis hung in die Transscendentalphilosophie gehort, so ist es nicht zu übergehen! Wir haben eingesehen, bas gesammte faktische Biffen ist die bloße Korm des faktischen Daseins der Erscheinung, die ba ift schlechthin baburch, bag bas Absolute ift. Gie ift barum und wird nicht, benn in ihr ift fein Werben. Was als Werben erscheint, ift eben auch Bestimmung bes seienden Bilbes. Bu ble fem schlechthin seienden Wiffen gehort auch die Reproduktion bes Logifers, fein: ich bente, wie bas von uns abgeleitete: ich ftelle vor bas finnliche Dbjekt; wie unmittelbar baraus flar ift, bag blese Reproduktion ja im Dbjekt bes innern Sinnes ift, und innerhalb desselben sich begiebt. Diese Reproduktion darum, und bie Logit, und die gesammte auf eine solche faktische Logit fich flutende empirische Philosophie ift, wie sie ist; sie wird nicht. Alles bies, burch bas Gefet bes fattischen Seins bes Berftanbes ober ber Erscheinung konnen wir füglich nennen: Naturgefet. Alfo burch bas Naturgefet, bas faktische Gefet, welches freilich ein mannigfaltiges und fich abandernbes ift, weil es barftellt im Bilbe bie Freiheit ber Erscheinung; in allen biefen Beranberungen aber burchaus unter bem Befensgesete biefer fattifchen Erfcheis nung, bag fie burchaus nicht ausbruckt: was fie fei, fonbern nur baß fie fei; nur ift und bleibt ein Bild ihres formalen Seins. Jene gesammte Philosophie ist darum ein bloßes Ratus erzeugniß, teineswegs eines ber Freiheit. Freiheit ift, wenn bie Erscheinung innerhalb ihres gegebenen Seins fich weiter bestimmt, wird bestimmt theils absolut aus ihm selbst, theils relativ, b. h. durch das Verhältnis, in welchem man ihn mit anderen Begriffen betrachtet u. s. w., ohne alle Ordnung. Anders die Kantianer. Sie haben die von Kant aufgestellten Kategorientasel; bei ihnen muß daher alles nach den vier Grundsormen einhergehen: Quazlität, Quantität, Relation und Modalität; aber Modalität z. B. ist ja Resultat eines Urtheils. Begriff und Urtheil wird hier also unter einander geworfen; und diese Eintheilungen der Begriffe sollen Eintheilungen alles Vorhandenen sein, de omni seidili et quidusdam aliis! Es ist eine Verwirrung sonder Gleichen! Ich habe niemals die gute Laune über mich erhalten können, Ordnung in diese Verwirrung zu bringen, und ich wünsche irgend Einem nach mir besser Gebuld.

Ich muß darum nothgedrungen diese Alassisstation der Besgriffe auf sich beruhen lassen. Interessanter ist es, zu verstehen, was sie dabei beabsichtigen mögen. Offenbar eine erschöpsende Uebersicht des ganzen Denkvermögens in seiner organischen Einzheit: dies wollen sie durch ihr Alassissicren auf gutes Glück erzreichen. Die Weisen möglicher Alassissicren auf gutes Glück erzreichen. Die Weisen möglicher Alassissicren, benken sie, seien doch leichter gefunden, als die der Alassissitation, denken sie, seien doch leichter gefunden, als die der Alassissitation, denken sie, seien dersten, so ergäben sich die zweiten, und wenn man auf das Vorzhandene hinsahe, auch seinen Inhalt mitnimmt; so werde sich wohl endlich einmal Bollständigkeit ergeben. Weil sie sich aber doch vor ihrem eigenen Gewissen nicht läugnen können, wie dies aussällt; so lassen sie die wahre Absicht nicht merken, oder werzben vielmehr verhindert, sie selbst klar einzusehen.

Wir ruhmen uns, das Denken a priori eingesehen zu haben, hervorgehend aus seinem Gesetze. So gewiß diese Einsicht Einssicht war, in der geschlossenen Form des Bildes, so gewiß haben wir ein Geschlossenes und Vollendetes hervorgehen sehen. Es kann sich im Denken nichts Neues erzeugen; das Denken ist. Für uns ist das Denken ein Ganzes, wir mussen darum sehr leicht, vermittelst unserer Deduktion, der Logik diese erschöpfende Uebersicht des Denkens leisten können.

Unter anderen auch darum war die gemeine Logit ihrer Cas che nicht ficher, und getraute fich barum nicht hervor mit einer

Entscheidung; bie wir hier versprechen. Wie war jedoch unser Denten geschloffen? Die Sauptgegensate in unserer Ueberficht waren bas burch ben Inhalt bes Dentens felbst gesetzte Ich, mit einem inneren und aufferen Ginne; fodann ein burch bie blofe Fatticitat bes Dentens gefetter Inhalt ber fattifchen Un: schauung, mithin bes Sinnes, welcher Inhalt jeboch, weil bas Sein ber Erscheinung Gins ift und schlechthin bleibt, auch berfelbige bleibt: turz die gesammte Sinnlichteit. Wir haben barum die Denkbilber ober Begriffe des 3ch in ber Sinnlichkeit. Unter ben lettern haben wir die Begriffe der verschiebenen Sinne felbst und ber ber besonderen Bestimmungen jedes besonderen Also ber hauptgegensat ift reines Denten, beffe. Qualitat aus einem erkannten Gefete bervorgebt, und empiris iches, besten Qualitat nicht aus bem Gesete eingesehen wirb. fondern wovon bloß eingesehen wird, bag es fein mug. Aber es tritt bier noch eine Urt ber Begriffe in bie Mitte. Das be ftimmte faktische Bild bringt mit fich eine Raumausbehmung. Dieser ift bas Bild bes Bildes überhaupt, nichts Empirisches, sonbern ein absolut burch bas formale Sein ber Erscheinung Ge Aber die sinnliche Qualitat ist immer auf eine besonbere Beise innerhalb bes Raumes begrangt. Also es ist, als britte Rlaffe, noch bas Bilb bes Raumes überhaupt und ber möglichen Begranzungen innerhalb bes Raumes. Im Borbeigeben: 1) Es ift Rant einmal ber Ausbruck entwischt: ber Raum fei Form unferer Anschauung, und es laffe fich wohl bie Anschauung eines Befens benten, bas biefe Korm nicht babe. mit bem Lettern gemeint habe, zu erklaren, wurde uns zu weit (Er fette die intellectuelle Anschauung der empirischen entgegen, und kann wohl bei jenem Befen an Gott gebacht be-Aber bas Unfer, ba famen seine Nachfolger barüber. und fragten: wer find benn die Bir? Etwa Endlichkeit, fatti: fche Bilblichkeit ber Erscheinung überhaupt? Rein; wir find befcheiben! Denfchen, Form ber menschlichen Anschauung fei ber Raum, follte Rant gesagt baben, ungeachtet er es feineswegs gesagt hatte. Db es aber mahr mare, wer wollte sich ber Prufung unterfieben, benn Rant hatte es ja gefagt! Ein Rraftiger

fagte gar, ber Raum sei Anschauungsform nur für bieses Leben, im Himmel keineswegs, bort wurden wir des Raumes und auch der Zeit, die er als Zugabe ihm noch beifügte, überhoben sein, und dies wurde mit einer Stelle aus der Offenbarung Johannis belegt, damit es doch ja nicht zweideutig bliebe, woher die Weiszbeit eigentlich stamme.

Ich hoffe, burch bie obige Ableitung des Raumes solchen Abenteuerlichkeiten vorgebaut zu haben. Der Raum ift faktisches Bild bes Bilbes felbst, die aus einem folden Bilde eben schlecht= bin projecirte Bildweise. Ich habe gezeigt, daß bas Wesen des Berftebens barin befteht, bas Gefet und bie Gefetmäßigkeit, bie an sich schlechthin Eins sind, zu trennen, und wieder zu verbinben: sein eigentliches Geschöpf ist barum bas zwischen beiben Gingeschobene; die Bedürftigkeit eines Bandes, und bas Gegen eis nes folden burch die Folge. Dieses absolute Geschöpf nun des Berftandes, als Bilbungefraft, ift es, was burch die faktische Anschauung als seiend hingestellt wird, und als Raum eben ausfallt. So gewiß barum bas Berfteben ift, ift ber Raum, und kann nicht nicht sein; kann auch nicht etwa anders sein; wie die Sinnenwelt wohl anders fein konnte; fondern muß schlechterbings also sein, benn er ist Bild bes wahrhaft seienden Bildes selber. bas ba ift so wie es ift. Er liegt barum in ber absoluten Grundform ber Erscheinung felbst. Sie barf also nicht hoffen ober wunschen, ihn, in der Ewigkeit etwa, abzustreifen, so gewiß fie nicht abstreifen kann ihr eigenes Dasein. Auf eine noch tiefere Weise hangt mit der Grundform der Erscheinung zusammen das Dies ift die burch die Berreigung nothwendig geworbene Зф. Ibentität des Gesetzes und des faktisch Gesehmäßigen; also das unmittelbar burch die Form des Berftebens gesetzte Bilb der Erscheinung felbst in ihrem Sein vor ber Berftreuung. benn also diefes 3ch, ober falls diese Einheit nach einem freilich hier noch nicht klaren Gefete fich wieder spaltet, biefe Wir? Eben selbst die Erscheinung, das Erste nach Gott, und Einzige auffer Gott! Wer spricht benn ba von Menschen, und mas mogen bas wohl sein, Menschen? Daß sie nicht Thier find, nun bas verfteht fich. Wer hat aber jenseits in ber geistigen

Belt eine Bestimmung biefes Begriffs? Etwa die Engel ber judischen Fabel? Warum nicht eben sowohl bie Feen ber Ums Wie boch solche Leute, bei aller philosophischen menmährchen? Miene, die sie fich geben, oft ehe man sichs versieht, wieder in ben plumpsten Aberglauben fallen. Co bezeugt mir ein Recensent meiner Schriften in den Heibelberger Sahrbuchern seine Berwunderung, daß ich bei meinen Debuktionen mich bloß mit ben Menschen begnüge, und nicht zu Engeln und Erzengeln auffleige. Die Kabbalisten hätten mehr Muth gehabt. Co mag er fich benn wundern bis ans Ende der Tage! Wo hat er benn ber, daß ich in meiner Deduktion von Menschen rede? Aus feinem eigenen Unverstande hat er es, ben er aus Grofmuth auch bei mir voraussegen will. Wo habe ich in Schriften ober auf bem Katheber bas Wort Mensch je in ben Mund genommen, auffer etwa, um, wie eben jest, bie Nichtigkeit und Sinnlofigkeit bies fes Wortes zu zeigen?

XXV. Bortrag. Die Absicht ber Klassistation ber Logister ist eine Uebersicht des gesammten Denkens, oder der Rousmene. Daß dies ein Uebersehdares ist, ist bei uns bewiesen. (Unendlich und unerschöpsbar ist bloß die Anschauung, das uns mittelbare Bild, in der Empirie als formelle Unendlichkeit, als Wiederholen des ist, in der Sittlichkeit erst als qualitative i Unendlichkeit; alles dies aber in der Anschauung gemeinschaftlich einherschreitend nach dem vollkommen zu erschöpsenden Denkgesete).

Wir theilen das Denken in reines, das des Ich, und in empirisches, das des Sinnes; in der Mitte zwischen beiben liegt das Bild des Raumes, und der möglichen Begränzungen in ihm, schlechthin apriorisch, weil der Raum nur ift Bild bes absoluten Bildes, der Folge.

Wenn wir nun auch bloß empirisch bas uns bekannte Dem ten beobachten, so finden wir, daß wir durch die aufgezeigten Denkweisen das Denken noch keineswegs erschopft haben. Bober benn die Begriffe ber Art, als da ist: Materie, Pflanze, Stein,

Thier, von beren Beobachtung die logische Theorie von den Begriffen ganz vorzüglich ausgegangen ist.

Analytisch. 1) Materie u. s. w. sind allerdings Begriffe, Bestimmungsweisen bes absoluten Bilbes: benn Pflan= ze, Thier, Pferb, u. f. f., ift ein Bas. 2) Der erft angege= bene finnliche Stoff liegt barin, gewisse Qualitaten ber Sinne, des Gefichts, Gefühls, Gehors, u. f. w.; bestimmte Raumbegrangung, Figur. 3) Es ift eine ungertrennliche Einheit folcher finnlichen und raumlichen Qualitaten: bas Bufammen macht es erft zu bem Bas, jum Thier, jur Pflange. Woher nun bies Busammen, da wir bei der obigen Ableitung eines finnlichen Bilbes überhaupt vielmehr gelehrt haben, ein folches Bild muffe mit Ansichließung aller übrigen Sinnesqualitaten burch eine ein= zige unter allen bestimmt fein, was auch gewiffermagen wahr Meiben muß? Inwiefern und in welchem Sinne bleibt es mahr, und in welchem anderen Sinne ist bas Gegentheil, die Mehrheit ber Merkmale gesett? 4) Schon das bloke Zusammen mochte und barauf führen, wie wir bies Bild eigentlich anzusehen haben; bann aber giebt es auch ber bloße Anschein, daß ein ganz ande= res, und fur unfere Unficht neues Element in biefen Begriffen Me diese find ohne Zweifel im ursprünglich faktischen Biffen enthalten, und muffen sich barum in einer Debuktion bef= selben ergeben. Da sie sich nun in unserer Deduktion nicht ergeben baben; fo ift bies ein Beweis, bag wir einen Umftand berselben nicht gehörig erwogen und herausgehoben haben. baben barum biesen Umstand nachzuholen, und bies ist heute un= fer Geschäft.

1) So viel ist klar und bekannt, daß das gesammte saktische Bissen nicht Bild irgend eines Realen ist, sondern bloß Bild be Bildes, daß in ihm Nichts gebildet ist, denn das Bild übers hamt; was d. Erste ware. — Sodann ist das innere Wesen des Bildes in seiner absoluten Einheit uns ganz bekannt. Das zwischen das Geseh und das gesemmäßige Faktum Eingeschobene ist das absolute Produkt des Bildes. Im Bilde und für dasselbe wird, was jenseits desselben ist, und wird zwar nach einem Esse, als Folge, Genesis. So haben wir es betrachtet, und

aus biesem inneren Stoffe bes Bilbes haben wir z. B. ben Raum, als bie im absolut stehenden Bilbe niebergelegte absolute Folge beschrieben und abgeleitet.

(Ganz im Borbeigehen, und bloß um das Ganze noch klarer zu machen, bemerke ich: in der Darstellung dieses Zerreißens des Gesetzen ich in der Darstellung dieses Zerreißens des Gesetzen bes Gesetzen best gestehes und der ganze Charakter des faktischen empirischen Wissens, oder die Empirie; eben das durch ist es Bild des Bildes, und durchaus keines Realen; in der realen Anschauung des Sittlichen ist das Gesetz und sein Ersfolg nicht getrennt, sondern schlechthin in und mit einander. Das Bild selbst richtet sich nach dem Gesetze, und drückt es aus in ihm selber; das Bild unmittelbar. Nur in der Analyse und in der Bergleichung mit dem Empirischen wird beides wieder gestrennt, und verstanden, daß es Bild sei des Gesetzes, dieses ausdrücke; welches Verstehen in den höheren Regionen möglich ist nur dadurch, daß im empirischen Wissen das Wesen des Bils des erkannt worden, um abgezogen werden zu können von der in ihm wahrhaft liegenden Realität).

- 2) Dieses Werben im Bilbe hat sich nun schon oben gezeigt an dem: Ich stelle vor; was ja war das Bild eines Werdens des Ich aus einem anderen und früheren Zustande des Bewußtzseins; wir haben gezeigt, daß dies bloßes Bild ist, und nicht der Wahrheit gemäß: daß Ich nicht vorstelle, wohl aber, daß es sich verstehe, als vorstellend, und daß dies Werden nur ist das Vild des Verstehens als selbst eines Werdens, da es doch ist, und schlechthin ist, so wie die Erscheinung ist, deren absolut formales Sein es ist. Ich hosse, daß dieser mit vollkommner Klarheit auseinandergeseste Punkt Ihnen gegenwärtig ist, und halte mich dabei nicht aus.
- 3) Hier ist es und zu thun, und barum habe ich, um bes scharfen Gegensates willen, diese Erinnerung vorausgeschickt, burch aus nicht um bas Verstehen und bas reine Denken, sondern und bas Verstandene; um die materielle und saktische Selbstansschauung bes Ich im sinnlichen Bilbe. Das Ich hat schlechthin ein Bilb seiner selbst im Sinne, und zwar dem inneren. Run ist das Bilb in seiner inneren Wesensform ein Werden, nach eis

nem Gefete. Alles barum, was in biejem Bilbe, welches bas 3ch von fich hat, liegt, Mes, mas unmittelbar Gegenstand ift bes inneren Sinnes, ift in einem Werben, und bringt biese Korm schlechthin mit fich. — Nehmen Sie es streng) wie es gefagt ift, benn nur fo verfiehen Gie, wovon bie Rebe ift. Alle faktische Anschauung, z. B. der durch rothe Karbe begränzte Raum, if, und wird nicht, benn er ift ein fertiges Kaktum in einer Anschauung. Weil er aber boch nicht ein Sein an fich ift, sondern Bild bes Bilbes, bas Bild aber in seiner Wurzel ein Berben ift, fo ift er ein Stud aus einem Systeme bes Werbens. In fich ift er bies; ob es nun Jemand bemerkt ober nicht. Bilb bes Bilbes ift die gesammte gegebene Sinnlichkeit, wie sie im inneren Sinne liegt, oder die ganze empirische Belt. Diese, so gewiß fie bies ift, ift Bilb eines Werbens ber einzelnen Unschau= ungen, nach einem Gefete, also einer Folge berfelben, in welder jebes Folgende Glied eines Borhergehenden ift, und nicht biesem Borbergebendes und wieder Borbergebendes eines Anderen; in einer gesetmäßigen Reibe von Folgen, und in biefer Reibe entwidelt fie fich nothwendig, flets ein wirkliches Glied oben laffend, biefes fodann verfentend burch fein folgenbes, und fo ins Unendliche fort: eine unendliche Beit, bei einer unendlichen Summe ber Entwickelung. So ift bas Bilb nothwendig. Bilb einer folden Reibe, wie bie beschriebene, nennt man nun Beit. Die empirische Welt entwickels sich nothwendig in der Beit, que folge bes aufgestellten Princips.

bestimmte sind, jede von diesen ist geschlossen, aber das Gesammte ift ein Werden. Sie liegen insgesammt in einem einzigen Flusse Berbens. Sie liegen insgesammt in einem einzigen Flusse Berbens. Ein Werden in einem Gesetze, und zwar dem Gesetze der Folge, daß z. B. b folgt aus a, und nicht Vorhersgehades ist von a, aber von c, und nicht Folgendes von c. Denn sie ist eine gesetzliche Folge. Der Raum war Wild der gesammten empirischen Anschauung, also auch der Folge, aber medergelegt in einem vorgesundenen Sein, wo willkührlich Jedes dem Anderen vors oder nach gesetzt werden kann: Sie können solgen lassen Ich, Baum, Pserd, oder Baum, Pserd, Ich. So

nicht in der Zeit, weil in ihr das Werden gebildet wird als ges segliche Folge.

4) Daburch wurde nun das Ich zerriffen in so viele einzelne Beitmomente, als sich entwickelten. In allen wird es sich ausssprechen: ich stelle vor; aber wir haben kein gemeinschaftliches Borstellen in allen diesen Momenten. Es ware allemal ein neues Ich, aber kein durch den Beitwechsel dauerndes.

Wie foll es nun kommen zu biefem über allen Beitwechsel bauernden Einen 3ch? Sehen wir boch nur zu, wir haben es ja schon, wir haben bloß, um burch ein zu reiches Mannigfaltis ges uns nicht zu zerstreuen, uns überhoben, auf biefen Umfland Denn wir haben eingesehen: bas 3ch verfieht fich burch ben reinen Gebanten als Substang ju ben besonde ren faktischen Anschauuungen, als seinen Accidenzen, b. h. es bersteht sich in intellectueller Anschauung als Bild schlechtweg, und in reiner Einheit, alles faktischen Bilbes, welches, wie wir jest feben, ein Werben ift in einer Beitfolge. Dies Bilb fcblechtweg in reiner Einheit alles Werbens ift boch auch faktisch, aufferbem konnte es fich nicht also intellectuell anschauen; es ift in allem Borftellen ja Borftellung bes Borftellens. Also es ist schlechthin Bilb bes Einen, allgemeinen Werbens, ober ber Beit, und nur innerhalb berfelben ift es Bilb eines befonderen Beitwechfels, gerabe fo, wie es Bilb ift bes Ginen Raumes, und nur innerhalb beffelben bes besonderen Raumes, der Stelle. Es gerreißt alfo bas Ich nicht: benn bas Eine Bilb aller Zeit fteht, und bas 3ch ift' felbst bieses Bild, schlechthin badurch, bag es ift.

5) Das Ich ist dies Bilb, habe ich gesagt, und erwiesen: keineswegs es bilbet dieses Bilb, ift des Zeitbildes Bilb: dies ist zweierlei, und es ist hochst nottig, es zu unterscheiden. Wenn es nun doch etwa aus irgend einem Grunde zu einem solchen Bilbe kommen sollte, wie hatten wir dies zu erklaren? Die Zeit ist Folge nach einem absolut faktischen, nicht weiter zu erklarenden Gesee, einer bloß formalen Nothwendigkeit; denn es ist hier durchaus nur von der empirischen, darum durchaus unbegreislichen Zeitfolge die Rede; doch aber immer Nothwendigkeit: und so steht denn das Ich im Segen der besonderen Anschwang

in Abficht ihrer Stelle in ber allgemeinen Zeit allerbings unter einem, bier freilich ibm nur mechanisch gebietenben Gefete: (es ift baburch bebingt, b. i. nur in diefer Ordnung Also das Bilden in eine be= bat es bie faktische Anschauung). ftimmte Beit hinein ift ein Bilben lediglich nach einem Gefete, ein Denken und Berfteben bes Ginzelnen nach feiner Beit= bestimmung. Denn die faktische Anschauung = a ift fertig. Berfchlagt es ihr benn Etwas, ob fie in bie ober bie Beit fallt? Doch faut fie in bie Beit, das ift offenbar ein Soheres, also aufolge eines Dentens berfelben, eines Beiterbeftimmens einer fcon vollig fertigen empirischen Unschauung, ein Berfteben bes Kaltischen in einer boberen Rücksicht, wie wir oben das Denken Wenn nun etwa dies Verstehen wieder verstanden bestimmten. warbe, in feiner Form, b. h. abgebildet wurde, fo murbe aller= bings bas Bilb ber Beit, als bedingend jenes Bilb eines Segens in ber Beit, mit verstanden, und es ware unter dieser Bedin= gung erklart, wie es zu einem Bilbe ber allgemeinen Zeit komme. Laffen Sie uns barum biefe Bedingung wohl verstehen. \_ (Es bangt von ihr alles Runftige ab).

6) Ich sagte, das Sehen in die Zeit, als ein Bilben innershalb des schon vollendeten Bildes der faktischen Anschauung, sei ein Bilden nach einem besonderen Gesehe; ein Verstehen und Beiterbestimmen des Bildes. Aber es giebt ja kein Verstehen, sondern nur ein Verstehen des Verstehens; so gewiß darum ein siches Verstehen ist, so wird es auch verstanden. Wir brauchen darum gar nicht, wie wir beginnend sagten, jenes Verstehen des Berstehens, und was es mit sich bringt, hypothetisch zu sehen; wir mussen es schlechthin sehen, als integrirenden Bestandtheil des saktischen Wissens selbst, und wie dieses, als abstandtheil des faktischen Wissensen. Wir haben dadurch, wie sich zeigen wird, sehr Viel gewonnen.

Rur recht verstanden, und gegen Berwechselung sich gesichert! In dem bisher aufgestellten absoluten Verstehen wird verstanden das Ich, als Substanz, schlechthin aller in dieser Region des Bissens liegenden Accidenzen. Das Verstehen, von welchem wir segenwärtig reben, liegt innerhalb dieser Region, und ist bloß

eine Beiterbestimmung bes ersten. Darum hier wird verftanden bas 3ch als verstehend: gerade auf bieselbe Beise, wie es oben verstanden murde als vorstellend. Dieses Berfteben ift ein Glieb aus ber Mannigfaltigfeit und Accidentalitat: es ift 3. 28., wie wir bies fogleich werben geltend machen, ein Gegenfat gegen bie in ihm verstandene besondere faktische Unschauung. fubstantielle Ich ift absolute Gelbstanschauung alles in ihm bargestellten faktischen Werbens, als innerer Sinn; also bies Berftehen ist ein Gegenstand bes innern Sinnes, burch welches nun einmal schlechthin, und ohne alles begreifliche Gefet also bestimmt ist die Selbstanschauung des Ich von sich selbst. Es ist darum nicht etwa ein folches Berfteben, fonbern es wird nur gebilbet, bamit Bild bes Berftehens überhaupt sei, welches sein muß; ba aber tein Bild bes Berftebens überhaupt fein tann, irgend ein beftimmtes Berfteben.

Ich habe dies erinnert, und bitte Sie es sich einzuschärfen, zuvörderst darum: Das Verstehen, durch welches das Ich ist, ift, habe ich gesagt, und zeigt sich an seinem Resultate: es wird aber nicht etwa selbst verstanden, und darin besteht eben das Wesen des faktischen Wissens, daß dies Verstehen des Ich nicht verstanden werde. Es selbst verstehen, erhebt in höhere Regionen, über alle Fakticität hinaus, über die wir uns hier nicht unterhalten. Das Verstehen eines Verstehens, von dem ich hier rede, ist kein höheres, sondern ein untergeordnetes.

Sodann, um diese Lehre sogleich in einen höheren Busammenhang zu erheben, was so eben sich zeigte: ist das gesammte faktische Wissen Bild des Bildes, vollständiges Bild dessen, so muß es ja durchaus nothwendig auch sein Bild des Berste: hens; denn das gesammte Bilden ist ja nicht bloße Anschauung, sondern die synthetische Einheit beider, des Bildens und des Berstehens; und das Bilden ist nur durch den Verstand, und um desselben willen, wie wir die Sache in höchster Klarheit dargestellt haben. Es versteht sich darum unmittelbar aus dem höchsten Principe, das wir hier zuvörderst aus dem Busammenhauge, und als ein Glied des Zusammenhauges ableiteten.

Berfteben ift allemal eines Berftebens Berfteben, eines Bil

bens nach einem Gefete, Bilb; ferner ift es ein Berfteben bes 36; also bas 3ch bilbet sich zufolge bes aufgestellten Sabes als bilbenb nach einem Gesete. hier zuvorberft als orbnend und ftellend in die allgemeine Beit die einzelnen Anschauungen; frei burchlaufend, und conftruirend bie Beit, und segend in biefelbe ein a b c d etc. als antecedens unb consequens. Berkeben ift die bekannte Reproduktion, als welche wir icon biftorifc und in bloß faktischer Anschauung bie gesammte gemeine Logit begriffen baben. Sie ift erklart, und wir find über fie zu einem merkwurdigen Resultate gelangt, das eine Menge Brrthumer über biefen Punkt beseitigt, ftammend aus einem nothwenbigen Scheine, beffen Ursprung ich nachftens aufzeigen werbe. Die Reproduktion ift gegeben burch bas absolut faktische Bilb: fie ist in ihrer Bestimmtheit Erscheinung bes innern Sinnes. Es ift eine gewisse faktische Anschauung, welche bas 3ch von sich bat, und der Form nach haben muß, der letten Beftimmung nach aber gesetlos hat: 3ch reproducire nicht: bas ift nicht mahr: auf bem gesammten Standpunkte ber bloken Reproduktion bes Kattifden ift gar tein Ich, sonbern blog ein leeres Bilb eines Bahr ift bloß, bag bie Erscheinung fich abbilbet als folden. ein reproducirendes Ich.

7) Ein Berstehen ift gebilbet, nur inwiefern es gebilbet ift in feinem nothwendigen Berhaltniffe. Miles Berfteben aber fest woraus ein faktisch gegebenes Bilb, bas aus bem Gefete, beffen Inichauung bem Berfteben beffelben gum Grunde liegt, alfo folgt, mithin auch dieses; im Berstehen wird ein solches faktisches Bilb wrausgefett, als Bedingung bes Verftehens. Sier z. B. die einzelne und besondere Erscheinung ift wirklich in diesem Beitmomente, als Wahrnehmung, ehe sie, burch eine scheinbare Besinung, auf die Eine allgemeine Beit bezogen, und in ihr im Ber= bilmiß zu anderen Zeiterscheinungen in Absicht des Bor und Nach und bes naheren Bor ober Nach geordnet wurde: denn dies find bie einzigen Zeitbestimmungen. » Ehe sie, « spricht bas Bilb ber Reproduktion; benn bas faktische wird vorausgesett. wird die gesammte Reproduktion in ihrem Bilbe nachgesett ber urfprunglichen Wahrnehmung, als einem vorhergebenden und fie

bebingenben Buftanbe. Wie verhält es sich nun damit in der Bahrheit? Durch bas Bilb ber Reproduktion felbst wird eine folche Wahrnehmung vorausgesett, weil es eben als Bilb einer Reproduktion ift: anders aber auffer im Bilbe ift ja biefe gar nicht ba; mithin auch nicht ohne Gegenfat. - Es verhalt fich gang fo mit bem : ich reproducire, wie mit bem : ich ftelle vor. Hier erscheint bas Bilb bes Borftellens als Resultat eines fich Besinnens, und sich Lobreigens von einem fruher vorhandenen bewufitlofen Bilbe. Wir baben gezeigt, dag bies nur Bilb ift ber Eviden, als eines Werbens, und bag ein folches Bilb nur möglich ist in bem sich Anschauen als vorstellendes Ich. Eben so hier: ber Schein bes fich Losreigens von ber Bahrnehmung gur Reproduktion ist bloß bas Bild ber Evidenz im Berfteben bet faktischen Erscheinung. In der Wahrheit ist das aus einem ans schaulichen Gesetze Erfolgende im faktischen Bilbe nur burch bas Berfteben bes Gesebes : es ift barum beibes burchaus vereinigt: die Reproduktion nicht ohne Wahrnehmung, und umgekehrt die Wahrnehmung nicht ohne Reproduktion. Das gefammte faktische Wiffen ift Gins in allen feinen Theilen, und hangt zusammen in der Einheit des Begriffes des Einen Ich, und des Bilbes ber Einen Beit. Das erscheinende Biffen hangt blog bavon ab, ob dieser ober jener Theil ber Accidentalität jum Kocus werbe, von welchem aus alles Uebrige erfaßt wird, ob biefer auffere Sinn ober jener, und diese ober jene Bestimmung besselben; ob bas faktische Anschauen, ober bas Verstehen überhaupt. Kalle versteht es implicite im Unschauen, im letten Falle schaut es an implicite im Verfteben, und burch bas Verfteben bin burch. Im ersteren Falle erscheint sich bas Ich als mahrnehmend, im zweiten als mit Freiheit reproducirend. Welcher dieser Grundpunkte nun Kocus werbe in diesem bestimmten Beitmes mente, ift gefetlos und burchaus gleichgultig, wenn fie es nur alle werben; benn nur baburch entsteht ein umfaffenbes Bilb und Begriff bes gesammten fattischen Wiffens.

So viel uber bas faktische Bild eines Berstehens bes 3ch überhaupt, welches wir hier angeheftet haben an die Beit. Es entsteht aus dieser Anwendung fur unsere Uebersicht ber neue:

Begriff ber Beit, und ihrer Formen, bes antecedens und consequens; benn andere Formen hat fie nicht.

8) In biefer Zeitordnung mar bas als bestimmendes Gefet Angeschaute lediglich ein formales, Nothwendigkeit überhaupt, obne allen fichtbaren Grunb. Die Folge ber Erscheinungen ift eine bestimmte; biefe Bestimmtheit aber ift eben schlechthin und unmittelber fattifd). Dies ift bloß die Korm bes Berftebens. Das qualitative Bilb bes Berftebens mußte geben bie Unschauung eines bestimmten Gefetes, aus welchem eine folche Qualitat bes fattifchen Bilbes verstanden murbe. Das reale Bilb ber Erfchei= nung ift bestimmt burch bas Gefet bes qualitativen Seins ber Erscheinung, wie wir wissen, ein solches Bild wird verstanden, beißt: ein qualitatibes Gefet wird angeschaut, zufolge beffen es also ift. Mun kommt es hier zwar durchaus nicht zu einem sol= chen realen Bilbe bes Seins, und eben'so wenig zu einem Berftehen eines folchen Bilbes, aber jum vollständigen Bilbe bes Bil= bes muß es kommen, und barum auch jum formalen Bilbe bieses Berftebens, mas ja bas rechte und eigentliche Berfteben ift.

Buvorberft muffen wir bies recht faffen : - Es ift gefet ein Doppeltes, eine faktische Unschauung, die da selbst ist, und ihr objektives Ift bei sich führt : sodann eine Construirbarkeit bes qualitativen Inhalts biefer Unschauung, ein Berbenlassen berfel= ben in einer Reproduktion; welches lettere felbst ein finnlich an= ichaubares ift. - Geben wir bas Erste an, so hat bie Anschau= ma bie Einheit und Geschlossenheit bes Bilbes; welche Einbeit nun recht gut zu bestimmen ift; es ift bie Ginheit bes Beitmoments: ber Unschauung, wie schon oben ber synthetische Grund bar Qualitat bes Raumes überhaupt und ber finnlichen Qualitat kin anderer war. Sehen wir auf bas 3weite, fo ist biefe Ginbit ein Mannigfaltiges, bas werben kann in ber Conftruction, und zu einem anderen hinzugefett werben fann aus ben vorlie= genben finnlichen Grundqualitäten. Also eine solche Anschauung, als Bild eines Denkens, ist nothwendig ein Mannigfaltiges von finnlichen Qualitäten (ein Anderes liegt hier der Reproduktion gar nicht offen:) bie nur in bieser Bereinigung eine Unschauung, mb gerade biese faktische Anschauung ausmachen.

3. B. folde Narbe, Auhlbarkeit, u. f. f.; folde Große, folches Berhaltniß ber Theile zu einander, benn wir haben ja ein Mannigfaltiges. Die absolute Einbeit dieses Mannigfaltigen ist die faktische Anschauung. Es giebt solche Anschauungen, benn nur diefe find Bilb bes Dentens; es giebt folche beft imm te, aus biefer Mannigfaltigkeit gerade ber finnlichen Elemente bestehende Anschauungen, benn das gesammte System der Erfahrung ift ein bestimmtes; es giebt eine endliche Anzahl folder Anschauungen, benn das Spftem ber Erfahrung ift ein geschlof: Bielleicht sogar laßt sich ein bestimmtes Einheitsgeses bes Suftems berfelben nachweisen. — Die absolute Einbeit = faltische Anschauung. Die Analyse bieser Einheit ber Bufammensetzung aus ben verschiebenen Elementen bes finnlichen ift bas Berstehen derselben; und diese Analyse ist möglich; benn die faktische Einheit ist nur burch die Complexion der Analyse.

Daß wir nun baburch biejenige Art von Begriffen haben, bie wir eigentlich wollten, bie organischen Einheiten von Qualitäten, als ba ist Pflanze und solche; Thier und solches, u. s. f., ist wohl klar.

Fassen wir nur die Deduktion recht, die freilich heute nicht vollendet werden kann, sondern nur vorbereitet wird.

Kaftisches Bilb eines Denkens. Raktisches: also nicht etwa Denten eines Dentens, sonbern Anschauung, Bild, bas fic nicht felbst versteht, sonbern absolut nur Bild ift, wird geforbert. Bas ift bies nun? Produkt, bas, wenn es Produkt mare, eines Denkens Produkt mare. Denken ferner ift Bilben nach einem Gefete; nun kann bas absolute Bildwesen, mas bier ift, bie Qualitat, nicht bargestellt werden, als gebilbet nach eis nem Gefete; benn es ift gebilbet als schlechthin gegeben, obne alles begreifliche Gesetz. Es bleibt also durchaus nur übrig bem Bilden eine fichtbare Folge des Mannigfaltigen, also, daß jedes Element fete bie übrigen, u. f. f. Diefes mare barum bas Geset, wie wir einsahen, nach welchem ein solches Bild zu Stande tommen mußte. Ein solches hat nun ferner zwei Grundformen: bie faktische Anschauung, eben des Produktes: a + b + c, in absoluter Ginheit: bas Berfteben biefer Einbeit, ober bie Reproduktion, welche das Faktum sich voraussetzt, was nun eigentslich nicht wahr ist: denn die Anschauung ist nur die Anschauung bieser Analyse.

So viel über die Form: nun liegt noch ein anderes Lieferes barin, wodurch, wie ich hoffe, das Borgetragene, welches ich Sie gleichwohl zu merken bitte, eine andere Klarheit erhalten wird.

XXVI. Vortrag. Unser Zwed ist eine Uebersicht bes gessammten, in dem ursprünglich faktischen Wissen niedergelegten Denken, oder der Begriffe; welche die gemeine Logik durch ihre Klassistation der Begriffe gleichfalls beddzweckt. Wir hatten es eingetheilt in das des sinnlichen, und das des reinen Ich, und des in der Mitte liegenden Raumes und seiner Begränzungen. Doch war dies noch nicht erschöpfend. Wir hatten die merkwürzdigste Art der Begriffe, dergleichen da ist, (wir mussen es erst wohl mit Beispielen erläutern), Körper, Pflanze u. s. f., dadurch nicht mit befaßt.

In dem Forschen nach dem Ursprunge bieser Begriffe hat fich gezeigt, daß wir in der obigen Ableitung einen Theil des Princips bes faktischen Wiffens gang und gar überfeben batten. Das fattische Biffen ift Bilb bes Bilbes. Das Bild ift aber nicht etwa blog ein Anschauen, sondern auch ein Denken. 36 barum, welches ba ift Bilb bes Bilbes, muß fich finden auch als ein Denten; bas Denten muß in bem Gefichte, bas es von sich schlechthin bat, in einer faktischen Unschauung, b. i. in bem Ginne abgebilbet fein. Buvorberst ber Form nach: im Seten nach einem Gefete überhaupt, bas benn boch ein reines Dentgefet ift, indem es zur innern Bestimmung ber Unschauung. car nichts beitragt. Als folches fand fich bas Geben in die Beit. Dier war ein Denken, benn es wurde burch dies Segen nicht bas Innere der Unschauung bestimmt, sondern die Unschauung Dag in diesem Seten in ber in Beziehung auf ein Soberes. Beit bas Bild ber Beit überhaupt, und ber Berhaltniffe ber Unschauung zu dieser Beit in einer so erscheinenden Reproduktion gefest werben muffe, sahen wir zugleich. Daburch war zu bem Systeme ber Begriffe hinzugekommen ber Begriff ber Beit, und ihrer Formen: Bor und Nach.

Aber, sagten wir weiter, bas Denken muß auch wirlich und in der That als erzeugend sein Objekt, darum als Anschauung eines qualitativ bestimmten Gesetzes abgebildet werden; all serdem ist es nicht, somit auch das ganze Bilden nicht, abgebildet in der faktischen Anschauung.

Bir haben hier zwei verschiedene Arten des Denkens; et kommt Alles barauf an, bag man ben Unterschied beider recht genau faffe. Buvorberft bleibt bier, um uns nicht zu zerftreum, und unfer Objekt rein zu haben, der Theil, der die Reproduktion betrifft, por der Hand ganz weg, und es ift nur die Rede won ber weiteren Bestimmung ber unmittelbar faktischen Anschaumg. Auf die erste Weise zeigt sich, (ist in der Anschauung dessiben niedergelegt,) am Objekte in seiner aufferen Form, bas Rt fultat ber Unschauung eines Gesetes, bas ber Folge in br Beit, ohne jedoch, daß bas Objekt felbst in seinem Innern de burch auf irgend eine Beise bestimmt sei. Im Gegentheil muß auf die zweite Weise durch das Denken oder durch die Anschauung des Gesetzes, das Objekt der faktischen Anschauung in seinem Innern bestimmt sein, nur durch jene Anschauung bes Gesetzeb; und zufolge berselben, und des in ihm ausgedrückten Gesetzt foll es innerlich ein solches sein, wie es ist, und gefunden wird.

So viel im Allgemeinen; jetzt an das Besondere. (Dieft Untersuchung ist nicht eigentlich an sich schwer, sie ist nur neu, weil diese Region des Wissens kaum jemals grundlich untersucht worden ist, und es bedarf eigentlich bloß der Genauigkeit im Ordnen der Principien, die uns sehr bekannt und geläusig sind).

1) Das Bilb eines solchen Denkens kommt vor in einer ge schlossenen und vollendeten faktischen Anschauung des ausserts Sinnes, die sich ausspricht: es ist nicht, es wird. Es ist darum klar, daß in der Anschauung, von der wir reden, nicht etwa ein wirkliches Denken vorkommen kann; denn dies ist nur das Bild eines Folgerns, also eines Werdens und Flusses. Der Sat kann darum nur bedeuten: das Angeschaute ist niedergelegtes Produkt

bes Dentens; es für sich betrachtet ist schlechthin, und ift schlechts. bin so, wie es ist ex ipso facto: wenn es aber erklart wers ben sollte, so wurde es sich durchaus nicht anders ansehen lassen, benn als Produkt des Denkens.

Deutlicher: es lagt fich nur ansehen als Produkt bes Den= tens: was heißt bas? Denten ift Folgerung aus einem Gefete, als ber Pramisse. Das eigentliche Produkt des Denkens ist bat= um die Folge. Es läfit sich Etwas ansehen nur als Produkt bes Denkens heißt darum, es läßt sich nur als Folge ansehen. Nun aber vergessen Sie nicht, (benn bavon hängt die ganze bes abawecte Einficht ab.) daß diese Folge fein foll in einem burch= aus in fich gefchloffenen und vollständigen Bilbe, bas barum nicht etwa aus fich herausgeht jur Anschauung eines Anberen, ale feines Grundes. (Dies gabe ein wirklich angeschautes Denken, nicht ein bloßes Produkt). Die Folge ist innerhalb ber Anschauung beißt: Grund und Folge liegen beibe in ihr; also es liegt in ihr gewiß, falls es namlich zur Unterscheidung fame, ein anschaubares Mannigfaltige, bas aufs Wenigste ein awiefaches fein muß, und insbesondere lagt jedes fich anseben, und muß sich ansehen lassen als die Folge bes andern, und bar= um auch jedes als ben Grund bes andern. Rurg, es gabe bie Ableitung der sehr bekannten, und von uns oft bei anderen Ge= legenheiten beschriebenen organischen Ginheit bes Mannigfaltigen, in welcher burch bas Gefettsein bes Einen Theils schlechthin alle übrigen Theile gesett find. als seine Folge, und bieses Eine boch wieber gesett ift als Folge jedes Möglichen ber übrigen. Diese innere Gemeinschaft und absolute Bech felwirtung ber Folge, wodurch allein die organische Ginheit bes Mannigfaltigen entsteht, ift bas gesuchte Bilb. Es verfteht sich wohl, baff, falls bies Bilb in absoluter Korm erscheint, bas auf biefe Beife vereinigte Mannigfaltige ein unenbliches fein muß. Bas b. Erfte mare.

2) Ein solches Bilb ift nun in ber That bas, was wir wollen, ein faktisches Bilb bes Denkens. Buvdrberst ist in einem solchen Bilbe eben bie Folge, als bas absolute Erzeugnis bes Denkens, aller aus allen, ber nothwendige Zusammenhang ber-

felben, ber tein Ginzelnes berausfallen lagt, bas, mas die Un= schauung schlechtweg mit fich bringt, um Gine zu sein in ber Mannigfaltigfeit, und was die Anschauung eben felbst schlechtweg ift. Doch ift biefe Folge bier nicht, wie in dem Bilbe bes Raus mes, die ganze Unschauung; fondern fie ift, in ihrer Beftimmts beit. Grund, und ift lebendig hingeschaut als Grund eines Inberen, eben biefer Mannigfaltigkeit in ber faktischen Ginheit ber Anschauung. Durch das Bilb einer folden Ginheit, b. i. einer folden Folge bes Mannigfaltigen ift ja bas Mannigfaltige felbst Bon biesem Bilbe ber organischen in ber Auschauung gesett. Einheit, und einer folch en organischen Einheit innerhalb ber Form ber Folge geht das Ganze aus, und bas Mannigfaltige ift felbst die nothwendige Folge jener Einheit. Etwas, bas burch feine absolute Form sich als Denken bewährt, wird hingeschaut als Grund eines hingeschauten, ber Glieber, welche zu einander in bem Berhaltniffe bet wechselseitigen Rolge fteben. Die Inschauung, von der wir reben, ift barum unmittelbar, und in ber eigentlichen Burgel ihres Seins Anschauung eines Dentens, eines burchaus bestimmten Folgerns und Berknupfens, bas ja boch, weil es in faktischer Anschauung ift, ber Form bes Berbens entbehrt; und baburch, daß sie dies ist, find ihre übrigen Theile schlechthin gesett. Eines Denkens, welches nicht etwa auch aufferbem noch ist, und sich zuträgt; bas ware Allem, was wir aufgestellt haben, durchaus zuwider; das Bild eines folden Denkens ift schlechthin, als zum absolut formalen Sein ber Er= scheinung gehörig, und integrirender Bestandtheil berfelben, und bas barin Gebildete, bas Denken, ift nur in und zufolge biefes Bilbes; baher erhalt es auch die ihm eigentlich wibersprechende Form bes Nichtwerbens. Bilb eines Denkens muß fo fein: Bilb eines folden Denkens, weil es tein Bild bes Denkens überbaupt geben tann; es ist schlechthin, so gewiß bie Erscheinung ift, es wirb nicht. Ober mit anderen Worten: Die finnlichen Qualitaten und Raume kommen nicht blog in unmittelbarer Un: schauung, sondern auch in einem, fie nach einer Regel vereinis genden Denkbilde vor.

Dag bas in einem folchen organischen Ginheitsbilbe befaßte

Mannigfaltige allein aus dem hier vorliegenden simmlichen und raumlichen Stoffe sein könne, versteht sich von selbst, und ist eine leichte Folgerung; so lange, bis wir etwa durch die Art der Bilder selbst ein neues Princip in die Erfahrungswelt hinein= bringen.

3) Ein solches Bilb ift, sage ich, benn es gehört zum formalen Sein ber Erscheinung, die das Denken auch bilden muß: es wird ein solche bestimmte Einheit der Mannigsaltigkeit. Darum angeschaut in Einheit des Zeitmoments. Die Anschauung z. B. einer Pstanze, eines Thieres, wie dies sein soll an sich als Pstanze, ist in einem Momente vollendet, Ein Schlag, und es ist dabei kein Zusammensehen oder Ueberlegen, laut der aufgestellten Principien, daß das Bild sei schlechtweg. Ein ganz Anderes ist die Frage, ob sie auch als Pstanze begriffen werde, d. i. ob die faktische Anschauung begleitet sei von dem Bewußtsein: ich sehe da nicht Materie überhaupt, sondern eine Pstanze, ein Thier. (Die Beantwortung der Frage, ob mit der Anschauung nothwendig auch der Begriff geseht sei, hangt davon ab: was würde dazu gehören, wenn ein solches Bild zugleich mitgeseht sein sollte?)

Bir fagten fruber, ju bem: ich ftelle vor; ich schaue an überhaupt, gehöre das Berstehen des Ich überhaupt als eines hier murbe erforbert werben insbesondere bas Berfte-Bilbes. ben bes Ich. als selbst ber Einheit in der vorher beschriebenen faktischen Einheit ber Folge. Die beschriebene Unschanung ift nothwendig an fich die Einheit ber Folge, bes Schließens aller Wenn nun in diese Einbeit hineintrate bas Bewuftfein bes 3ch: ich schliege, fo ware erft bas Berftanbnig bes Dannigfaltigen aus ber Einheit und umgekehrt, erreicht. beißen: ich bin und bleibe bas Eine in dem Mannigfaltigen, bas organisch zusammenhalt: in bem Aluffe biefer Einbeit, ber nun erst burch bie binzukommenbe neue Einheit und im Gegenfate mit berfelben zu einem Fluffe wurde, die Form bes Ber-Dieses Berfteben bes Ich in ber organischen bens annabme. Einheit gabe barum bie icon fruher abgeleitete Reprobuts tion: - Bemerten Sie:

fest werben muffe, sahen wir zugleich. Daburch war zu bem Systeme ber Begriffe hinzugekommen ber Begriff ber Beit, und ihrer Formen: Bor und Nach.

Aber, sagten wir weiter, bas Denken muß auch wirklich und in ber That als erzeugend sein Objekt, barum als Anschausung eines qualitativ bestimmten Gesetzes abgebildet werden; aufsserdem ist es nicht, somit auch bas ganze Bilden nicht, abgebildet in ber faktischen Anschauung.

Wir haben hier zwei verschiedene Arten bes Dentens; es kommt Alles barauf an, bag man ben Unterschied beiber recht genau faffe. Buvorberft bleibt bier, um uns nicht zu zerftreuen, und unser Objekt rein zu haben, der Theil, der die Reproduktion betrifft, vor der hand gang weg, und es ift nur bie Rebe von ber weiteren Bestimmung ber unmittelbar faktifchen Unschauung. Auf die erste Weise zeigt sich, (ist in der Anschauung desselben niebergelegt,) am Dbjekte in feiner aufferen Form, bas Refultat ber Unschauung eines Gefetes, bas ber Folge in ber Beit, ohne jedoch, daß bas Objekt felbst in feinem Innern baburch auf irgend eine Beife bestimmt fei. Im Gegentheil muß auf die zweite Beise durch bas Denken ober burch bie Anschau= ung des Gesetzes, das Objekt ber faktischen Anschauung in seinem Innern bestimmt fein, nur burch jene Unschauung bes Gefetes; und zufolge berfelben, und bes in ihm ausgebruckten Gefetes foll es innerlich ein folches fein, wie es ist, und gefunden wird.

So viel im Allgemeinen; jetzt an das Besondere. (Diefe Untersuchung ist nicht eigentlich an sich schwer, sie ist nur neu, weil diese Region des Wissens kaum jemals gründlich untersucht worden ist, und es bedarf eigentlich bloß der Genauigkeit im Ordnen der Principien, die und sehr bekannt und geläufig sind).

1) Das Bilb eines solchen Denkens kommt vor in einer geschlossenen und vollendeten faktischen Anschauung des ausseren Sinnes, die sich ausspricht: es ist nicht, es wird. Es ist darum klar, daß in der Anschauung, von der wir reden, nicht etwa ein wirkliches Denken vorkommen kann; denn dies ist nur das Bild eines Folgerns, also eines Werdens und Flusses. Der Satz kann darum nur bedeuten: das Angeschaute ist niedergelegtes Produkt

bie Anschauung bes Mannigfaltigen in Einem; bie erste, bas Bilb bes Gesetzes, ist bie Reproduktion biefes Mannigfaltigen, burch ein offenbar nicht wirkliches, sonbern als eine Bestimmung bes Ich burch ben innern Sinn nur wahrgenommenes Denken.

4) Bas noch bunkel ift, wird fogleich klar werden, wenn wir thun, was ohnebies ber Gang unserer Untersuchung forbert, wenn wir die synthetische Anschauung aufsuchen, in der die beiden ausgestellten Theile vereinigt sind.

Diefe ift, wie alle synthetische Anschauung, Anschauung bes Id, absolut faktische, durch den innern Sinn; und zwar des Ich, als faktisch anschauenden, und als benkenden, ober reprodus cirenden in Einer und berselben objektiven Anschauung. Also ein Bild des Ich als anschauend, was es benkt, und benkend, was Die faktische Anschauung, wie wir fie vorher bes es anschaut. schrieben haben, als Anschauung organischer Ginheit, ist nicht unmittelbar, sondern fie ift selbst ein Angeschautes, innerhalb des als anschauend angeschauten Ich. Das Ich soll sich benten als anschauenb, mit biefem bestimmten Charafter: aber bie Uns schauung ift folche nur im Gegensage mit bem Denten; foll barum bas Ich als anschauenbes fich benten, fo muß es zugleich in berfelben Ruckficht als benkenbes angeschaut werden; und es ift Eins nicht ohne das Andere: (obwohl, da die Anschauung allent= halben bem Denken als Bedingendes voraus = und dies jenem als Bebingtes nachgefett wirb, burch und in diefer Ginheitsan= schauung die beiden Theile, als in diesem Berhaltnisse zu einan= ber stehend, werden abgebildet werden).

Und nun erst ist das begehrte Bild des Denkens zu Stande gekommen. Es ist zuvörderst ein durchaus bestimmtes, aussers dem ware es gar kein saktisches Bild, in der Form der Fakticität d. i. ein durch ein Bilden nach einem Gesetze zu Stande gekommenes Bild (ein a + b + c u. s. f., in welchem jedes gesetzt ist durch alles). Das Bild kommt zu Stande durch das Bild bes Bildens. Rur so ist's des Denkens Bild.

Ein Denken aber und Bilben ift ein Berben. Diesem Berben muß gegenüberstehen bas faktifche Sein bes Werbens, gleichfalls nach ber Grundform bes faktischen Biffens überhaupt,

felben, ber tein Gingelnes herausfallen lagt, bas, mas bie Un= schauung schlechtweg mit sich bringt, um Eine zu sein in ber Mannigfaltigkeit, und was die Anschauung eben selbst schlechtweg ift. Doch ift diese Folge bier nicht, wie in bem Bilbe bes Raumes, die ganze Unschauung; sondern fie ift, in ihrer Beftimmtbeit. Grund, und ift lebendig hingeschaut als Grund eines Inberen, eben diefer Mannigfaltigkeit in der faktischen Ginbeit ber Unschauung. Durch bas Bilb einer folden Ginheit, b. i. einer folden Folge bes Mannigfaltigen ift ja bas Mannigfaltige felbst in ber Anschauung gefest. Bon biesem Bilbe ber organischen Einheit, und einer folchen organischen Einheit innerhalb ber Korm ber Folge geht das Ganze aus, und bas Mannigfaltige if felbst die nothwendige Folge jener Einheit. Etwas, das durch feine absolute Form fich als Denken bewährt, wird bingeschaut als Grund eines hingeschauten, ber Glieber, welche zu einanber in dem Berhaltniffe ber wechselscitigen Folge fteben. schauung, von ber wir reben, ift barum unmittelbar, und in ber eigentlichen Burgel ihres Seins Anschauung eines Denkens, eines burchaus bestimmten Folgerns und Berknupfens, bas je boch, weil es in faktischer Anschauung ift, ber Form bes Berbens entbehrt; und baburch, daß sie dies ift, find ihre übrigen Theile schlechthin gefest. Eines Denkens, welches nicht etwa auch ausserbem noch ist, und sich zuträgt; bas ware Allem, was wir aufgestellt haben, burchaus zuwiber; bas Bilb eines folden Dentens ift schlechthin, als jum absolut formalen Gein ber Erscheinung gehorig, und integrirender Bestandtheil berfelben, und bas barin Gebilbete, bas Denken, ift nur in und zufolge biefes Bilbes; baher erhalt es auch bie ihm eigentlich wiberfprechenbe Form bes Nichtwerdens. Bilb eines Denkens muß fo fein: Bilb eines folden Denkens, weil es kein Bild bes Denkens übers baupt geben tann; es ift fcblechthin, fo gewiß bie Erfcheinung Dber mit anderen Worten: bie finnlichen ist, es wird nicht. Qualitaten und Raume kommen nicht bloß in unmittelbarer Uns schauung, sonbern auch in einem, fie nach einer Regel vereinis genden Denkbilde vor.

Daß das in einem folchen organischen Ginheitsbilbe befaßte

Mannigfaltige allein aus dem hier vorliegenden finnlichen und raumlichen Stoffe sein könne, versteht sich von selbst, und ist eine leichte Folgerung; so lange, bis wir etwa durch die Art der Bilder selbst ein neues Princip in die Erfahrungswelt hineins bringen.

3) Ein solches Bild ift, sage ich, benn es gehört zum formalen Sein der Erscheinung, die das Denken auch bilden muß: es wird ein solche bestimmte Einheit der Mannigsaltigkeit. Darsum angeschaut in Einheit des Zeitmoments. Die Anschauung z. B. einer Pstanze, eines Thieres, wie dies sein soll an sich als Pstanze, ist in einem Momente vollendet, Ein Schlag, und es ist dabei kein Zusammenschen oder Ueberlegen, laut der ausgeskelten Principien, daß das Bild sei schlechtweg. Ein ganz Anderes ist die Frage, ob sie auch als Pstanze begriffen werde, d. i. ob die faktische Anschauung begleitet sei von dem Bewußtsein: ich sehe da nicht Materie überhaupt, sondern eine Pstanze, ein Thier. (Die Beantwortung der Frage, ob mit der Anschauung nothwendig auch der Begriff geseht sei, hangt davon ab: was warde dazu gehören, wenn ein solches Bild zugleich mitgesett sein sollte?)

Bir fagten fruber, ju bem: ich ftelle vor; ich schaue an iberhaupt, gehore bas Berfteben bes Ich überhaupt als eines hier murbe erforbert werben insbesondere bas Berftes ben bes 3ch, als felbft ber Ginheit in ber vorher beschriebenen fettischen Einheit ber Rolge. Die beschriebene Anschauung ift wthwendig an fich die Einheit ber Folge, bes Schließens aller Wenn nun in biefe Ginheit hineintrate bas Bewußt= eus allen. kin bes 3ch: ich schließe, so ware erft bas Berftanbnig bes Mannigfaltigen aus ber Ginheit und umgekehrt, erreicht. Es murbe beißen: ich bin und bleibe bas Eine in bem Mannigfaltigen, bas organisch zusammenhalt: in bem Flusse biefer Einheit, ber un erft burch bie bingutommenbe neue Einheit und im Gegenfate mit berfelben zu einem Fluffe wurde, die Form bes Berbens annahme. Diefes Berfteben bes Ich in ber organischen Einheit gabe barum bie ichon fruber abgeleitete Reprobut tion: — Bemerken Sie:

- a) Das Verstehen bes Ich ist zusolge unseres Beweises schlechtshin; benn baburch allein wird die faktische Anschauung Selbstansschauung, Sinn. Das gegenwärtige Verstehen, durch welches das Ich als die Einheit des Erscheinens in jener Einheit sich versteht, ist kein neues, sondern nur die Erweiterung des ersten, die eben schlechtweg ist, inwiesern sie ist.
- b) Eine Bemerkung, die wohl die an fich nicht leichte Sache Dieses Denken bes Mannigfaltigen, Reproflar machen wird. buciren beffen, mas in bem absolut gegebenen sinnlichen Objette schlechthin vereinigt sein soll, ist gar nicht möglich, ausser mit bem Bewußtsein bes Ich vereinigt. In anberen Regionen verbalt fich bies gang anbers: ein Ueberfinnliches tann ich benten, ohne meines Denkens mir bewußt zu werben. Gott ift. bie Belt ift, fagen die Meisten, und es koftet in ber That Mibe, fie zu ber Reflerion zu bringen, daß bas Sein Gottes und ber Welt für fie, in ber That ihr Gebante; Probutt ihres Dens Bober bies komme, mogen wir erklaren, wenn wir einmal in biefer Region uns befinden werben. Aber ben Gebans ten eines Gegenstandes ber finnlichen Erfahrung; einer Pflange, u. f. f. haben wir nur als Gebanken, als folchen aber mit bem: ich bente: barum, weil ein folches in ber faktischen Unschauung besonders sich hinstellt; dagegen die intellectuelle Anschauung sich nur an das Denken knupft, und barum fehr leicht diefes felbft verbedt. Bang anders bei bem Sinnlichen, ba legt fich bas Sein nicht unmittelbar an das Denken an, sondern feine Unschauung stellt fich bin als ein Kaktisches; barum muß bas Dens ten hier bezeichnet sein mit bem Charafter bes bentenben 36; ftatt daß im Ueberfinnlichen die Anschauung im Faktum bes Dens fens mit ihm fonthetisch vereinigt aufgeht.
- Alfo es ergiebt sich hier in unmittelbarer Anschauung, und als Faktum berselben ber als Grundsatz bes ganzen faktischen Wissens hingestellte Satz: baß in ihm bas Gesetz und die faktische Anschauung auseinander gerissen werden, neben einander treten. Hier wird die unmittelbare Anschauung dieses Gesetzes, bas Denzen, und die Anschauung der Anschauung eines solchen Denkens, disjungirt und durchaus einander entgegengesett. Die letzere if

bie Anschauung bes Mannigfaltigen in Einem; bie erfte, bas Bilb bes Gesetzes, ist bie Reproduktion bieses Mannigfaltigen, burch ein offenbar nicht wirkliches, sonbern als eine Bestimmung bes 3ch burch ben innern Sinn nur wahrgenommenes Denken.

4) Bas noch buntel ift, wird fogleich flar werden, wenn wir thun, was ohnebies ber Gang unferer Untersuchung forbert, wenn wir die synthetische Anschauung aufsuchen, in der die beiden ausgestellten Theile vereinigt find.

Diefe ift, wie alle fonthetische Unschauung, Unfchauung bes Ich, absolut faktische, durch den innern Sinn; und zwar des 3th, als faktisch anschauenden, und als benkenden, ober reproducirenden in Einer und berselben objektiven Anschauung. Also ein Bilb bes 3ch als anschauend, mas es benft, und benfenb, mas es anschaut. Die faktische Unschauung, wie wir fie vorher bes ichrieben haben, als Anschauung organischer Ginheit, ift nicht unmittelbar, fondern fie ift felbft ein Angeschautes, innerhalb des als anschauend angeschauten Ich. Das Ich soll sich benten als sanicauend, mit biefem bestimmten Charafter: aber bie Un-= somming ift folde nur im Gegensage mit dem Denken; foll bars = um bas Ich als anschauendes fich benten, so muß es zugleich in E terfelben Rudficht als benkendes angeschaut werden; und es ist ins nicht ohne das Andere: (obwohl, da die Anschauung allents halben bem Denken als Bebingenbes voraus : und bies jenem stebingtes nachgefest wird, burch und in diefer Ginheitsan= 14 hanung die beiben Theile, als in diesem Berhaltniffe zu einan= De ber ftebenb, werben abgebildet werden).

Und nun erst ist das begehrte Bild des Denkens zu Stande Denkens zu Stande Denkens der fit zuvörderst ein durchaus best immtes, aussers dem ware es gar kein saktisches Bild, in der Form der Fakticität der b. i. ein durch ein Bilden nach einem Gesetz zu Stande gekoms weres Bild (ein a + b + c u. s. f., in welchem jedes gesetz ik durch alles). Das Bild kommt zu Stande durch das Bild res de Bildens. Rur so ist's des Denkens Bild.

23 Ein Denken aber und Bilben ift ein Berben. Diefem to Berben muß gegenüberstehen bas faktifche Sein bes Werbens, va Bichfalls nach ber Grundform bes faktischen Wiffens überhaupt, in welchem schlechthin diese beiden Theile sich einander gegenüber stellen. Jenes Werden ist darum nicht etwa ein ursprüngliches Werden, sondern nur ein Nachwerden, Nach construiren. Dier wird nun das Ich schlechthin gedildet, empirisch, und sür den Sinn, als ein benkendes. Es ist darum ein bloßes kild eines Denkens, kein wirkliches. Dies ist nun das logische Dmiten, welches auch als bloßes Bild dadurch erscheint, daß ihm das Produkt seines Denkens, welches ja unabhängig von ihm dem äusseren Sinne gegeben ist, abgesprochen wird: es erdenkt ja nicht. —

Beides aber, die faktische Anschauung, und das dieselbe beigleitende Bild eines Denkens ist schlechthin Eins, und kein Theil ohne den anderen. Dies nun angewendet; es ist keine Anschauung einer organischen Einheit des Mannigsaltigen, einer Pflanze, ohne das Denken derselben; denn die ganze Einheit ist nur Einheit des Denkens. Beides aber ist weder ein wahres Denken, noch ein wahres Anschauen, sondern nur eine Sichanschauung des Ich als denkenden und anschauenden, anschauenden das Denkprodukt. Diese Anschauung ist hier das Absolute, in der Alles liegt, und von der alles ausgeht, weil da sein muß ein Bild des Denkens in faktischer Form, die saktische Form aber die ausgezeigten Bestimmungen mit sich bringt.

5) Nun die folgende Bemerkung, die weit greift, und die ich Ihrer Ueberlegung besonders empfehle. In der synthetischen Zu schauung des Denkens und der faktischen Anschauung wird de - lettere dem Denken vorausgesett, und jenes gebildet als nach fommend. So haben wir es bisher im Besonderen erseben; fo muß es wohl auch sein im Allgemeinen. Es mag barum woll sein, daß das Ich, wenn es zur Anschauung seines Denkent kommt, wovon allein, als der vollendeten faktischen Anschauung, wir ausgehen, einen Buftand feiner felbft im blogen fattifche Anschauen, da es noch nicht bachte, und alle bie Gegenständ bes Denkens anschaute, ohne sie zu benken, bem jetigen Buftani voraussest, und fo bie Entwicklung bes Denkens fest in ein spatere Beit. Welche lange Beit, und in welchen Beitpunkt bei selben es erst seten moge bas Denten, lagt fich nicht angebe

und ist durchaus gesehlos, da es rein empirisch ist., Wer nuti fragen würde: ist es doch also nicht wahr, daß das saktische Ansschauen dem Denken in der Zeit vorausgeht? den würde ich zurückfragen: ist denn überhaupt in dieser ganzen Region des saktischen Wissens Wahrheit und Realität? So wahr das Sanze ist, für so wahr mag auch dieser Umstand gelten; das Sanze nämlich ist nicht wahr. Wenn dein Ich sich zum höheren, der sittlichen Anschauung, erheben wird, dann erst wird es sich zum Wahren erheben, und in diesem zur wahren Zeit, und dann wird es erkennen, daß alles Frühere, welche Zeitverhältnisse es auch vorspiegelte, Nichts war, und darum auch in demselben keine Zeit verging.

6) Das beschriebene Bilb war Bilb bes Denkens als ber Ansschuung eines Gesehes, auch nur der Form nach. Es war die bloße Folge in det Einheit einer Anschauung dargestellt. Nun muß doch ein Geseh sein, welches diese Folge (a + b + c) seht, das selbst Grund ist einer solchen Folge. Oder anders: jeht ist das Geseh nur überhaupt in seinem Resultate angeschaut, in der Folge; und über diese Folge, dies Beieinander des Mannigsalztigen, hat weder die Anschauung noch die Reproduktion sich erspoben. Das Geseh in seiner Einheit ist darum noch gar nicht angeschaut; in seiner Einheit ware es unabhängig von der ganzen Folge, und ware das, durch dessen Gesehstein die Folge geseht ware, als Apriorisches, ohne erst des Faktums der Anschauung m bedürfen. Fassen Sie diesen seinen Unterschied indessen, er wird bald klar werden.

Buvdrberst: ein eigentlich qualitatives Sein ber Erscheinung, berum ein dieses Sein ausdrückendes wahres Geset, kann in bieser ganzen Region nicht vorkommen. Es ist darum ganz klar, bes auch hier das Geset nur heraustritt in seiner Form, als abs seinte Einheit und Sinsachheit, als Grund bes Mannigsaltigen:

eber das ist das Besondere und Neue, daß dies Geset eine obs gektive und für sich bestehende Einheit wird, als Grund des Mans migsaltigen.

Sobann: wie foll es zur Darftellung bes Gefetes in biefer Borm kommen ? Denn in ber Schilberung der bisherigen Ans

fest werben muffe, sahen wir zugleich. Daburch war zu bem Systeme ber Begriffe hinzugekommen ber Begriff ber Beit, und ihrer Formen: Bor und Nach.

Aber, sagten wir weiter, das Denken muß auch wirklich und in der That als erzeugend sein Objekt, darum als Anschauung eines qualitativ bestimmten Gesetzes abgebildet werden; ausserdem ist es nicht, somit auch das ganze Bilden nicht, abgebildet in der faktischen Anschauung.

Wir haben bier zwei verschiebene Arten bes Denkens; es kommt Alles barauf an, bag man ben Unterschieb beiber recht genau faffe. Buvorberft bleibt bier , um uns nicht zu gerftreuen, und unser Objekt rein zu haben, ber Theil, ber bie Reproduktion betrifft, vor der Hand gang meg, und es ist nur die Rede von ber weiteren Bestimmung der unmittelbar faktischen Anschauung. Auf die erste Weise zeigt sich, (ist in der Anschauung bestelben niebergelegt,) am Objette in feiner aufferen Form, bas Re fultat ber Anschauung eines Gefetes, bas ber Folge in ber Beit, ohne jedoch, daß das Obiekt felbst in feinem Innern da burch auf irgend eine Beife bestimmt fei. Im Gegentheil muß auf die zweite Beise durch das Denken ober durch die Anschau= ung bes Gefetes, das Objekt ber faktischen Anschauung in seinem Innern bestimmt sein, nur burch jene Anschauung bes Gesetzes; und zufolge berfelben, und bes in ihm ausgebruckten Gefehes foll es innerlich ein folches fein, wie es ift, und gefunden wird.

So viel im Allgemeinen; jett an bas Besonbere. (Diese Untersuchung ist nicht eigentlich an sich schwer, sie ist nur neu, weil diese Region bes Wissens kaum jemals gründlich untersucht worden ist, und es bedarf eigentlich bloß der Genauigkeit im Ordnen der Principien, die uns sehr bekannt und geläusig sind).

1) Das Bilb eines solchen Denkens kommt vor in einer geschlossenen und vollenbeten faktischen Anschauung des ausseren Sinnes, die sich ausspricht: es ist nicht, es wird. Es ist darum klar, daß in der Anschauung, von der wir reden, nicht etwa ein wirkliches Denken vorkommen kann; denn dies ist nur das Bild eines Folgerns, also eines Werdens und Flusses. Der Sat kann darum nur bedeuten: das Angeschaute ist niedergelegtes Produkt

und so ist benn diese Anziehung das einfachste Bild ber Kraft, die wir eben abgeleitet haben.

8). So bekommen wir denn hierdurch zwei neue Denkbilder, und ihnen untergeordnete Arten der Begriffe: das des Denkens selbst: Raturprodukt, und das seines Berstehens: Naturstraft. Das erstere ist auch Kraft, es ist in faktischer Ansschung ganz, was das letzte ist im bloßen Denken, die faktische Darstellung desselben. Die Theile des einzelnen wahrgenommenen Körpers hängen mit Kraft zusammen. Diese Kraft ist nämlich die der allgemeinen Anziehung der Materie in der Natur.

Wir werben diesen Begriff ber Naturkraft, auf welchem biese Urt ber Denkbilber beruht, burch eine Eintheilung noch weiter bestimmen, und so die von ihm abhängigen Denkbilber naher aberseben können.

XXVII. Vortrag. Das faktische Wissen, als Bild bes Bildes, oder des Wissens überhaupt in seiner bloßen leeren Form, ist, wie sich versteht, auch Bild des Denkens, da dies zum Wissen gehört. Wir haben gezeigt, daß durch dieses Gesetz, das Denken zu bilden, sein Objekt, das empirisch schlechthin Gezgebene sich verwandle in Kraft, und gewisse Erscheinungen derzsehen, (eben die das Denken bilden, die organischen Einheiten eines Mannigsaltigen), in die Produkte dieser Kraft. Es ist zum Schlusse erinnert worden, daß, da die Produkte zur Kraft sich verhalten wie die saktische Anschauung zum Denken, sie darzum nur die Erscheinung sind des in der Kraft Gedachten, in ihnen dieselbe Kraft niedergelegt ist, und angeschaut wird, welche in der Naturkraft bloß gedacht wird. Wie sich dies am Beispiele istes Körpers zeigt, dessen Theile eben so sich anziehen, wie die Eine allgemeine Natur sich anzieht in allen ihren Theilen.

(Im Borbeigehen: Die besondere Wiffenschaft, wenigstens inwiefern fie Naturwiffenschaft ist, ist dadurch erklart. Sie ist bes Berften bes Gesetes, welches im Phanomen niedergelegt, web, berch besten nothwendige Anschauung das Phanomen ist; also

in ber That kein Herausgehen aus ben Phanomenen, sondern nur ein sich klar Machen bessen, was man eigentlich benkt, wenn man bas Phanomen benkt : eine Bergeistigung burch Denken, und Berallgemeinerung beffen, was im Phanomen gang und burchaus liegt. Wenn bei einem Korper überhaupt Etwas ge= bacht, wenn er wahrhaft als eine Einheit begriffen wird, so wird bie Unziehung gedacht, und wenn biefe nicht gedacht wird, fo wird überhaupt Nichts gebacht. Go febr barum biejenigen, bie nichts Soheres tennen, diese Wissenschaft bewundern mogen, und fo fehr fie allerdings bie Hochachtung berer verbienen mag, bie nicht einmal fie tennen; so ersehen boch wir in unserm Busammenhange, bag fie nichts fo Erhabenes und Bewundernswurdiges ift; und durfen es uns gar nicht befremden laffen, wenn in ber 2B. = E. uns ein Soheres gezeigt wird).

Ueberlegen Gie mit mir Folgendes :

1) Jene Naturkraft (benn von biefer rebe ich jeso;) in ihrer Einfachheit ist gebacht und verstanden als ein Sein; sie ist eben, und ist eine folche, und damit gut. Sie ist insofern in faktischer Form der Anschauung, und für diese; aber der faktischen Form entspricht nach dem aufgestellten Grundgesetze in dieser ganzen Region die genetische. Nehmen Sie dies in hoppelter Bedeutung. Zuvörderst ist gesagt worden, daß die Kraft als Grund der Einheit des Mannigsachen im Phanomen verstanden wird; im Phanomen die letztere aus der erstern solge, wie die Materio überhaupt und die Materialität jedes Naturobjektes aus der allzweinen Anziehung. Es wird also durch das Denkon allerdings eine Genesis zwischen der Kraft und ihrer Folge, dem Naturprodukt, gesetzt.

Dies aber nicht allein, sondern wir sagen, die Folge erscheint auch, die Genesis tritt wirklich ein in das faktische Wissen, im wiesern sie in saktischer Anschauung erscheinen kann; es giebt in der Anschauung ein Fortrücken der Zustände des Objektes vom Richtsein Naturprodukt auf gewisse Weise, zum Sein desselben, eben aus dem angeführten Grunde, weil der Form des Seinsgegenübersteht, in demselben Organe, welches hier die unmittelbare Anschauung ift, die des Werden bei Unmite

und abfolute Beifpiel ift bier bie Bewegung. Bewegung ift ein Berben als Resultat ber allgemeinen Anziehung. Bas rubt, wird gehalten an seiner Stelle burch die allgemeine Anziehung. Bas fich bewegt, wird bewegt burch biefelbe Naturkraft. rubte, aufolge ber allgemeinen Anziehung; ihr Gefet mar burch feine Rube erfullt; es gerath jest in Bewegung, g. B. in Fall, baburch, bag bies Geset sich anders bestimmt, popular, bag es angezogen wird burch etwas Underes auffer ihm, 3. B. ben Mit= telpunkt ber Erbe, weil ihm fein Stuppunkt entzogen, und eben baburch bas Gefet anders bestimmt worben ift. Es wird fich bewegen, fo lange bis bies burch weitere Bestimmung entstandene Sefet erfullt ift, hier, bis es einen neuen Stutpunkt gefunden Und fo ift benn bie Bewegung ein Bilb bes Berbens einer Anziehung. Giner, fage ich, eines bestimmten Accidens berselben; benn die Anziehung selbst ift, wird nicht, wie das Spftem ber Empirie, die Matur, ift, und diese ift, wie die Ers scheinung felbst ift, welche ift, so gewiß Gott ift. (Beiter unten werben wir über biefen Ausbruck eine allgemeine Bemerkung machen).

2) Bir haben die Naturkraft betrachtet, als Rraft ber Gin= beit bes Mannigfaltigen überhaupt, bes allereinfachsten Mannig= faltigen, welches die Synthesis der Qualitat mit dem Raume giebt. Aber ber Begriff eines Naturproduktes ift nicht blog biefes Mannigfaltige, fonbern auch eine Mannigfaltigfeit finnlicher Dualitaten in organischer Ginbeit. Es giebt barum auch ein Sefet ber Einheit: zuvorderst ber Einheit jeder Qualitat fur fich im Raume, sobann ber Einheit mehrerer Qualitaten zur organis Gefet ber Einheit eines Mannig= ichen Ginbeit eines Rorpers. faltigen konnen wir Anziehung nennen, wie wir es in seiner erften Geffalt nannten; bies gabe eine Anziehung beffen, mas berselben Qualitat ift, so wie die Anziehung verschiedener Qualitaten unter sich zur organischen Ginbeit eines Korpers; furz es gabe bie Ratur als chemische Grunbfraft, und bie Gefete ber chemischen Affinitaten, sowohl jeber Qualitat mit fich selbst, als der verschiedenen, die ftufenweise und nach einer spftematischen Regel sich vermandt sein und sich anziehen mußte, um die ganze Sphare der Wahrnehmung zu verwandeln in ein Sysftem von organischen Einheiten der sinnlichen Qualitäten. Die Natur muß überhaupt chemisch sein, denn dies gehört zur Darsstellung des Begriffs schlechthin: daß sie es auf so bestimmte Weise ist, wie es faktisch sich sindet, kommt daher, weil sie es nicht überhaupt sein kann, sondern auf eine bestimmte Weise sein muß, und ist selbst ohne alles Geset, wie das bestimmte Sein der Natur überhaupt. Daher nun alle Mineralien, als Produkte der chemischen Naturkräfte.

- 3) Die abgeleitete chemische Anziehung muß sich unserm Grundzesese zufolge auch im Werben in der Anschauung darstellen. Ich rede hier nicht von der kunstlichen Darstellung durch das chemissche Experiment; dies gehört in die Theorie der Wissenschaft, und ist Ausldsung, Analyse der Naturprodukte erster Art, sondern ich sage: in unmittelbarer Wahrnehmung muß sie dies sein. Diese Erscheinung ist nun, wie jeder sogleich einsehen wird, das Wachsen, und das Naturprodukt, in welchem sich dies darstellt, die Pflanze.
- 4) Die Natur ist in ihr selber selbstständiger und letzter Grund der Bewegung, so gewiß eine solche Bewegung ist. Denn durch ihr Sein ist sie bloß Anziehung schlechtweg. Bewegung wird sie nur durch die absolute Fortbestimmung ihrer selbst, innerhald jenes Gesehes; durch eigene, absolute Bestinsmung, da die Natur ja in sich selbst geschlossen ist, und Nichts ausser ihr in sie einzgreisen kann, da sie ein absolutes System ist. Als solche absolute Bewegungskraft muß sie sich darstellen, und niederlegen: losgerissen von der allgemeinen Anziehungskraft ausserlich, und in ihr selber. Ein sowohl zu ursprünglicher Fortbewegung im Raume, als zur gleichfalls ursprünglichen Beränderung der Lage seiner eigenen Theile zu einander organiserter einzelner Körzer ist bekanntermaßen der Thierleib.
- 5) Diese absolut selbstständige Bewegung, die wir jest him gestellt haben in der faktischen Form des Seins, muß wieder in der Form der Genesis heraustreten: d. h. sie muß erscheinen als absolute Folge, und durchaus Nichts weider als eben diese Folge eines Grundes. Darquf kommt Alles an, wie das Resultat bald

lehren wird; benn bie Form ber geforberten Anschauung ift abfolute Genefis. (Wie wir ja auch ben gangen Begriff ber Ratur= Fraft so aufgestellt haben; aus der absoluten Ginfachbeit folgt bie organische Erscheinung ber Einheit des Mannisfaltigen, und die lettere ift gang und gar Nichts als biefe Folge). Was ware nun bas: ber Grund einer Bewegung? Bewegung ift absolut nichts weiter als Einheit der Mannigfaltigkeit; und hier dringt fich die= fer Begriff auf: es ist bas unendlich Mannigfaltige bes Raumes verbunden durch die Einheit der Richtung, der Linie der Be-Diese Einheit ift nun nur in einem Begriffe, alfo Grund ber Bewegung tann nur fein ein Begriff. Die felbst= flandige Bewegung tritt in der Form der Genefis heraus, heißt: fie wird angeschaut als schlechthin unmittelbare Folge ihres Begriffs: ift ber Begriff, so auch fie. Die gange Genefis barum, nicht bas Eine, noch bas Zweite, kondern die Synthesis beiber tritt ein in die faktische Unschauung. Also auch der Bes griff als Grund wird angeschaut als ein Faktum, die Unschanung eines Begriffs aber als ein Faktum, Etwas, bas nicht mehr wird, burch Hinschaumg bes baffelbe conftruirenden Ich. wie ich geftern das organische Bewußtfein bes Denkens beschrieben habe, sondern ift fertig und vollendet; biese Anschaumng ist bie eines Bollens, wie ich Gie bies fich in ber Anfchauung gu conftruiren bitte. (Das Bild bes Aleberganges vom bevien Berathen und hin und her Ueberlegen jum Abschluß: fo foll es fein, fo will ich's, ist das Bild der Uebergang desselben Begriffbitdes aus ber Form bes Berbens zu ber bes Geins, ber . Abgefchloffenheit eben und Unveranderlichkeit, aus der bes Quellens und der Reranderlichkeit, wie dies wohl Jeden die innere Unschauung lehren wird).

Also, die absolute Folge einer Bewegung, es versteht sich in einem dazu organisirten Thierkörper, schlechtwez aus dem Wollen, muß in der Empirie als der höchste und letzte Punkt derselben vorkommen. Denn dies ist die Genesis der absoluten Bewegungskraft. Diese Erscheinung ist nun bekanntlich die des Menschen, sage ich hier, als Ausbruck einer emt virschen Erscheinung, die durchaus Berzicht thut, die Gründe

ihrer letten und vollenbeten Bestimmtheit anzugeben. Der Mensch ist in seiner Wurzel Empirie, er ist aber empirisches Bilb bes Ich, welches ist ursprüngliches Bilb der Erscheinung, welche ist Bilb Gottes. Warum nun das Bild des Ich gerade so empirisch bestimmt ist, mit solchen 5 Sinnen, dasur ist kein Grund, und darauf kommt Nichts an, da das Sanze gar Nichts ist; denn der Mensch ist in dieser Region durchaus ein Leeres Bild, welches auf unendliche Weise anders gebildet sein konnte. Was Wahres an dem Menschen ist, liegt darüber hinaus.

## Bemerfungen.

- 1) Die Erscheinung eines Begriffs, ber Faktum ift, b. i. ei nes Bollens, als unmittelbaren Grundes ber im Begriffe gefaß: ten Bewegung, ift eine absolut nothwendige empirische Erscheinung, bie burch bas gange Spftem biefer Erscheinung ober bes faktischen Biffens nothwendig gefett ift. Und so hatten wir benn ben so oft in Nachfrage gekommenen Zusammenhang bes Leibes und ber Seele nachgewiesen: bie Bewegung im Leibe, bas Bollen in Aber es zeigt fich bier, bag beibe gar nicht find, ber Seele. kein Leib, keine Seele; sondern beide in ihrer Einheit nur Bilb find ber absoluten Ursprunglichkeit ber Bewegung, ober ber Ra= tur, als fich bewegend aus fich, von fich, burch fich, in Ginheit. Diese Seele barum mit allem ihren Bollen, Begehren und Be: schließen, und, wie wir früher gesehen haben, mit ihrem schars: ften logischen ober fattisch miffenschaftlichen Denten, ift felbft nicht mehr benn Ratur: Phanomen bes innern Sinnes. Freilich muß man fich bazu einen besseren Begriff von der Natur anschafe fen, als daß sie bloß sei ein todt Materielles. Man muß sie eben felbft benten als ein Beiftiges. Die Natur ift ein formales Bild ber absoluten Erscheinung, bas eben schlechthin ift, so gewiß da jene ist, und die Spite der Natur ist der Mensch, bas Bild ber Folge ber absoluten Bewegung aus dem Wollen.
- 2) So nun Jemand sagte: ist es benn nun nicht boch wahr, baß ich will meine Hand ausstrecken, und daß ich sie ausstrecke, so erlaube ich mir zuvörderst eine scheinbar mikrologische Berbefferung des Ausbruck; namlich die: wenn ich dir zugebe, daß

bu wolltest beine Sand ausgestreckt, so kann ich bir boch nicht erlauben, in einem zweiten Sage hinzuzuseten, bag bu fie ausftredeft, bemnach ein zweites Ich als Grund ber Bewegung zu fegen, nachdem bu ichon ein erftes haft, als Grund bes Bollens berfelben: fondern du mußtest sagen: mein Bollen selbst stredt : die Sand aus, mein Bollen des Ausstredens ift unmittelbar zugleich bas Ausstreden; benn es find nicht zwei Selbstanschauungen, die fich zu einander verhalten wie Grund und Folge, sondern es ift nur eine Selbstanschauung, die dieses Berhaknisses des Grundes zur Folge selbft. Sodann aber über die Worte hinaus zum Sinne: ich läugne bir auch bies ganz ab, baß bu willst: daß du als wirklich lebenbiger und realer Grund bes Phanomens eines Bollens hier eriftirft. Denn das Wesen des faktischen Biffens, ber Empirie, besteht eben barin, bag in ibm ein Babres und Reales, bas ba Grund sein konnte, ganz und gar nicht ift, sondern ein leeres Bild eines solchen, welches selbst nicht ift burch irgend eine Kraftausserung, sonbern lediglich nach einem Gesetze, bas nun einmal so ift. (So habe ich bas Befen bes faktischen Wissens nochmals recht flar ausgesprochen, und wer es bedarf, ber merte fich biefe Benbung). So einmal ein mabrhaft realer, ein überfinnlicher und sittlicher Begriff, ber allemal in dir ist eine Fortbildung ber sinnlichen Erscheinung, in bir zum Faktum werben wird, so kann es wohl kommen, bag bu bir auch erscheinst als wollend beine Sand ausstreden, und fie ausstredenb. Da zwar wirst bu auch dies nicht wollen; bein Bollen wird aber bennoch fein ein begleiten bes Bilb eines wirklichen und realen Wollens, So lange bu aber ohne in Beziehung auf einem übersinnlichen Zweck dir erscheinst als wollend: . fo ift bein Bollen nicht einmal Bild von Etwas, ein wahres Bild, das fein in ihm Abgebildetes hat, fondern es ift Bild von Michts, ein leeres Bilb.

3) Hierbei die oben versprochene Bemerkung: die Anziehung ber Natur ist; so kann ich sagen von der ganzen Natur mit als len ihren Bestimmungen, das kleinste geringsügligste Phanomen ist, und kann nicht nicht sein, so gewiß die Erscheinung Gottes aberdaupt ist; diese aber ist, so gewiß Gott ist. So ist in ung

ferm Systeme das niederste Phanomen angeknupft an das absolute Sein, das gottliche, und ist in der Gewißheit jenem gleich.

Darin verstehen die Gegner den Idealismus nicht, das trauen sie ihm nicht zu, und sie wollen ihn zu einer bei Weitem niedern Gewisheit erst bekehren. Wo liegt das Misverständnis? Darin: sie glauben, wir läugnen oder bezweiseln das kategorische Ist, der Ofen ist. Dieses aber läugnen wir gar nicht, sondern begrünzden es sefter, als jene es vermögen. Sie bleiben bei der ohn: mächtigen Versicherung: es ist, und damit gut, ich weiß es ja: zu einer Anknüpfung dieses Ist an einen Grund, und zwar einen wahren und aushaltenden Grund, können sie sich nicht erheben, da müßten sie im Besiche der W. 28. 28. sein.

Was also laugnen wir benn? Das werben sie freilich nie mals recht verstehen. Wir haben ausser jener Unschauung des Seins, des kategorischen Ist, auch noch einen Begriff des Seins, des wahrhaften und realen, der nun allerdings wieder auf mannigsache Weise bestimmt wird. Dieses reale Sein nun laugnen wir eben ab der empirischen Erscheinung. Sie ist, sagt Ihr; freilich, sahren wir fort, nur nicht das Sein, sondern sein blosses Bild. Für sie ist aber jener Unterschied gar nicht da.

Dies wollte Kant sagen, ober sollte es wenigstens wollen, wenn er sagte: sein System sei empirischer Realismus, aber transscendentaler Idealismus; und wir können diesen Ausdruck, wohl erklart, uns aneignen. Die W. = L. ist empirischer Realismus, sie giebt das kategorische Ist schlechthin zu. Transscendentaler Idealismus: denn sie erhebt sich über die Erscheinung zu einem reinen Begriffe des Seins, und wenn wir die Empirie an diesen halten, sinden wir sie nicht als Sein, sondern als Wild.

Jest weiter.

6) Wir haben jest auch diese Quelle der Arten von Begriffen und der unter diesen enthaltenen Begriffe, die Erscheinung des Bildes des Denkens erschöpft, und so mit den vorhergehenden zusammen genommen, die Summe des faktischen Denkens gesumben, wie wir uns diese Aufgabe gestellt hatten. Eine Tafel der sammtlichen Begriffe, auf welche die gemeine Logik dei ihrer Klassestion derselben (einem blinden Probiren) eigentlich aus-

geht, ift nun leicht aufzustellen. Dies ist mehr handearbeit. Was wir aber so eben vollbracht haben, ist Kopfarbeit.

7) Was nach unserer Darstellung als das allgemeine, durch die ganze Denksphäre hindurchgehende Seses sich ergeben hat; ist die Unterordnung der Begriffe unter einander. Der Sinn ist Einer in dem inneren Sinne, dem Selbsidewußtsein: ein unmittelbar faktischer Gegenstand dieses Sinnes sind die bekannten. 5 ausseren Sinne, deren jeder wieder seine specissisch verschiedenen Sindrude hat. Die möglichen Begränzungen des Raumes stehen unter den Grundgesehen der Flächen und kinien, der geraden und krummen, die alle wieder ihre Bestimmungen haben. Die Begriffe der Naturprodukte stehen insgesammt unter den Sesehen der mechanischen Anziehung, sie sind alle Körper: erst durch die Bestimmung durch ein neues Geseh der chemischen Unziehung sind sieser Anziehung chemisch bleibend, und auch Körper, Pstanzen, u. s. f.

hierauf gründet sich nun die Lehre der Logit von Genus und Species. Der Ausbruck des allgemeinen Gesetzes, welches fin einem anderen Ausbrucke weiter bestimmt wird, heist Genus, der letztere die Species, und die weitere Bestimmung die species is ist der Differenz. So ist der Sinn überhaupt Genus zu nennen in hinsicht des ausseren Sinnes, der eine Species des Sinnes überhaupt, und wieder Genus in hinsicht auf horen, Sehen ist; das Sehen Senus zum Sehen der rothen Farbe, u. s. f., der Körper Genus zum Mineral, oder Pslanze, u. s. f. Die Pslanze Genus zum Rosenstock, u. s. f. Das Thier Genus zum Pserd u. bgl.

Diese Erklärung reicht hin, und jedes Beitere ist vom Nebel. Die Ansicht eines Begriffs als Genus und Species ist burchaus nur relativ: man muß darum allemal den Begriff anszeben, und wissen, in welcher Relation man ihn kennen will. Sie haben nun nahere und entferntere Genera und Species. Bodu soll das? Wenn ich nur Eins weiß, und die Tasel überzaupt kenne, so werde ich mir, falls das Bedurfniß eintritt, Ion zu belsen wissen.

Die Logit ift Reproduktion; bie Bahrheit biefer Angaben beruht barum barauf, ob es so ift im ursprünglichen Denken.

: Darauf grundet fich bie Regel ber Definition. Diefe ift die Angabe bes Ortes eines Begriffs im Spfteme bes gesammten Dentens, also bas Genus, und bann bie differentia specifica. 3. B. Seben ift Wahrnehmung bes inneren Sinned, bie nicht ift Boren, Fublen u. f. f. Roth ift Gindruck bes Befichts, ber nicht ift gelb, grun, u. f. f. Pflanze ein Korper, ber ba ift Ausbrud ber Genesis ber chemischen Anziehung. Bas ift Rorper? Chemische Angiehung. Das lerne bu an feinem Dann grundet fich barauf die Regel ber Einthei Drte. lung Angabe ber im Genus enthaltenen Species, Die Umfaffung ber Beisen, wie ein boberes Gefet weiter bestimmt wird, dergleichen unfere Umfassung der möglichen Naturprodukte, b. i. ber Formen eines Naturproduktes überhaupt mar. wissen, auf welche Beise ein boberes Geset weiter bestimmt wird, fuche man boch nur im ursprunglichen Biffen felbst; ba tann Die Regel ber Eintheilung Nichts belfen. Daffelbe Genus tann nach verschiedenen Gesethen weiter bestimmt werben, bann giebt es in biefem Genus mehrere Eintheilungen; bas Gefet bavon heißt fundamentum divisionis. Go pflegt man bas Dreied nach 2 fundamentis divisionis anguseben, ein von brei Seiten eingeschlossener Raum; eine Figur mit drei Winkeln. Bie ift nun in bemselben Genus ein boppeltes fundamentum divisionis moglich? In jedem wird eine andere Genefis des Drei-Barum nimmt man nicht noch ein britte eds vorausgesett. an, die Gleichheit ber Winkel? weil bas als eine Folge aus bem Berhaltniß ber Seiten betrachtet wirb.

Woher nun diese doppelte Ansicht des Dreiecks, barüber fragen Sie den Geometer. Sie werden freilich da auch keine befriedigende Antwort bekommen.

Lehre von ben Urtheilen und Schluffen.

XXVIII. Bortrag. Bir haben schon oben bemerkt, baß bie absolute Form bes Wissens ist der Schluß, daß barum keines der brei Bestandtheile des Schlusses ohne alle übrigen ist, also im ursprünglichen Wissen keines derselben für sich, sondern alle nur in synthetischer Bereinigung sind: daß kein Begriff ist ausser im Urtheile, und beide zusammen, Begriff und Urtheil, nicht sind, ausser im Schlusse; daß aber die gemeine Logik zerreißt, was in Organischer Einheit mit einander ist, und schon darin Unrecht hat.

Doch haben wir bas Rapitel von ben Begriffen einzeln und abgesondert abgehandelt, weil wir bemfelben einen ganz anderen Sinn abgewannen, indem wir einsahen, die Frage sei: bas ges sammte faktische Denken zu umfassen.

Aber biefer Berreigung konnen wir nicht weiter folgen, fon= bern muffen beibes in feiner Einheit abhandeln, mit voller Beis ftimmung ber gemeinen Logit, beren Lehre von ben Gagen und Urtheilen beruht auf ihrer Theorie vom Spllogismus, welche bie Urtheile nur untersucht in ihrer Tauglichkeit fur ben Schluß, wie klar am Tage liegt. hier hat die ursprüngliche Nothwendia= keit über die Logiker gewaltet. Man kann nur ihre Lehre von ben Urtheilen nicht prufen, ohne vorher die beiben anderen Rapi= tel gepruft zu baben. Wir wollen barum unmittelbar an bie Lehre von den Spllogismen gehen, um aus ihr, was über Ur= theile zu merken ist, abzuleiten, und zu beurtheilen. Diese bes barf einer totalen Reform: fie ift (aus welchem Grunde, werden wir feben,) burchaus principlos. Bas Kant mit ihr vornahm, indem er die vier Modos auf Einen gurudführte, trifft ben Irra thum nicht in ber Wurzel.

Wir schiden unsere eigene Theorie über ben Syllogismus voraus, die sehr klar und einfach fein wird.

Der ursprüngliche Eine Grundspllogismus, durch ben das ursprüngliche Wiffen zu Stande kommt, ift und bekannt: 1) Ansichauung eines Gesetzes: die Erscheinung bringt schlechthin mit sich ihr Bilb; 2) faktische intellectuelle Anschauung eines vors

handenen als Bilbes; 3) die Einsicht, daß darum dieses Bild Accidens der Erscheinung sei, ihr angehore: das Sich = Verstehen als Bild. Dies ist der absolute formale Syllogismus in aller Fakticität des Wissens.

Nach diesem Grundgesetz geht nun jeder besondere saktische Schluß einher; er ist nur eine Modisikation und weitere Bestimmung des erstern. Die Einheit des Gesetzes in ihm war, daß ein Bild eben sei, überhaupt, daß das vorhandene Bild nicht selbst Sein sei, sondern Borstellung, und als solches verstanden werde: denn darauf gründete sich die formale Grundeinsicht alles saktischen Wissens: die Erscheinung, oder, nach einer saktsam erdeterten, hinzutretenden Bestimmung, Ich, stelle vor: dieses Bild ist mein, mein Accidens. Dies ist das formale, in allem saktischen Wissen auf dieselbe Weise erfüllte Grundgesetz. Die nun ebenfalls allenthalben hinzutretende Bestimmung ist, daß das Bild nicht überhaupt sei ein Bild, weil das nicht möglich, sondern allemal ein bestimmung sen des nicht möglich, sondern allemal ein bestimmung ein bestimmung ist moglich, sondern allemal ein bestimmung ein des

Der jenem Grundspllogismus untergeordnete, und allenthalben mit bemselben als seine weitere Bestimmung vorkommenbe- Spllogismus besteht darum aus folgenden drei Theilen: 1) aus der Anschauung irgend eines Gesehes; 2) aus der faktischen Ansichauung des Gesehmäßigen; 3) aus der Einsicht, daß das Letztere durchaus einhergehe nach dem Ersteren.

Mus bem Obigen ift sattsam klar, bag biese Dreifachbeit bie absolute Form ist aller objektiv faktischen Erkenntnig. Alle Be ftimmtheit bes Bilbes überhaupt ift Bestimmtheit burch ein Gefes. Das Gefet aber wird in diefer Region anschaubar nur an feinem Kalle, einem ihm gegenüberstehenden, nur ihm entsprechenden Kaltum; und dies wird ber Anschauung ein solches nur burch bie Beibes barum, Fattum und Gefet, Unichauung bes Befetes. werben angeschaut butch einander, in einer sonthetischen Wech: felbestimmung. Diese synthetische Wechfelbestimmung nun in abfoluter Einheit bes Bilbseins - ber Gebe, ift bas objektive Wiffen felbit. Bo ich mir bewußt werbe irgend eines Dhiefts. ba liegt dies Dreifache zu Grunde. Dies ist der empirische Blick. obne alle Unterscheidung der Theile. Die Unterscheidung der

Theile und das Bilden ihres Zusammenhanges, bergleichen ber Syllogismus ift, ist darum bloß die Reproduktion des ursprüngzlichen Versahrens in seiner Form. (Was man in einen Syllogismus bringt, weiß man schon, und giebt sich nur hinterher Rechenschaft über die Form dieses Versahrens. Wie irgend Etwas erfaßt wird, geschieht dies in der Form des Syllogismus. Aber er selbst wird nicht offenbar, sondern nur das Resultat desselben).

Folgerung: (bie eben ber gewöhnlichen Syllogistif an bas Leben geht).

Die Schlufform, von ber wir reben, die bas: 3ch ftelle vor, weiter bestimmenbe, sest schlechthin voraus ein faktisch ge= gebenes, burchaus fertiges und bestimmtes Bild. Das Bild ift, es wird nicht; davon geht alle Einsicht bes faktischen Wissens aus. . So haben wir bas faktische Wissen in seinem Principe be-Die Erscheinung sett schlechthin ab burch ihr Sein, das so nothwendig ist, als das Absolute, unmittelbar und unbe= bingt ein Bild. Ueber bies unbedingte Bilbsein erhebt sie fich nur in anderen und hoheren Regionen, von denen in der zu er= orternden Schlufform nich: die Rebe ift. Alfo ein Bilb ift , und zwar ein bestimmtes, mithin felbst organische Ginheit einer Mannigfaltigfeit: bavon geht bie Betrachtung aus; bies ift ihr Rern= punkt, an welchen alles Unbere sich anschließt. Dieses Bild bringt nun mit fich bas Bilb feines Gefetes; bas Gefet aber bringt mit fich bie burchgangige Bestimmtheit bes ersten faktischen Bilbes nach bem Gefete: bie gefammte Mannigfaltigkeit, wie fie in organischer Einheit angeschaut wird in dem Gesetze, ift gerade also in dem Katto, das gesammte hier fich vorfindende Bildwesen geht einber im bestimmt Gegebenen. Ich will namlich, um es burch bas Gegentheil auszusprechen, hervorheben: eine Freiheit bes ursprünglichen Bilbens, fo ober fo Segens, tommt in biefem gangen Busammenhange gar nicht vor: benn die Unschauung bes Gesetzes, von welchem im Spllogismus die Rede ift, ift nur eine Nachconftruction bes mabrhaften Naturgefeges, bas im Fatto maltet, und burch welches bas Faktum ift. (Das faktische Ob= gekt wird ja nicht erbacht, sondern nur bas Gefet, nach welchem fein Sein einbergeht, wird in einem Nachconftruiren gebacht; und das Ich ist in dieser ganzen Region bes faktischen Biffens ja burchaus nicht Princip mit einem Principiat, sondern nur Substanz mit einem Accidens, welches Accidens es durch sein Substanzsein schlechthin bei sich führt).

Diefes wollen wir nun festhalten, und weiter baraus folgen, nachbem mir erst noch eine Borerinnerung beigebracht haben.

Das Geset, durch welches das faktische Bild bestimmt ift, jusolge des in dieser Region geltenden Grundgesetes, organische Einheit einer Mannigsaltigkeit. So gewiß nun das lettere, das Faktum, durch dies Geset bestimmt ist, so gewiß ist in dem Fakto alles Mannigsaltige ohne Ausnahme begriffen, als liegend in der Einheit des Gesetes. Seten Sie z. B., daß in dem Wesensgesete des faktischen Objektes A zur organischen Einheit vereinigt seien die Merkmale: a + b + c + d; so ist im ursprünglichen Begreisen A nur begriffen, inwiesern es in einem Schlage mit begriffen ist als a + b + c + d.

Nun ist der ausgesprochene Syllogismus Nachconftruction bes ursprünglichen Begreisens. Alle Nachconstruction aber ist analysirend. Die Darstellung des ursprünglichen Begreisens in syllogistischer Form ist darum eine Analyse der organischen Einheit des Mannigsaltigen im ursprünglichen Begreisen. In unserm Falle müßte das ursprüngliche Begreisen des A dargestellt werden in den Syllogismen:

A = a unter andern. A = b A = c A = d Faktum = A F = A F = A F = A F = A Darum: F = a unter andern. F = b F = c F = d und nun erst ware durch die vier Syllogismen das ursprüngliche Begreisen des A dargestellt.

Jest an die Auseinandersetzung ber Theile bes Syllogismus.

Sehört zum Syllogismus ber Ausbruck bes Gesetzes, in Beziehung auf benjenigen in ber organischen Einheit enthaltenen Theil des Mannigsaltigen, der, zufolge anderer Wischt, dem Fakto zugewiesen werden soll. So kann ich sagen A = a unter andern; A = b unter andern; A = c, A = d; diese Sate kann ich alle hinstellen als Ausbruck des Gesetzes in Beziehung auf die

Mannigfaltigfeit. Ich fann fagen: ber Mensch ift fterblich, nicht als hatte ber Begriff ber Sterblichkeit alles bas Mannigfaltige erschöpft, bas in bem Begriffe bes Menschen liegt, sonbern aus irgend einem Grunde bebe ich bavon gerade bies beraus. wie gesagt, ber ursprungliche Begriff ein Mannigfaltiges fest, ber Syllogismus aber eine Analyje deffelben ift, fo find fo viele Ausbrude bes Gefetes moglich, als Gintheilungen innerhalb ber organischen Ginheit moglich find. Belder Ausbrud gewählt wird, ift weber burch die Korm des Spliogismus, noch burch ben Inhalt beffelben bestimmt, fondern es muß feine Bestimmung von einem anderen Bwede hernehmen, ber in einem gewissen Bufammenhange liegen mag, und der uns hier als durchaus willführlich erscheint. Doch muß eine folche Bestimmung burch Gintheilung innerhalb einer solchen organischen Ginheit geschehen, benn sonft biege ber Sat: A = A, ber Menfch'ift Menfch, ein ibentisches Urtheil, aus bem fich Richts fchließen lagt.

Diefer beschriebene Ausbrud bes Gefetes in ber willführli= chen Beziehung auf einen Theil bes Mannigfaltigen, beißt logisch ein Sat, Urtheil mit Subjekt, Prabifat und Kopula. Subjekt ift bas Gefet; fein Prabikat ein burch bie organische-Ginheit beffelben gefetter Theil biefer Ginheit. Jenes Subjekt, bas Bilb, von welchem bas Denken ausgeht, und bas es, bas Denken, burch Reflerion auf bas barin Enthaltene, und Heraushebung eines Theiles weiter bestimmt. So, und nicht umgekehrt verhalt es fich, ungeachtet man freilich burch eine grammatische Inversion fagen fann: fterblich ift ber Mensch, b = A. Es wird badurch bas Berhaltnif bes A = b nicht ver: anbert : Mensch bleibt bas Gefet, bas Bestimmbare, und fterblich ein willführlich herausgenommener Theil beffen, mas burch bas Befet Menich geworben ift.

Darum die Regel: man muß, um die Form eines Spllos istrus beurtheilen zu können, wissen, welches in den Sagen esselben das Subjekt ist und welches das Pradikat, ohne es durch ie Ausser Stellung herausbringen zu wollen.

Bebeutenber und belehrender ift die Frage: Bas liegt nun

eigentlich in bem Bilbe, welches bas erfte Stud eines Syllogiss mus ift, und allein fein kann Subjekt feines ersten Sages?

- a) Es ist das Bild der organischen Einheit überhaupt, ohne daß irgend ein Mannigsaltiges besonders herausgehoben und bezeichnet wird. Der Beweis liegt darin, weil der Uebergang des Denkens zum Pradikate erst ein Besonderes heraushebt; da im Subjekte alles Besondere ohne Ausnahme für die Möglichkeit des hinzuzusügenden Pradikats gesetzt ist, welcher Undestimmtheit durch das Sehen des Pradikats ein Ende gemacht wird. Bei der Subsumtion ist derselbe Beweis von einer anderen Seite.
- b) Es ist das Subjekt diese organische Einheit, inwiesern sie das Gesetz ist: es versteht sich: des so Denkens des Objekts, b. i. inwiesern in ihr lediglich das Ganze besast ist, ohne welches das Objekt gar nicht als das und das, etwa als Mensch, begriffen werden könnte.

(Wenn Jemandem noch nicht klar geworden ware, welcherlei Art die empirischen Gesetze des Denkens sind, so werbe es ibm klar an biefer Stelle: Es find lediglich Anschauungegefete bes bestimmten Witklichen, die Bedingungen, ohne welche nicht, bes Begreifens eines Kaktums unter biefe und biefe bestimmte Com: plerion ber Merkmale, welche im Sanzen bes empirischen Begreifens liegt an ber und bur Stelle. Benn Etwas nicht unter bem und bem Gefete fteht, nicht biefe bestimmte Summe von Merkmalen, und nicht mehr und nicht minder vereinigt; was erwächst ihm benn nun baraus? Nicht mehr, als bag es entwo ber gar nicht wirklich ift, (obwohl es phantafirt werben fann, ; 28. ein Pegasus), ober nicht bies, nicht Mensch ift, aber ein An: beres, 3. B. Thier. Wodurch also ist eine Erscheinung genöthigt, alles das zu fein, mas ihr Begriff aussagt? Durch die Nothwen: bigfeit, bas zu fein, mas fie ift, ober als bas zum Bemußtfein Auf ber Gunde gegen dies Geset ficht ber Berluft zu kommen. bes Wefens).

Das barum ift bas Subjekt: bas Gefet bes Wefens, bie organische Einheit bessenigen, ohne welches bas Objekt entweber gar nicht ist, ober bies nicht ist. (Das gar nicht Sein fallt ber Strenge nach aus unserer Rechnung ganz heraus; benn bie

Bilber ber Gesetze, von benen hier die Rebe ist, sind gar nicht, zuffer ihrem faktischen Dasein gegenüber, also allemal Gesetze zines wirklichen Seins).

Durch das Subjekt in diesem Sinne soll gesetht sein das Pradikat: es soll sich ergeben durch seine Analyse. Es muß dars um im Pradikate ausgesagt sein ein absolut wesentliches Merksmal; benn nur dies liegt im so begriffenen Subjekte, und anders genommen ware der Sat nicht wahr, daß das Subjekt sei das Bild des Wesens nach dem Gesetze. Ein anderes kann hier nicht Subjekt sein.

Alfo in bem Sahe: ber Mensch ist sterblich, liegt ein Sylslegismus, wenn auf Mensch ber Accent liegt, daß es bedeutet: ber Mensch als solcher, in seinem absoluten Begriffe gefaßt; weil selechthin behauptet wird, daß die Sterblichkeit in seinem Besgriffe liege. Denn es liegt in ihm ein wahrhaftes Subjekt, welches ausdrückt das absolut Gesehmäßige. Dagegen: der Mensch ist Brot, trägt verschnittenes Haar, u. s. f. ist in dem Sinne eines Syllogismus nicht wahr.

Dieser nun einen willtührlichen Theil bes Gesetmäßigen außbrüdende Sat des Syllogismus heißt der maior, als besonderer Sat hingestellt. Der maior muß das Geset ausdrücken, und was das Geset ausdrück, ist der maior. Bo kein solcher Sat if, ift kein Syllogismus. Um die Form eines Schlusses zu bezurtheilen, muß man wissen, ob ein maior da sei, und welcher es sei; und diese Beurtheilung hangt ab von dem aufgestellten Erundsate.

(Wir wollen nebenbei die Kritit der Logit, wo sie leicht ist, beibringen). Daß der maior Ausdruck eines Gesetzes sei, konnte die Logik nicht füglich wissen; denn wie etwas zugleich ein Empisiches und Naturgeset, zugleich auch ein Gesetz des Denkens sein könne, begreift man nur, wenn man durch den transscendenstalen Idealismus das Denken selbst als Natur begreift, wie wir es gethan haben. Daß aber nicht aus allerlei Sätzen, z. B. der Rensch trägt abgeschnittenes Haar, sich schließen lasse, konnte sich ihr nicht verbergen. Der Bernunftinstinkt half ihr auf die einzig mögliche Weise, indem er sie lehrte, das aussere Beichen

374

ber Gesemäßigkeit in der Anschauung hinzuzusügen. (Wir haben diesen Sat oben S. 223 f. bewiesen). Was ist die Anschauung der Gesehmäßigkeit in der Empirie? Die äussere Allgemeinheit, Gültigkeit ohne Ausnahme, das dietum de omni et nullo: das: Alle bei bejahenden, Keiner bei verneinenden Saten; dies war das Auskunftsmittel; welches ihnen jedoch eine andere Unannehmlichkeit zuzog; wovon zu seiner Beit. Dergleichen haben wir in unserer Theoric nicht nothig. Unsere Lehre ist nicht ausserlich mechanisches Probiren, sondern für den Verstand. Die im Subjekte das geschmäßige Wesen bezeichnet worden, wirst du wohl am Prädikate sehen, da siehe du zu, und wenn du es daran nicht erkennst, kann man dich mit dem: Alle auch täuschen.

Sat, ber bebeutenb ift :

Jeber maior ist eine abst lute, unbedingte kategorische Erkenntniß in doppeltem Sinne. Buvdrderst, das Geset, welches sein Subjekt aussagt, hat überhaupt objektive Gultigkeit und Bedutung; denn es selbst ist nur seiner faktischen Darstellung gegentüber, und mit ihr vereint. (Der Sat: der Mensch u. s. f. bedeutet nicht etwa, der Mensch, falls es etwa Einen gabe, wurde sein das und das, als eine hypothetische Folgerung; sondern so gewiß der Mensch vorkommt im maior eines Schlusses, läst sich ihm hinzuseten: er ist, und dasjenige, dem sich dies nicht unmittelbar hinzuseten läst, kann gar nicht erstes Subjekt sein eines Bernunftschulses).

Wie bedeutend dies sei, wird sich in der Anwendung auf die Subsumtion zeigen. Sodann: das Pradikat folgt schlechthin aus dem Gesetz, eben weil das Subjekt ein Gesetz ist des Besens; und nur, was aus dem Gesetz folgt, kann Pradikat sein: die Kopula ist kategorisch, und durchaus nicht problematisch. Der Mensch ist sterblich, heißt, er kann nicht nicht sterblich sein, und was nicht sterblich ware, ware eben kein Mensch.

Der maior in einem solchen Schlusse hat keine Modalität; zuvörderst, er kann nicht ausgedrückt werden mit nothwendig, benn der Ausdruck: das und das ist nothwendig, setzt vorant den Begriff eines Gesetzes, dergleichen es hier nicht giebt, son dern nur die Anschauung des Gesetzes, das blose Bild. Da

Mensch ist nothwendig sterblich ist ganz etwas anders, und verspricht und ben Grund anzusuhren, aus seiner sittlichen Bestimmung heraus, und ist die Antwort auf die Frage: warumi lebt der Mensch nicht ewig auf der Erde. Eben so wenig ist er auszudrücken hypothetisch mit kann, denn auch dies seht den Begriff eines Sesetzes, sondern nur durch ist. So ist der Mensch, so wird er gedacht und wahrgenommen, und damit gut.

In Absicht bes lettern meint es nun bie gemeine Bogit ans bers. Sie giebt problematische maiores au , bie fie mur andere einkleidet, 3. B. Einige Menschen find gelehrt, beißt, ber Mensch kann gelehrt sein. Aber solche Gabe seben voraus ben Begriff eines Gefetes, es tann fein unter ber und bet Bebingung. Dies gehort jedoch gar nicht mehr in bie Region bes fattischen Wiffens." Dag fie nun baburch eine arge Berwirrung begeht, und in ein anderes Rapitel hineinfommt, werbe ich git feiner Beit zeigen; oben liegt icon ber Bint. (Aber es geschieht auch nur mit einer Art von Biberspruch gegen fich felbft. Go ware es ja ber-Lategorische Bernunftschluß: worin ich mit ihnen einverstanden. Davon eben rebe ich jest. Wie laffen fie denn also die Katego= ritat jur Problematicitat herabfinten ?) - Run tann burch bas Gefet bas Prabitat gefett fein auf boppelte Beife: entweber," baff es jur pragnischen Einheit gebore : ober baf es ju betfelben nicht gehore, burch biefelbe ausgeschloffen fei. Alfo ber maior Fann bejahend ober verneinend fein. Beibes jedoch ift fategorischund unbedingt, als absolute Rolge aus bem diefes bestimmte Stin' Tesenben Gefete.

Hönnen ausgebrückt werden in der Sprache durch verneimende Beszeichnungen. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Subjekt, wicht Glauben. Ober: dieses Menschen Gebuld ist underwüsslich; wicht Glauben. Ober: dieses Menschen Gebuld ist underwüsslich; woo das Prädikat negativ ist. Dies andert Michts im Wesen. Durch das Erste ist ein positives Geset aufgestellt, aus welchem das und das solgt, durch das Iweite eine positive Folge aus ein vermen Wesensgesetz, wie man denn fa auch beibe Ausbrücke mit bejahenden verwichseln könnte: Wer rein sinnsich ist, wird vers dammt werden; und: dieses Menschen Gebuld ist ausbauern

gegen alle Versuchungen zur Ungebulb. Db nun die Negation zu den Theilen des Sahes, oder zur Kopula gehöre, das muß man aus dem Inhalte ersehen, und es ist nicht nothig, darüber besondere Auskunftsmittel zu geben. Wenn das Pradikat in einer Negation ausgedrückt wird, so verschlägt es Nichts: die Negation muß aus beiden Gründen im Schlußsahe wieder vorkommen. Der erste Fall, an demselben Sahe, hat Leibniten zu einer hochst sonderdaren Bemerkung verleitet, die auch Kant, wie es mir scheint, irre geführt hat, worüber zu seiner Beit.

2) Was zwar nicht unmittelbar zur Aheorie des Schlusses gebort, aber boch nüglich ist zu bemerken. Die Negation des Prästläts kann durch das Gesetz gesetzt werden oft auf doppelte Weise, entweder, weil gesetzt ist die entgegengesetzte Position, oder weil die ganze Sphare dieses Pradikats durch das Gesetz ausgeschlossen ist. Hierauf gründet sich der Unterschied zwischen endlichen und unendlichen Urtheilen. Db die Negation ein endliches Urtheil sei, oder ein unendliches, geht den Syllogiszmus ganz und gar Nichts an, der sie beide ganz gleich behandeltt, wie negative Urtheile; die Conclusion ist negativ.

Gin Beispiel: - ber Rabe (ber bann tein Rabe ift,) ift grau: - (weil er schwarz ift). Der Triangel ift nicht grun: (weil er eine Conftruction ist im Raume ohne bie Synthefis mit ber Qualitat). Mein Beweis ift fuß, ober schmadbaft u. f. f. Diefe Gabe, und die Unterscheidung berfelben ift bochft bedeutend in ber Philosophie, besonders ber transscendentalen. Es find aus ber gewöhnlichen Ignoranz berfelben ihr fehr viele Nachtheile et machien. a. B. bie Beichulbigung bes Atheismus, weil fie ben bochften Befen alle die in dem Wefen der Endlichkeit begrunde ten Refultate absprechen muß, Die oft eben fo abgesprochen werben ben tiefer liegenden endlichen Wesen. 3. B. bie Materie benet nicht, weil in ihr bas Gegentheil biefes Charafters gefet ift, fie ift bloge Einheit ber Mannigfaltigfeit, ohne bas Bilb ber Einheit; weil fie barum unter ber Sphare bes Dentens liegt. Dagegen Gott benkt nicht, weil er über die Sphare ber Bestimmung durch Denten, und überhaupt aller faktischen Bestimmung hinaus liegt, weil ein Bilb in ihm ganz und gar nicht fein kann, fondern eitel Sein. Also die Materie ist nur Schachtes, Produkt bes Denkens: Gott ist schlechthin unabhängig vom Denken und Bilden, und über dasselbe erhaben. Das erste ist ein verneinens des, das zweite ein unendliches Urtheil. Damit nun die bes schrie Menschen nicht geärgert werden, wenn das Letzte ges sagt wird, und glauben, das absolute heilige Wesen, der Duell unsers Lebens und Daseins, werde dadurch gleichgestellt dem Stock und Stein; so wird es gut sein, ihnen dies zu sagen. Nicht daß sie es gerade begriffen, denn um diese absolute Scheisdung der Bestimmungssphäre zu sehen, muß Einenr das Auge schon aufgegangen sein über das Uebersinnliche; (der Gegansat durchgesschrt sein;) sondern, damit sie merken, daß hier etwas ihnen Werdorgenes liegt, und sie sich bescheiden.

Der Unterschied ist, benke ich, klar von Ihnen eingesehen; wer auf ein unendliches Urtheil kommt, wird ohne Zweisel wissen, was er thut. Die Anwendung in Vortrag und Lehre ist klar.

Db nun irgend Jemand diesen Unterschied mit der Terminos logie sich bestimmt gedacht hat, ober ob ich der Erste bin, weiß ich nicht. Daß Kant einen Unterschied gemacht hat, und was er damit gesagt hat, davon nachber. Daß die Kantianer in ihren Logiten sich plagen, ohne daß es zu einem verständlichen Worte kommt, liegt am Tage. Was historisch sich darüber beis bringen läßt, ist Folgendes:

Leibnig: Wer nicht glaubt, wird verdammt: ber Jude glaubt nicht; darum wird er verdammt. Hierbei: er wolle uns ein Licht aufsteden. Die Kraft der Kopula sei nicht genug erzwogen worden. Der minor sei nicht etwa ein negatives Urtheil, sondern ein bejahendes: so zu verstehen: verdammt sind, die nicht glauben; nun sind das die Juden. Ja: das sollte ich auch meinen: denn er enthält die Subsumtion: wenn aber nicht substantit würde, so wäre eben kein Schluß. Das seien nun unservolliche Urtheile, infinitae enunciationes, die in der Logikbehandelt werden müßten, wie bejahende, weil bejahend geschlossen würde.

[So auch Kant spricht: behandelt wie bejahende. Wenn in Diefen Worten ein Sinn ift, was tonnen sie heißen? Ein schein-

bar negatives Urtheil sei boch im Grunde ein bejahendes; Subschutten unter bas negativ ausgedrückte Geset, das Subjekt des maior. Denn etwas Anderes sindet nicht Statt. — Läge die Berneinung in der Stelle des Pradikats, ein wahrhaft unendlisches Urtheil; — so wurde es behandelt wie ein negatives. Kant spricht darin Leibnigen nach, der — man nehme mir's nicht übel — diesmal noch nicht wußte, was er redete.

Kant sett ihn nicht in ben Schluß — bie Seele ift nicht sterblich. Bejahend: nicht roth, nicht sinnlich, unendlich: bleibt überall basselbe? Die guten Kantianer waren ba freilich zu bestlagen] \*).

XXIX. Vortrag. 1) Anschauung des Gesetes. 2) Falstische Anschauung des Gesetes; daraus Bildung der zweiten Prämisse, genannt minor: von ihm jett, Zuvörderst über das Wessentliche, dann über die äussere Form. F = A Cajus ist ein Mensch.

1) F, bas Faktum überhaupt, ift bas Subjekt.

Was ist nun eigentlich in diesem Subjektsbegriffe befast, als Subjektsbegriffe, meine ich, vor Hinzusügung des Pradikats A? (Eben so wie wir das Wesen des Subjekts im maior erforscht haben). Ich sage: das Subjekt im minor ist die absolut reine Form eines Faktums der Wahrnehmung überhaupt; dies, daß in einem Zeitmomente, der nach einem andern ist, und vor einem andern, wahrgenommen wird ein, ein saktisches ist setzendes Bild. Dies, und durchaus weiter Nichts, ohne alle Bestimmt heit durch ein Geset; denn die Bestimmtheit durch ein Geset überhaupt wird ihm ja erst durch die Hinzusügung des Pradikats gegeben. Verhalt dies sich also, so sind auch alle möglichen Subjekte der minores durchaus sich gleich; denn es ist in allen rein dasselbe, die Form eines blosen Bildes, das da eben

<sup>\*)</sup> Anmertung bes herausgebers. Der lette Theil [ -- ] findet fich nur in Fichte's Concept; nicht in ben Kollegienheften; bestalb ger lang es uns nicht, ben Ginn ficher herzustellen.

ift, und damit gut, überhaupt. Auszusprechen: Etwas, irzgend Etwas. Denn was ist das Etwas? Produkt eines Bilzdes, Gebildetes aus einem solchen überhaupt. Eine innere Bestimmung kann noch nicht hinzugesetzt werden; denn alle innere Bestimmung beruht auf dem Gesche, das erst im Pradikate hinzugesetzt wird. Was allenfalls als beigesügt gedacht werden könnte, ist die aussere Bestimmung der Zeit; das Etwas, das wahrgenommen ist in dem und dem Merkmale innerhalb der Zeitzreihe von Wahrnehmungen, das Etwas, das ich jeht meine: "Cajus." Was ist Cajus, wenn er nicht ein Mensch ist, was er erst durch das Pradikat wird; aber auch nichts Anderes sein kann, da er sich als Mensch sinder Bestimmung, die dem Etwas überzbaupt, bestimmt durch diezenige Bestimmung, die dem Etwas überhaupt übrig bleibt, die Zeit.

Dies das Subjeft des minor, Reproduktion, daß ein Bilb ift.

2) Das Praditat besselben ist das Gesetz selbst = A: Mensch. Ganz dasselbe, und in dem Sinne, wie es als Subjekt des maior ausgestellt ist; als organische Einheit überhaupt, und in der Form des Mannigsaltigen, was es auch sei. Der Sinn des minor ist darum: das Faktum dieses Bildes = F, von welchem schechthin nichts weiter ausgesagt wird, als daß es ist, geht durchaus einher nach diesem Gesetz, ist die faktische Darstellung dieser organischen Einheit der Mannigsaltigkeit. Indem ich wahrenehme dieses F, bin ich zugleich bestimmt in derselben unzertrennzlichen Synthesis durch das Geset A.

Regel: das Pradikat des minor muß durchaus sein daffelbe, was da ist das Subjekt des maior. Ausserdem ist ein Syllogis= mus nicht möglich.

3) So viel ist wohl schon klar, baß der minor die Subsumstion des Faktums unter das Geseth ist, und daß diese Subsumstion schlechthin geschieht, nicht durch einen vermittelnden Schluß, indem sie es ja selbst ist, die den Schluß, inwieweit er zu Stande kommt, in Beziehung nämlich auf das im maior ausgesagte Pradikat = b, oder sterblich, vermittelt. Es ist darum eine belehrende Frage: wie ist denn die unmittelbare

Subsumtion bes Faktums unter bas Gefet möglich? (Nicht um bie Frage überhaupt zu beantworten; benn bies ift schon oben zur Genüge geschehen, sondern um die allgemeine Antwort an dieser Stelle wieder zu finden, und baraus eine tiefere Einsicht in bas Wesen des Schlusses zu schöpfen).

Offenbar muß unmittelbar mit bem Kaktum ber Unichauung fich vereinigen bas Bild bes Gefetes; bie Conftruction eines Mannigfaltigen nach biefem Gefete, und bas Urtheil, bag bas in ber Anschauung Gegebene übereinstimmt mit bem nach bem Gefete zu Conftruirenden, wie wir oben die faktische Erkenntniß Nur so ift ber Subsumtionssat F überhaupt abgeleitet haben. Dies geschieht nun schlechthin baburch, bag bas = A moalich. Biffen überhaupt ift; bem mittelbaren Schlusse liegt barum ein absolut unmittelbarer zu Grunde, und jener wird burch biefen allein möglich. Die unmittelbare Subsumtion, ohne welche ja gar kein Syllogismus ift, weist auf biesen Schluß zurud. fete hinzu: sogar durch daffelbige Merkmal b, burch welches bas F im unmittelbaren Schlusse bestimmt wird, ist es schon bestimmt im unmittelbaren. Denn was fagt ber minor? F fei biefe or ganische Ginheit A. Run ift in biefer jebes burch alles gefest; man hat barum burchaus kein Bilb ber organischen Ginheit, ohne zu haben ein Bild alles in ihr liegenben Mannigfaltigen, indem bie Einheit nur ift bas Mannigfaltige zusammengenommen; mit bin, um zu haben ein Bilb bes b, und bem F bies auguschreis ben. Was barum bie Conclusion hinzusett, liegt eigentlich schon in ber Subsumtion unter andern mit barin.

Was haben wir durch dies Alles gesagt? Buvdrberst dassebe, wovon wir ausgingen. Der Syllogismus ist nur Reproduktion, und allemal analysirende und theilweise Reproduktion der ursprünglichen Erkenntniß, und sett diese voraus. Durch ihn wird nicht erkannt, oder erschlossen, sondern eine schon vorhambene, und schlechthin vorhandene Erkenntniß nur in ein besonder res Wild gefaßt. Sodann: diese ursprüngliche Erkenntniß selbst, ihrer ungetheilten und organischen Einheit, kommt im Schlusse selbst in einem Wilde vor. Dieses Wild nämlich ist der minor des Syllogismus. Auf den Inhalt besselben gründen sich die

rigen Theile, und er ist die eigentliche Basis, und bas haupt= d bes Syllogismus. Buvorberft ber maior: bas Befet orgacher Einheit, und bag in ihm unter andern b liege, - wo es denn begriffen, auffer an bem gattum in ursprunglicher tenntniß? Dag in F bas Gefet organischer Einheit liege, und t ihr auch b, der Inhalt der Conclusion: wo ist es benn be= iffen, ausser im Begriffe bes gaktums burch bas Gefet in brunglicher Erfenntniß? Daher kommt es auch, bag ber Mogismus bie Borberfage nicht beweift, fondern fie als bekannt ausset, und feine gange beweifende Rraft vernichtet ift, wenn n ihm einen von biefen ablaugnet. Du weißt boch, bag A vei fich führt, bu weißt ferner, daß F ein A ist; also muß ja Abeit in F bei sich führen b. Woher aber weiß ich benn ? Aus ber ursprunglichen faktischen Erkenntnig. Diese wird Schluffe bem Menschen wieder vorgehalten, und er an fie erert im Bilbe, welches Alles gang und vollendet bei einander minor liegt. Aus diesem Gesammtbilbe wird nun berjenige eil im Schlusse herausgehoben, auf den es dermalen ankommt, bt um ihn erkennen zu laffen, fondern um ihn nur zu erinnern, banertennen zu muchen auch ausserlich bas wohl Erkannte, bas siefen wird nur aus feinem Erfanntfein. - Aus biefem Befen minor kommt es auch, daß berfelbe bei ben mannigfaltigen Mogismen, die burch bieselbe ursprüngliche Erkenntnig gegeben ), immer berfelbe bleibt: F = A . F die faktische Form übeript in ihrer Allgemeinheit: A bas Geset in seiner Allgemein= Es ist das Bild ber ursprünglichen Erkenntnig in ihrer tischen Einheit. Dagegen ber maior und die Conclusion Theile d aus der Analyse dieser Erkenntniß, welche, ba die Erkennts ein Mannigfaltiges enthalt, nothwendig felbst ift ein Manfaltiaes. Der minor burch fich fest keine bestimmte Conclus 1: (F = A. wie soll ich baraus schließen?) sondern die Mogkeit aller, die durch diese ursprüngliche Erkenntniß gegeben ), alles beffen, mas Prabikat sein kann im maior. Nur mit 1 maior vereint ift eine bestimmte Conclusion gefett; burch Dradikat des maior. Durch ihn bleibt bieselbe Unbestimmts

heit, die ba ift im Subjette bes maior, weil er in diesem Subsjette endigt.

4) Die logische Kopula bes minor. Die Subsumtion ist kategorisch; benn sie ift Ausbruck eines ursprünglichen Bilbes, bas, so gewiß ein Schluß möglich ist, ist, und so ist. ferner positiv bejahend: es muß subsumirt werden, darf nicht etwa ausgeschlossen werden, ausserdem ist ein Schluß nicht moglich  $A = b \cdot F$  non A. Ein Elephant ift fein Menfc. tann ich nun schließen? b tann ihm auf andere Beife gutom-Die Regation der Subsumtion heht die gange Schlufform Der minor ift durchaus bejahend. Das Gubjett ift eis auf. gentlich ein Etwas überhaupt, und feine Bestimmtheit erhalt es nur burch bie Subsumtion; bes Etwas, mas eben A ift. Es ift barum ganz barin aufgenommen, indem nur burch die Aufnehmbarkeit seine Sphare bestimmt ift. Das Subjekt im minor hat barum gar teine Sphare, als bie ihm burch bas Prabitat ange wiesen wird, hat keine Quantitat, wie ber maior keine Modes litat hatte. Es ift im Fakto bezeichnet, mas bies ift, nur bies; bies aber gang. Cajus ift ein Mensch, als folcher fterblich. Bas er noch fonft fein mag, geht uns Nichts an. Allgemein, nicht particular. — Der Mensch ift sterblich. Einige ber Geschopfe find Menschen. Einige, welche darum? Die da Menschen find; also wir sind wieder beim maior, und haben uns nicht aus ber Stelle bewegt, und nur scheinbar geschlossen. spricht gar keine faktische Wahrnehmung aus, sondern nur die Möglichkeit einer folden. Jede Bahrnehmung hat ihr bestimmtet Objekt: Einige ordnet gar nicht unter bas Geset, sondern sprickt bloß aus die Möglichkeit einer folden Unterordnung. auch fo: Ein Geschöpf kann ein Mensch fein: wieber ein Geset, bas nicht ausschließt, ein problematischer maior. Ein Geschöpf kann sterblich sein, wenn es nämlich subsumirt wird unter ben Begriff. hier ift also nirgends eine mabre Subsumtion, ein minor, fondern Ausbrude bes Gefetes, Bertroften auf eine Subsumtion.

Sie nannten es ben kategorischen Bernunftschluß. 280 ift barin etwas Kategorisches?

- 5) Resultat: Ein Syllogismus muß einen minor haben: ber minor aber eines Syllogismus ift die nach Subjekt, Pradiztat und Kopula beschriebene Subsumtion des Faktums unter das Gefes.
- 6) Der britte Sat, die Conclusion, ergiebt sich nun leicht. Kommt dem F Alles zu, was in der organischen Einheit übers hampt liegt, laut des minor; liegt aber in dieser b, laut des maior; so kommt F zu b.: ergo F = b. Das Subjekt der Conclusion = das subsumirte Faktum, Subjekt des minor: das Prädikat, Prädikat des maior. Denn um dieses Prädikat von F zu beweisen, wurde der ganze Syllogismus angelegt. Die Ropula in der Conclusion ist nothwendig kategorisch, wie die Kopula der beiden Bordersätze.

ben b, ober negativ, ausschließenb. In Absicht ber Bejahung ober Berneinung ift barum bie Kopula ber Conclusion, wie bie bes maior. Dies barum ihre Regel.

7) Es tommen barum in einem Syllogismus brei verschiesbene Begriffe vor, welche die Logik termini nennt. Der der Gesets A: genannt medius, weil er das vermittelnde Glied giebt; ferner der terminus eines Theils der durch die organische Einheit von A gesetzen Mannigsaltigkeit, z. B. b: und endlich die saktische Anschauung = F. Diese sind immer bestimmt durch ihr inneres Besen; und an diesem soll man sie erkennen.

Die Sate find bestimmt gleichfalls burch ihr inneres Wesen, und aus diesem erkennbar. Der maior der partielle Ausbruck bes Gesetes, der minor die Subsumtion.

Durch bies Wesen der Sate ift nun bestimmt die Stellung ber termini in ihnen maior — med. — maior.

÷

min. — min. — med.

conclus. — min. — maior, mit ber Kopula, die der maior hat. Die Grundregel ist, Identität der termini.

Run mag man Sate und Begriffe burch einander werfen; mit biefer Erkenntniß ausgeruftet, wird man fie wohl auseinander lefen, und in ihre naturliche Ordnung gurudbringen konnen:

("reduciren," wovon zu seiner Beit); z. B. Mensch ist doch wohl Cajus, sterblich ist aber ber Mensch, sterben muß barum Cajus.

und hiermit ift benn bie Lehre vom eigentlichen Syllogismus, ben kategorischen Bernunftschluffen, geschlossen.

Die Grundverschiedenheit nun dieser Lehre vom Sylogismus von allen, die Kantische nicht ausgenommen, ist die, daß
ich in den Bordersägen besselben nur unbedingt gultige tategorische Sage zulasse, und allen Unterschied der Modalität oder Quantität (beides kommt auf Eins hinaus, wie ich gezeigt habe;)
gänzlich aushebe: daß darum bei mir nur zwei Arten des Bernunftschlusses, die bejahende und verneinende, übrig bleiben.
(Barbara und Celarent; nicht einmal Darii und Ferio, ge
schweige denn die anderen Formen, die auch Kant und alle
Kantianer verabschieden. Das Nothige darüber zu seiner Beit).

Diese Theorie entsteht mir nun baraus, daß ich Syllogismus nenne nur die theilweise Reproduktion einer ursprünglich sakisschen Erkenntniß, welche letztere darum durchaus fertig ift, und bestimmt, und in der Reproduktion als fertig und bestimmt darzestellt werden muß, keineswegs aber als erst bestimmbar durch ir gend ein noch zu erkennendes Gesetz, oder durch eine noch zu machende Subsumtion; denn in dem letztern Falle wird nicht we producirt eine gegebene Erkenntniß, sondern es wird die Aufgabe einer zu erwerbenden gestellt.

Dies ist allemal der Fall, wenn einer der Bordersate particular, oder problematisch ist: (beibes ist Eins). 1) Einige Befen sind sterblich, heißt so viel als: ein Wesen kann sterblich sein, d. i. durch den gesetzlichen Begriff eines Wesens ist die Sterblichkeit nicht ausgeschlossen. Cajus ist ein Wesen. Er kann dar um sterblich sein, wenn er namlich unter diese Sphäre gehört.

2) schon oben gezeigt: ber Mensch ist sterblich, einige Geschopft sind Menschen. Es ist ein völlig tauschendes Spiel, und leen Wortmacherei! Das Einzige, was bei einem solchen Bersahren verdienstlich sein kann, ist, daß badurch die Sphare für Untersuchungen bestimmt und abgesteat wird: 3. B. »die Philosophie giebt sich für ein Wissen; einiges Wissen ist empirisch, die

Philosophie konnte darum empirisch sein. Wir wollen es bems nach untersuchen.« Dieser Gang ber Untersuchung wird ohne Bweifel auch seine Stelle sinden.

Auf biefe Kritit konnte man und nun entgegnen: Du gehft aus von einem burchaus anberen Begriffe bes Spllogismus, als bie Logit, und nun schließest bu baraus und haft fur bich recht. Die gemeine Logit geht von einem anderen aus, benn bu, ber auch dies Lettere, was du gleichwohl zugiebst, mit in sich faßt. Antwort: daß sie von einem anderen ausgeht, wird zugegeben. Belder es leiber fei, werben wir feben. Aber ich läugne ibr bas Recht ab, auszugehen von einem folchen Begriffe, ber untereinander wirft, und als Form beffelben Grundgefetes betrachtet, was fo verschieden ift, wie Reproduktion eines Gegebenen, und Aufgabe eines zu Findenden, wie (oben gezeigt) bas Ich, als Subftang jum Accidens, von bemfelben als Princip eines nach einem begriffenen Gesethe hervorzubringenben Principiates: basjenige beizumischen, wodurch das eigentliche Wefen des Gegenstans bes vollig verbedt wirb. Die Absolutheit bes kategorischen Schlusses; wer erkennt sie wieber in biesem »kanna 2c. ? werbe über bies und bas bahin Gehorige, ein burchaus entgegen= gesettes Princip Boraussetente, bas Nothige beibringen.

Die Logik ift nicht erfunden worden durch Aufsuchung ber Sefete des Wiffens, wie die transscendentale; auch nicht einmal als ein Werkzeug, um die Wahrheit zu finden, als organum ber Biffenschaft; (man hat immer gefühlt, wie wenig fie bazu angethan ift:) sondern als ein Berwahrungsmittel gegen ben Irr= thum in ber Mittheilung mit andern, und noch vielmehr gegen bas Ansehn und ben Schein, bag man ben Irrthum sich gefallen laffe. Es ift aber bas Gefet ber Mittheilung : bag feiner in ben andern hinein wissen kann; es kommt nur barauf an, bag man ihn anerkennen laffe, was er im Grunde icon weiß, was in seinem ursprünglichen faktischen Wissen liegt, durch Reproduktion in ber Form bes Syllogismus. Dies ift barum bie aus= führlichste Beise, sich mitzutheilen. Daß man nun nicht Jemanbem etwa einrebe, es liege in seinem ursprünglichen Wissen, was boch nicht barinnen liegt, bafur giebt es kein Mittel, und es be-

barf auch eigentlich teines; barüber wird Jeber verwiesen an fein unmittelbarcs Gelbstbewußtsein. Dag aber Jemand unter bem Bormande und Anscheine, er erwecke blog biefes, er schließe barum, nicht Unwahrheit vorbringe, indem er das nicht thut, war ju befürchten; bag er bie Schlufform nur vorspiegle, wahrenb wirklich nicht geschlossen wird. Ueberdies bat diese Art ber Berleitung etwas Aergerliches, und die Person Berkleinernbes. Der Schluß geht immer in seinen Pramiffen bavon aus: bu giebft ju. Rann nun bies geläugnet werben: (laut bes ursprünglichen faktiichen Bewußtscins;) so bat die ganze Gemeinschaft ein Ende. Muß aber bies zugegeben werben, so mag bie Conclusion immer unferm naturlichen Bewußtsein widerftreben, wir erscheinen bens noch, wegen ber zugegebenen Pramiffen, und wegen ber großen Rraft ber Schlufform, als Theilnehmer und Gefellen bes Irr Wir kommen in Berlegenheit und Biberspruch mit uns selbst. Bon ber anderen Seite ber Reiz berer, die entweder taus ichen, ober fich nur auf Unkoften Anderer erheben wollen, auf biefe Beife, bei ber fie allein fich Glud versprechen, Irrthum ju verbreiten, hat biefe Runft ausgebilbet.

So entstand die Aufgabe, gegen dieses Uebel sich zu schügen: sich nicht durch die Form des Schlusses täuschen zu lassen; des Schlusses: des Also. Eine Theorie des empirischen Also ist die ganze gemeine Logik. Aus Prämissen. Wo nur irgend dies im Leben anzubringen ist, schlägt in ihr Gebiet; damit man sich so Etwas nicht ausbürden lasse, dagegen wollte sie schüger, und das durch Mittel, die so viel als möglich den Verstand überstüssiss machten, wie man durch Würfel Menuets componirt; sie suchten darum nicht, was der maior und minor nothwendig ist, sondern nur, wo keiner ist.

Was nun zuvörberst die spllogistische Form betrifft, das Problematische mit eingerechnet, weil in ihr auch ein Also liegt, so wird in ihr nicht allemal der Schluß so ausgedrückt, wie er nach den Regeln des Schlusses ausgedrückt werden sollte, sondern die Sprache, Lebhaftigkeit und Zusammenhang stellen oft die Sähe und Begriffe anders, als die ausgestellte Formel es fordert, es wurde darum darauf ankommen, diese anderen Stellungen zurudzuführen auf die rechte bes Berfiandes, um fie gu überfeben. Daber die vier Figuren. Die erfte als die naturliche:

Asserit A, negat E, sed universaliter ambo.

Asserit I, negat O, sed particulariter ambo.

- 1) Barbara Celarent, primae, Darii Ferioque.
- 2) Cesare Camestres, Festino Baroco secundae.

Die Berschiedenheit der Schluffe haben wir nach ber Betschiedenheit der Ropula: ob biefe affirmativ ober negativ ift, eins Die gewöhnliche Logit hat vier Schlufformen, allgemein bejahende und allgemein verneinende. Also die erste Figur hat nach der gewöhnlichen Logit vier modos, bie fie an ber aufgestellten Form mit a e i o bezeichnet. Rach biefer Regel beift ein Schluß in ber ersten Figur, welcher a jum maior bat, und bessen Subsumtion auch a ift, eine conclusio in Barbara. Belche aber ausgeht von e mit ber Subsumtion a, hat bie Conclusion e: Celaret. 3) a — a — i Darii. 4) e - i - oNach meiner Theorie werben bloß zugegeben Barbara und Colarent, das sind die Modi der von der Logik felbst für allein richtig anerfannten erften Figuren. Aufferbem nahm bie Logit noch eine breifache Kigur an, und ber Professor Krug bat. fich noch neue ausgesonnen. Ich zweifle nicht, die ganze Sache hat etwa so viel Werth, als bas Nachdenken über bas Schachs spiel. Es ift auch gar nicht zweifelhaft, bag ein Princip biefes Spiels gefunden werden konne, und so auch ber moglichen Figu-Jest habe ich bazu die Beit nicht. Wenn ich einmal wieber auf biefes Rollegium gurudkomme.

XXX. Bortrag. Ueberhaupt, ein Hauptgrund aller bieser Sophismen, seien sie nun willkuhrlich ober unwillkuhrlich, ist ber, wenn ber Sinn ber termini geanbert wird, und ein Begriff in ber zweiten Stelle einen anderen Sinn bekommt, als in ber ersten. Dies läßt sich nun burch keine Regel über die Form kenntslich machen; es gehört dazu Verstand, Vergleichung des terminus in ben zwei Stellen. Die formalen Fehler des Schlusses

laffen fich offenbar barauf jurudbringen, bag fie 1) im maior ober minor liegen muffen: bag ber maior nicht mahr, bas Bes fet unrichtig ausgesprochen fei, ift tein Fehler gegen bie Form. Ist ber minor nicht wahr. F nicht zu subsumiren unter bies Die Form bes Gefet, fo ift bies auch nicht gegen bie Form. Schluffes besteht in ber organischen Bereinigung bes maior und minor eben zum Schlusse; ber einzig mögliche Fehler gegen bie Korm ware barum, wo kein maior ober minor ift. . 3ch kann mir die Moglichkeit nicht benten, einen folden Schluß vorzu-Spiegeln. Bwar, meiner Theorie zufolge ift in problematifcen ober particularen maioribus in ber That fein Gefet ausgefproden. Einige Dinge find organifirt. Belde benn? In welcher Fortbestimmung bes Gesetes eines Dinges überhaupt liegt es benn, bag es organifirt fei? Dennoch schliegen Gie fort: Senb haufen find Dinge; folglich konnen fie organisirt sein: und et if Uebrigens rudt burch alles Schließen bie Ertenntnif nicht weiter; es wird nur unter die Unwissenheit subsumirt. 34 behaupte baher vielmehr: es ift gegen bie Form bes Schluffes.

2) Wenn keine Subsumtion da ift. Da es in diefer Art berühmte Sophismen giebt, mit benen noch bis heute geprahlt wird, als die Logik in Verlegenheit bringend, so wird es vielleicht nicht uninteressant sein, diese Falle naber zu betrachten.

Erinnern Sie sich nur an das oben über die Subsumtien überhaupt Gesagte. Ich sage: 1) die Subsumtion ist die Aner kennung eines Kaktums unter bem Gefete; nicht zufolge ber An schauung bes Gesetzes, und schließend, analysirend, sondern schlechthin unmittelbar; benn fie brudt aus bie fynthetische Unschauung. Die Unalpse bes Gesetzes giebt bloß die Merkmale, nicht mas, welche Fakta, barunter enthalten sind. (Go leicht und boch so unbekannt! In ber gewöhnlichen Logik fieht es in ber That aus, als ob man burch die Analyse bes Begriffs Mensch auf Cajus, Sempronius, Titius kame). Analyse ist burchaus etwas Underes: jenes Unschauung, bieses Denken. Daher (eine Bo merkung, die noch nirgend vorgekommen ift, aber nicht unbebeu tend:) bringt fich auch bas Ift im maior und bas in ber Sub fumtion mit einem gang anberen Sinne auf. Der Menfc iber

haupt ift sterblich, Cajus ist ein Mensch. In anderen terminis: Ber fündigt, wird gestraft. Die gesetzliche Enunciation. Cajus wird gestraft. Ich habe es gesehen, bu tannft es feben. Europäer lebt von Brot; ein folder und folder lebt n. Schon die Grammatit unterscheibet es: im ersten nicht bas Prafens, sonbern zeitlot, aoristisch, bagegen im historischen Sage ein mahres Prasens. Dagegen sett bas Kaktum nothwendig eine bestimmte Beit. Das Geset vernichtet bie Zeit, und ist über ihr; bas Faktum hat allemal feine Beitbeftimmung. Daran ift barum ber Ausbruck bes Gefeges, und ber ber Subsumtion zu erkennen. Ob darum in einem streitigen Falle wirklich eine Subsumtion Statt finde, ober nicht; lagt fich 1) baran erkennen, ob burch bas lettere ein Fattum in ber Beit ausgesprochen worben. 2) Der maior in eis nem Bernunftschlusse postulirt schlechthin die Subsumtion, und zwar eine mahre, wie sie beschrieben worben. Dies ist oben ge-Er brudt ja nothwendig aus ein faktisches Gefet; es last zu bem Subjekte fich feten ein ift. Also es sind faktische Beiterscheinungen, Die fich subsumiren laffen, und fie find geset, so gewiß er geset ist, als eine Sphare mahrer Subsumtion.

Wie nun etwa ließe sich eine Subsumtion vorspiegeln? Intwort: wenn etwa das im maior ausgesprochene Gesetz sich selbst wieder subsumirt wurde als sein eigener Fall. Daß da teine Subsumtion, gar nicht diese Sphare, mithin auch kein Syllogismus Statt sindet, daß also gegen die Form gesündigt worden, ist aus dem Gesagten klar.

Ran hat einen solchen Schluß, mit dem Borgeben, er sei der Form nach richtig, maior. Kein allgemeiner Sat gilt ohne Ausnahme. Gesetzlich, es liegt im Wesen der Allgemeinheit. — Die Wahrheit an sich will ich nicht prüsen. Wenn es wahe ware, so gabe es gar keinen Schluß. Für seine eigene Möglichkeit muß er gerade dies voraussetzen, daß er keine Ausnahme duldet. Dies ist darum schon widersprechend. Es wird dutch ben Inhalt des maior geläugnet, was er dadurch, daß er maiorist, nothwendig sett. Also er fündigt gegen den Sat der Substantialität des maior überhaupt. Die Nichtgültigkeit wird selbst

als allgemeingültig aufgestellt, protestatio facto contraria. Dies will ich schenken.

Wie nun subsumiren? Irgend eines aus der Sphare der bekannten allgemeinen Gesetze, z. B. das Gesetz der allgemeinen Anziehung in der Körperwelt ist ein allgemeiner Satz; mithin gilt er nicht ohne Ausnahme. Es giebt irgendwo Körper, die sich nicht anziehen. So ware die ausser Form behauptet, und wer, einsehend, was er da eigentlich zugegeben hatte, den Schluß läugnen wollte, der mußte sich an die Vordersätze halten, und ohne Zweisel an hen maior.

Sie aber so: dies ist selbst ein allgemeiner Sat: bas Gesetz wird hier sich selbst untergeordnet als seinem Gesetz; also es ist keine Subsumtion ba; und dies ist, benke ich, ein Fehler gegen die Form.

Lustiger ift Folgendes:

Syllogismus des Meisters. Wer seinen ersten Proces gewinnt, der bezahlt; (Gesetz des Vertrages:) nun hat er in dem und dem nachgewiesenen Faktum gewonnen; also ic. — So nicht: sondern wir processen selbst über das Gewinnen oder Verlieren des ersten Processes, das ja schon vorliegen müßte, als die Subsumtion. Das Gesetz soll selbst das Faktum hergeben, und aufhören Gesetz zu sein. Durch das Faktum soll entschieden werden, ob das Gesetz gelte. Hier wird die Vermengung des maior und minor recht deutlich.

Sanz so wie meine Syllogistik entscheidet, entscheidet hier ber gesunde Menschennerstand, oder die Nichter mußten zu viel Respekt haben. Ich hoffe, ein Bauernrichter bei uns wüßte es, id fragte: hat er den ersten Proces benn wirklich gewonnen oder verloren?

Ein ahnlicher Betrug liegt bem sorites, acervus, acervalis ber Alten zu Grunde. Man follte fagen, ob z. B. 180 Schafe eine heerbe maren? Wer barauf sich einläßt, ja sagt, ben fragt man weiter, bis er entweder Eins als eine heerbe ber tame, ober irgendwo, wenn er um eins aufhorte, bekennen

muste, bag bieses Eins mehr ober weniger bas Sanze gur heerbe machte.

36 fage, es wirb ba angemuthet eine Subsumtion gegen bas oben aufgestellte Geset ber unenblichen Gate. 3ch foll etwas subfumiren unter ein Gefet, und bestimmen burch ein Prabifat, in Begiehung auf welches es schlechthin burch fein Befen als unbestimmbar gesetst ift: gerade fo, als wenn ich gestehen sollte, baf, ba ein Dreied nicht grau fein tonnte, es barum fein mußte von anderer Karbe. Denn Baufen, Beerbe, und alle Begriffe ber Art find Begriffe von ben Anschauungen einer unbestimmten Rannigfaltigkeit, bei ber und auf irgend eine Art bas Bablen vergeht; die Bahl ift in ihnen burchaus negirt, und nur burch bicfe Regation ber Bahl überhaupt find fie bas. hier wird barum durch die Subsumtion der Fehler gemacht. 100 Schafe sind 190 Schafe, und teine Beerbe. Gine Beerbe Schafe ift eine, in ber Auffassung wenigstens als Heerbe, ungezählte Menge Schafe (verfloffen zu einem Ganzen, die einzelnen gar nicht als folche geschieben). Aur ben herrn ober hirten mogen fie gezählt sein.

XXXI. Bortrag. So viel von dem Interessantesten in der Behre vom Spllogismus. Jest wollen wir mit einer Zusammensaffung des Ganzen schließen.

Bas haben wir burch biefe Betrachtungen gelernt?

Der angekündigte Zweck dieser Vorlesungen war: durch Unsterscheidung der Logik von eigentlicher Philosophie auf die letztere vorzubereiten. Es konnte namlich in einer solchen Unterscheidung nicht sehlen, daß man dabei einen ziemlich genau bestimmten Begriff von der letztern bekomme. Es sollte sein eine Unterscheidung des innersten und tiessten Seistes beider, nicht etwa bloß eines ausserlichen und zufälligen. Es sand sich, daß der besondere Seist der Logik zugleich der Seist aller nicht wahren, d. i. nicht idealistischen Philosophie sei; und so wurde und benn unsere. Bestrachtung zu mehr als wosur wir sie angekündigt hatten, zur Ausstellung des Unterschiedes aller vorgeblichen und Schein-Phis

losophie ohne Ausnahme, von der mahren, die die B. = E. ift, was die wahre Philosophie nothwendig fein muß.

Der Unterschieb beiber in ihrem Versahren beruhte auf ber ganzlichen Verschiebenheit zweier inneren Organe, die sich eben so unterscheiben, wie im Aeusserlichen Sehen und Kuhlen. Der Logit und aller barauf beruhenden Philosophie liegt zu Grunde: Sehen eines Seins, daß es ist, und so ist: der W.= L. bagegen das Einsehen desselbigen aus seinem Gesetze. — Ihr Auge sieht niemals bloßes Sein, sondern gesetzmäßiges, Nothwendigkeit, es ist Genesis: nicht zwar das Zusehen eines faktischen Werdens, sondern eines intelligibelen, durchaus nur erkennbaren.

Noch einmal in einer gebrängten Uebersicht und in firenger Form wollen wir bas Bisherige gusammenfassen.

- 1) Sehen überhaupt ift absolutes Bilbsein. (Dies gerade weiß man nicht: dies stehe Ihnen fest, und construiren Sie es auf alle Weise. Jene gehen aus von dem Sein; daß ein Bild zu demselben hinzukommt, haben sie nie ernstlich erwogen). Bild, so gewiß es ist, setzt ein Gebildetes. Nun gehört zum Sehen auch dies, daß dies Bild schlechthin, wie es ist, als Bild sich versiehe, indem es nur dadurch, und in diesem Gegensage, das Gebildete versicht, als Gebildetes; nicht Bild, sondern Sein. Dies nur ist Sehen überhaupt.
- 2) Der Unterschied im Sehen liegt in der inneren Natur die ses absolut seienden Bildes: was zusolge dieses inneren formalen Seins ist, wird sein Sebildetes. Dies ist entweder ein in sich Todtes, Fertiges, Bestehendes, ohne alles innere Leben; das Bild sagt: es ist, und damit gut. In diesem Falle ist das Bild ein bloß faktisches Bild, Empirie, Logik, alle Nicht = Transseen dentalphilosophie.
- 3) Dber zweitens, das Gebildete des Bildes ist ein Leben, ein Wirken, Kraft, Grund also ein Gebildetes, das durch sich selbst setz ein anderes Gebildetes. (Nichts verhindert, das nicht dies letztere sei das durch das erste saktische Bild mitgebrachte). Ein Leben und Wirken; nicht gerade, das dies selbst gebildet werbe, eintrete in das Wild, durch die Anschaums auf der That ergriffen werde: sondern nut, das gebildet

## Einleitung.

- I. Bortrag. Die Reihe von Borlefungen, bie ich hiermit unter ber Benennung: That fachen bes Bewußt feins eroffne, habe ich in ber Einleitung also charakterifirt:
- 1) Der wiffenschaftliche Berftandesgebrauch überhaupt besteht barin, bag ein Phanomen (ein bloß im faktischen Bewußtsein Gegebenes) begriffen werbe aus seinem Grunde ober Gesebe.
- 2) Die Philosophie insbesondere hat zu ihrem Phanomen bas Biffen, welches fich in fich felbst, in einem neuen Biffen, offenbart. Das Biffen ift auch feiner fich bewußt, fo wie es fich bewußt ift irgend eines anberen Dbjefts. Das Bewußtsein fpricht auch in Beziehung feiner: es ift; ich weiß eben, bag ich weiß. Diefes Biffen, welches barin ein Phanomen, b. i. Bes genftand eines fattifchen Biffens ift, ju begrunben, ift bie Sache ber Philosophie: bas Biffen wird barin eingesehen aus feinem Grunde; genetisch: wobei es gut fein wirb, vorausseten ju tonnen, bag man mit bem Phanomen ichon hiftorisch bekannt fei, bag bas Biffen in einer gewiffen Bollenbung und mit ber gehörigen Aufmertfamteit ichon beschrieben worden, bas untere objektive sowohl, als das obere beobachtende; und daß wenigstens letteres bemerkt und anerkannt fei. wurde gut fein, wenn man biefe Boraussetzung einer vorläufigen Bekanntschaft mit bem Gegenstande machen konnte, aber es ist an fich nicht nothwenbig, benn:

3) Sefest es trate Jemand ohne biese faktsiche Kenntnis in bie B. = E. ein, und sahe bas Wissen hervorgeben aus seinem Grunde; so bekame er bennoch bas gesammte Wissen, und bas Bissen von dem gesammten Wissen, als ein aus dem Princip hervorgehendes: denn in der genetischen Einsicht liegt Alles; wenn diese nur dem natürlichen Gange der Berstandesbildung nach gut anzubringen ware. Darum wollen wir der W. = E. eine solche historische Uebersicht des gegebenen faktischen Wissens vorausschieden, und dies ist der angekundigte Zweile werd dieser Borlesungen.

In biesem faktischen Wissen ist es Thatsache, bag bab Wissen ist; benn ich weiß eben, baß es ist, und bamit gut. Es giebt sein Wissen für eine Thatsache aus. Nicht so ik es in der Philosophie; da muß das Wissen sein, unter einer gewissen Voraussetzung, zufolge eines ausgezeigten Gesches (zusolge bessen nämlich, daß das Absolute nothwendig erscheint). Da ik es nicht als bloße Thatsache, sondern als nothwendige Kolge.

Num aber habe ich That sachen des Bewußtseins angekundigt: woher dieser Plural? — Borlausig: das Wissen ift ein Sichverstehen der Erscheinung. Ein solches zerfällt aber in ein Mannigsaltiges, gleichsam in eine fortschreitende Linie des Sichverstehens, die aus mehreren discreten Punkten und Ausgaben dieser Verständlichkeit zusammengesett ist: diese auseinander liegenden und einzelnen Punkte betrachtet eine solche Theorie einzeln, und wird dadurch Beobachtung mehrerer Thatsachen.

Also, eine solche Betrachtungsweise ist durchaus nicht wissenschaftlich, in der eigentlichen Bedeutung, sondern bloß empirisch. (Durch Kant verleitet, der das sittliche Bewustsein als absolute Thatsache aufzustellen sich begnügte, haben Anden, z. B. Reinhold, von Thatsachen gesprochen in der Philosophie. Wir halten diese Aufzählung von Thatsachen nicht für Philosophie).

Run aber ift es uns überhaupt nur um Philosophie, alfo um Biffenschaft zu thun; und mas wir fagen, ift barauf berech net; darum auch diese Vorlesungen: sie sind Einleitung und Wordereitung auf die Wissenschaft selbst, und haben darum in diesem Zusammenhauge ihren Zweck und ihre Vollendung, nicht in und für sich selbst: sie dienen einem ausseren Zwecke, eben dem des Vordereitens auf die Philosophie, und nehmen dars um das Geset ihrer Form an von dieser Zweckmäßigkeit, d. h. sie sind desto exprießlicher, je zweckmäßiger sie vordereiten.

Ungeachtet dies nicht am allernachsten zur Sache gebort, fo wollen wir bennoch zur Ehre ber tlaven Erkenntnig, bie fiberall Werth hat, noch Kolgendes bemerken: Es ware ohne Ameifel ein fustematisches Werzeichniß ber Thatsachen bes Bewußtseins, als Refultat einer gefehmäßig geordneten und vollständigen Selbsibeobachtung des Wiffens moglich, und es mochte bies ein vorzügliches und Achtung gebietendes Kunstwerk geben, burch seine Form. (Etwas Achnliches wollte theilweise bie gewöhnliche Loz gik sein). Aber ein wissenschaftliches Berbienft ware einem solchen Runftwerke, auch bei ber größten Bollendung, boch nicht zuzus schreiben; benn Biffenfchaft ift fo Etwas gang und gar nicht, und dafür giebt es fich auch felbst , falls es nicht völlig unverståndig ift, nicht aus. Gerade baffelbe indeffen, was es enthalten wurde, muß eine wirkliche Wiffenschaft bes Bewußtseins, bie -2B. = E. namtich, in ber Form ber Ableitung aus seinem Principe Dies konnte eine folche foftematische Ueberficht ber Thatsachen eben auch nur enthalten, aber fie werden es nicht aus seben als Folge aus dem Principe, sondern es hinstellen als Faktum einer geordneten Gelbsibeobachtung. Wer barum eine folche Uebersicht aufstellte, der thate, wenn er auch Alles thate, in einer unrichtigen Form, was eine andere Biffenschaft neben und Aber ihm noch in einer richtigen zu than batte; und ber eingige Aufpruch eines folden Bertes auf Berbienftlichkeit mochte barum bloß in seiner Zwedmäßigkeit für Anderes liegen. wir barum hier etwas bem Achnliches thun, so geschieht es nicht, um sein selbst willen, und als Ciwas an fich, fondern für einen Aweck auffer ihm, als ein bloftes Mittel. Darum wird bie Tauglichteit und Tuchtigfeit biefer Berbachtung auch nur burch ibren aufferen 3weck bestimmt, burch ben ber Ginleitung in bie

mun bieses Etwas? Bilb ber Realität überhaupt, ber blosen Form berselben in dem Berhältnisse zur Anschauung und Denken, so wie jenes Bild ist des Denkens und Anschauens überhaupt. Schlechthin allerlei Bild ist gut dazu, indem an ihm durchaust Nichts wahr ist, als eben bieses Verhältnis zur Anschauung und Denken: der absolute empirische Gehalt der Natur, für Anschauung und Denken, welche in der Einheit des Bildes der Erscheinung schlechthin Eins sind.

8) Hier nun springt beutlich in die Augen der eigenkliche Unterschied der Bogik und aller Scheinphilosophie von der wahrn. Das absolute Bild, aus welchem hingebildet wird das Ich, sicht jene nicht, in einem neuen Bilde, sondern sie selbst ist es, und geht mit ihrem ganzen Leben darin auf. Sie sieht darum aus demselben Grunde nicht, daß das Ich ein Gebildetes ist; (ein Bild eines anderen im Hintergrunde Liegenden:) sondern halt es sind das wahrhafte und erste Sein: seine Bilder, sein Denken und Anschauen für die ersten und ursprünglichen Bilder: mithin das, was in der Wahrheit nicht Anschauung irgend eines Gesetz, sondern nur die leere Form eines solchen ist, für die Anschauung eines wirklichen Gesetzs; was in der That kein Denken ist, sowdern nur das Wild eines solchen, sur Denken; eben so verdät es sich mit der Anschauung des faktischen Seins.

Auch kann diese Philosophie das Bild nie, sehen, und mus darum immersort so schließen, wie sie schließt, so lange ihr inne res Organ nicht verändert wird. Dies ist faktische Anschaume, in der innigsten Wurzel des Seins, und als solche: dies Billein aber ist absolut die faktische Anschaumg. Darüber was geht es darum nicht. Innerhalb dieser mag die höchste Leilität, Scharffinn und Consequenz des Ich abgebildet werden.

Darüber hinaus kann der Blick nur, wenn er in der Burgel wird Anschauung des Gesetzes. Denn dies ist nicht Geickschabern Faktum zusolge eines Gesetzes. Wie darum dieses Oppus aufgeht, so geht dieses Gesetz als das absolut erste und nicht auf. In ihm aber die Anschauung dieses Bildes, ein Bin deselben selbet inicht faktisch, sondern als die Folge des Gesetz. Was der Erste war, sieht dieser: nicht das sieh fich ihm un mittel

bar ein Bild besselhen mache, wovon wir eben die Unmöglichkeit gezeigt haben, sondern, daß ihm ein solches hervorgehe als das der nothwendigen Folge des Gesetzes, wie wir die Sache ausgesprochen haben. Da er nun das bildliche Wesen desselhen einsieht, so geht ihm, als eine leichte und nathrliche Folge auf, daß das unter ihm Enthaltene zugleich nur sei Bild; Bild des Bildes in seinen nothwendigen Relationen, wie wir so eben es beschrieben haben.

9) Aus bem Sein der Erscheinung folgt es, sahen wir ein. Es ist uns darum durch unsere Ansicht eines Gesehes geseht ein durchaus anderes, jener Philosophie ganzlich verdorgenes, und unsichtbares Sein, die Erscheinung selbst, die des wahren und absoluten Seins. Für uns, und den von uns erzeugten Gesichtstreis, für die Durchbrechung der Schranken des Blides, die unsser blosses uns Gegebensein seht, geht darum eine durchaus neue Welt an. Unsere Welt geht da an, wo die jener Philosophie zu Ende ist, und die jener Philosophie versinkt uns, und geht auf in einem blossen sormalen Bilde der ersteren.

Ich sage, wie die Worte lauten, eine durchaus andere und neue, bem faktischen Organe ewig verborgene Welt geht auf bem genetischen Blide. Gine rein geistige Welt; indem fie eben alle Materialität burchaus negirt, und sie bloß macht zum formalen Bilbe jener, die da ist schlechthin aus und an dem rein geiftigen Sein, dem gottlichen, und sein unmittelbares Erscheinen felbst ist eitel Leben und Thatigkeit in fich, indem das bestehende Sein eben abgesett ift in dem formalen Bilbe. Nur bas Geiftige ift, und bas Beben; bas Korperliche aber und bas Befteben ift gang und gar nicht, sondern ift nur Bild des Ersteren. Dies hoffents ich hochst einfache Resultat des allerersten Blick in die wahre Philosophie ist nun burchaus also zu nehmen, wie die Worte lauten, und zu glauben, bag es uns Ernft ift, nicht etwa nur eine verblumte Rebensart. Dag die Welt fei Erscheinung, Dars ftellung, Offenbarung Gottes, wenige Philosophen mochten bies Sie reben namlich von ihrer Belt, b. h. wohl abläugnen. vom Ich, als absoluter Thatsache, und bem, was in diesem geset ift. Won dieser laugnen nun wir es ihnen ganz und entschieden ab. Diese ist nicht Bild Gottes, auf keine Weise, umb in keinem Sinne; sondern nur Bild seiner Erscheinung, und zwar nur ihrer Form; Bild ber Bildlichkeit überhaupt. Das, wovon wir reden, liegt jenseits, und ist ganz und gar nicht gegeben, sondern muß sich erst erzeugen innerhalb des Gegebenen durch eine absolut neue Geburt und Schöpfung.

Run bat auch von jeher bie Religion biefe, andere Belt gefannt, und vorgeftellt, aber nur als einen Gegenftand bes Glau: bens, b. i. als ein foldes, ju welchem es feinen ffetigen Uebet: gang gebe aus ber finnlichen Welt, fonbern nur burch einen Sprung. Bir aber fellen fie bin als eine Belt bes Sebent, wonn man nur fein inneres Auge zu einem Sehen bilbet, mb als eine folde, ohne welche die finnliche Welt selbst gar nicht verstanden werden fann: (wenn man namlich zum Benfande Fomme, woran es einer folden, sowohl Philosophie als Religion burthaus gemangelt bat). In jener Religionotheorie war bit alle bere geiftige Belt fremd ber finnlichen, und von ihr burch eint Rluft geschieben; nur zuweilen, wie butch eine Ausnahme, bich fe berein in die finnliche. Nach unferer Theorie ift fie folichhin und ift das einzige Sein, bas da ift, ohne welches bas finnlich, als fein bloger bilblicher Refler, gar nicht zu fein vermicht, und wir felbft find fie in ber Burgel unfers Seins, und fonm fie werben jeben Augenblick, ben wir nur wollen.

Darin num eben besteht der Ibealismus der wahren Philesphie, in dem entschieden Geltenlassen nur des Geistigen und des Uedersinntichen, als des wahrhaften Seins, und dem entschiedenen Berwersen des Sinnlichen und Faktischen ohne Ausnahm, dis in seine Wurzel hinein, des Ich, als bloßen und leeren Bie des ersten; und hierüber sindet keine Unterhandlung, und kein Nachgeben Statt. (Die durch den Idealismus so besteunkt werden, kennen ihn nicht. Kenneten sie sein Wesen, so micht vielleicht die Schaam sie bedenklich machen, sich gar zu laut gestihn zu erklären).

10) Also ber 3wed biefer Borlesungen war Borbereitung Philosophie. Das ist hierdurch geschehen, der Standpunkt Det ber Philosophie, und ihr mahres Objekt istkagefunden. Ber

der falschen und verwirrenden Philosophie sind wir auf ewig geschieden, haben sie in ihrem formalen Charakter, und ihrer ersten faktischen Boraussehung, einem Ich an sich, also kennen lernen, daß wir vor der Gefahr, durch sie getäuscht zu werden, gesichert sein sollten. Auch wissen wir sehr gut, wie wir die Erscheinung selbst kennen lernen konnen, falls wir wollen, nachdem wir nun das Nichts erkannt haben: sie erscheint nur der Anschauung des Gesehes, überhaupt in ihrem sormalen Sein: darum kann auch ihr inneres und qualitatives Sein nur erscheinen als Geset; darzum nur die Anschauung eines absoluten Gesehes ist die ihrige.

11) Falls nun, wie ich vorausseten will, diese Ginficht wirklich in uns erzeugt worben, wie ware biefes moglich gewesen, wie ware ber Uebergang aus unferm alten Sein zu biefem neuen wirklich geworben? -Bir wiffen: bie Erscheinung stellt fich felbst burch fich felbst bar, im Bilbe, falls fie barftellt ihr bloß formales Sein; in ihrem wirklichen und mahren Sein, falls fie sich barfteut als Gefet : welches fie nur thut, indem fie fich Kolechthin durch sich selbst losreißt von der blogen Kakticitat. Er= cheint fie uns nun wirklich auf bie lettere Beife, fo hat fie elbft burch fich felbst in uns biefe Losreigung und Erbebung über ich in ihrer blogen fattischen Korm vollzogen. Gie, bie Erscheis murg felbit, burch fich felbit, fage ich. An unser Ich werben vir nicht benten, benn glaubten wir noch an ein solches, so hat= en wir eben Nichts eingesehen. In einer allgemeinen Formel: ie Erscheinung felbst stellt sich bar, bort im blogen Bilbe, hier n Sein, wodurch bas Bilb nicht verloren geht, sonbern aufge= ommen wird in die genetische Form. Genes ift faktische Un= hauung ber gesammten Erscheinung, nicht ber untergeordneten; iefes ber Begriff, bas Denten, auch ber gesammten. Dort Ems irie, und, falls es ju einem Bilbe foftematifchen Dentens tommt, npirische und Scheinphilosophie. hier M. = E.

Die Philosophie ist nicht trodne Spekulation, und Kramen leeren Formeln, wie so Biele, die ihrer Unwissenheit darin sich jamen, gern vorgeben mochten, sondern sie ist eine Umschaffung, diedergeburt und Erneuerung des Geistes in seiner tiefsten Wurs

zel: bie Einsehung eines neuen Organs, und aus ihm einer neuen Welt in bie Beit.

- 12) Diesen Durchbruch ber Erscheinung bes Geistigen und Uebersinnlichen in bem Sinnlichen allenthalben zu erleichtern und zu befördern, ist nun ganz gewiß ber Endzweck alles Treibens jebes wahren Philosophen, so gewiß er bas ist. Wem selbst jenes Licht aufgegangen ist, ber kann nicht mehr anders. Sie sehen jetzt, baß auch biese meine Vorträge auf biesen einzigen Zweck berechnet waren, und wie sie auf benselben berechnet waren.
- 13) Soren, vielleicht gebuldig und aufmerkfam boren, ift moch nicht einsehen. Das Erste kann erzeugen hochstens bas historische Biffen, baß so und so gelehrt werde; bas Lettere bilbet, bilbet um, schafft ein neues Sein.

Es bilbet; es macht real und frei, von der Sclaverei des gesetzlosen Seins. Wirklich da und frei ist nämlich nur derjenige, der sich erscheint als allenthalben und durchaus geleitet durch das absolute Gesetz, und sein Produkt: denn das Reale an der Erzscheinung erscheint nur als ein Gesetz. Wer noch im Ich ift, dem täuschenden Bilbe, erscheint sich als frei mit Willkühr: aber er irrt sich, er ist auch Produkt, nur nicht eines Gesetzt, sondern einer absoluten Gesetzlosigkeit, des Ungesähres, des im Grund und Boden gar Nichts ist, als die Sphäre des leeres Bilbes des Ich.

Wem nun bies, seine Nichtigkeit, sein Geknupftsein an ben Dienst ber Nichtigkeit recht klar geworden ware, dem sollte bod recht innerlich bange werden, und in ihm die lebendigste Begier entbrennen nach Erkenntniß des Gesetz, und nach dem Gehors sam gegen dasselbe, der mit der Erkenntniß zugleich sich wohl sinden wird.

## Die

## Thatsachen des Bewußtseins.

Borgetragen zu Anfang bes Jahres 1813.

losophie ohne Ausnahme, von der wahren, die die 28. = 2. ift, was die wahre Philosophie nothwendig fein muß.

Der Unterschied beiber in ihrem Versahren beruhte auf ber ganzlichen Verschiedenheit zweier inneren Organe, die sich eben so unterscheiden, wie im Aeusserlichen Sehen und Fühlen. Der Logit und aller darauf beruhenden Philosophie liegt zu Grunde: Sehen eines Seins, daß es ist, und so ist: der W.= L. dagegen das Einsehen desselbigen aus seinem Geseha. — Ihr Auge sieht niemals bloßes Sein, sondern gesehmäßiges, Nothwendigkeit, es ist Genesis: nicht zwar das Zusehen eines faktischen Werdens, sondern eines intelligibelen, durchaus nur erkennbaren.

Noch einmal in einer gebrängten Uebersicht und in ftrenger Form wollen wir bas Bisherige zusammenfassen.

- 1) Sehen überhaupt ist absolutes Bilbsein. (Dies gerade weiß man nicht: dies stehe Ihnen fest, und construiren Sie es auf alle Weise. Jene gehen aus von dem Sein; daß ein Bild zu demselben hinzukommt, haben sie nie ernstlich erwogen). Bild, so gewiß es ist, seht ein Gebildetes. Nun gehört zum Sehen auch dies, daß dies Bild schlechthin, wie es ist, als Bild sich verstehe, indem es nur dadurch, und in diesem Gegensahe, das Gebildete versteht, als Gebildetes; nicht Bild, sondern Sein. Dies nur ist Sehen überhaupt.
- 2) Der Unterschied im Sehen liegt in der inneren Natur die ses absolut seienden Bildes: was zufolge dieses inneren formalen Seins ift, wird sein Sebildetes. Dies ist entweder ein in sich Todtes, Fertiges, Bestehendes, ohne alles innere Leben; das Bild sagt: es ist, und damit gut. In diesem Falle ist das Bild ein bloß faktisches Bild, Empirie, Logik, alle Nicht = Transsendentalphilosophie.
- 3) Dber zweitens, das Gebilbete bes Bilbes ist ein Leben, ein Wirken, Kraft, Grund also ein Gebilbetes, das burch sich selbst sein anderes Gebilbetes. (Nichts verhindert, das nicht dies letztere sei das durch das erste faktische Bild mitgebrachte). Ein Leben und Wirken; nicht gerade, daß dies selbst gebilbet werbe, eintrete in das Bild, durch die Anschaumg auf der That ergriffen werde: sondern nut, daß gebilbet

## Einleitung.

- I. Bortrag. Die Reihe von Borlefungen, bie ich hiermit unter ber Benennung: Thatsachen bes Bewußtseins eroffne, habe ich in ber Einleitung also charakterisirt:
- 1) Der wissenschaftliche Berftandesgebrauch überhaupt besteht barin, bag ein Phanomen (ein bloß im faktischen Bewußtsein Gezgebenes) begriffen werbe aus seinem Grunde ober Gesege.
- 2) Die Philosophie insbesondere hat zu ihrem Phanomen bas Biffen, welches fich in fich felbst, in einem neuen Biffen, of= fenbart. Das Biffen ift auch feiner fich bewußt, fo wie es fich bewußt ift irgend eines anderen Objekts. Das Bewuftlein spricht auch in Beziehung seiner: es ift; ich weiß eben, daß ich weiß. Dieses Wiffen, welches barin ein Phanomen, b. i. Gegenftand eines fattischen Biffens ift, ju begrunben, ift bie Sache ber Philosophie: bas Biffen wird barin eingesehen aus feinem Grunde; genetisch: wobei es gut fein wirb, vorausseten au tonnen, bag man mit bem Phanomen ichon biftorifch bekannt fei, daß bas Wiffen in einer gewiffen Bollenbung und mit ber gehörigen Aufmerkfamkeit ichon beschrieben worden, bas untere objektive fomohl, als bas obere beobachtende; und bag meniaftens letteres bemertt und anerkannt fei. wurde aut fein, wenn man biefe Borausfegung einer vorläufigen Befanntschaft mit bem Gegenstande machen tonnte, aber es ift an fich nicht nothwenbig, benn:

.

.

.

.

net; darum auch diese Vorlesungen: sie find Einleitung und Borbereitung auf die Wissenschaft selbst, und haben darum in diesem Zusammenhange ihren Zweck und ihre Vollendung, nicht in und für sich felbst: sie dienen einem aussern Zwecke, eben dem des Borbereitens auf die Philosophie, und nehmen dars um das Geset ihrer Form an von dieser Zweckmäßigkeit, b. h. sie sind desto ersprießlicher, je zweckmäßiger sie vorbereiten.

Ungeachtet bies nicht am allernachften gur Sache gebort, fo wollen wir bennoch zur Ehre ber flaren Erkenntniff, die fiberall Werth hat, noch Folgendes bemerken: Es ware ohne Bweifel ein sustematisches Berzeichniß ber Thatsachen bes Bewußteins. als Resultat einer gesetmäßig geordneten . und vollständigen Gelbstbeobachtung bes Wiffens moglich, und es mochte bies ein vorzügliches und Achtung gebietendes Kunstwerk geben, burch seine Korm. (Etwas Aehnliches wollte theilweise bie gewöhnliche Loz git sein). Aber ein wissenschaftliches Berdienft ware einem solchen Runftwerke, auch bei ber größten Bollenbung, boch nicht zuzus fcbreiben; benn Biffenfchaft ift fo Etwas gang und gar nicht, und dafür giebt es fich auch felbst , falls es nicht vollig unvers ståndig ift, nicht aus. Gerade baffelbe indeffen, was es enthalten wurde, muß eine wirkliche Wiffenschaft bes Bewußefeins, bie -B. = E. namtich, in ber Korm ber Ableitung aus seinem Principe Dies tounte eine folche spftematische Ueberficht ber Thatsachen eben auch nur enthalten, aber fie werben es nicht ans feben als Folge aus bem Principe, fondern es hinftellen als Fats tum einer geordneten Selbsibeobachtung. Wer barum eine folche Uebersicht aufstellte, ber thate, wenn er auch Mes thate, in einer unrichtigen gorm. was eine andere Biffenfchaft neben und aber ihm noch in einer richtigen ju thun batte; und ber eingige Anspruch eines folden Bertes auf Berbienftlichkeit mochte barum blog in feiner Zwedmäßigfeit für Unberes liegen. Benn wir barum hier etwas bem Achnliches thun, fo geschieht es nicht, um fein felbst willen, und als Ciwas an fich, fondern für einen Bwed auffer ihm, als ein blofes Mittel. Darum wird bie Tauglichkeit und Tuchtigkeit biefer Berbachtung auch nur burch ibren dafferen 3wed bestimmt, burch ben ber Ginleitung in bie

5

5

3) Gesett es trate Temand ohne diese faktische Kenntnis in die B. 2. ein, und sahe bas Wissen hervorgehen aus seinem Grunde; so bekame er dennoch das gesammte Wissen, und das Wissen von dem gesammten Wissen, als ein aus dem Princip hervorgehendes: denn in der genetischen Einsicht liegt Alles; wenn diese nur dem natürlichen Gange der Berstandesbildung nach gut anzubringen ware. Darum wollen wir der W. 2. eine solche his storische Uebersicht des gegebenen faktischen Wissens vorausschieden, und dies ist der angekundigte Zweck dieser Borlesungen.

In biesem faktischen Wissen ift es Thatsache, bag bas Wissen ist; benn ich weiß eben, baß es ist, und bamit gut. Es giebt sein Wissen fur eine Thatsache aus. Nicht se ift es in ber Philosophie; ba muß bas Wissen sein, unter einer gen wissen Boraussehung, zufolge eines aufgezeigten Gesches (zusolge bessen namlich, baß bas Absolute nothwendig erscheint). Da ift es nicht als bloße Thatsache, sondern als nothwendige Folge.

Num aber habe ich That sach en des Bewußtseins angekunbigt: woher dieser Plural? — Borläufig: das Wissen ist ein
Sichverstehen der Erscheinung. Ein solches zerfällt aber in ein
Mannigfaltiges, gleichsam in eine fortschreitende Linie des Sichverstehens, die aus mehreren discreten Punkten und Aufgaben
dieser Verständlichkeit zusammengesetzt ist: diese auseinander liez
genden und einzelnen Punkte betrachtet eine solche Theorie einzeln,
und wird dadurch Beobachtung mehrerer Thatsachen.

Also, eine solche Betrachtungsweise ist durchaus nicht wise senschaftlich, in der eigentlichen Bedeutung, sondern bloß empirisch. (Durch Kant verleitet, der das sittliche Bewustsein als absolute Thatsache aufzustellen sich begnügte, haben Andere, z. B. Reinhold, von Thatsachen gesprochen in der Philosophie. Wir halten diese Aufzählung von Thatsachen nicht für Philossophie).

Run aber ift es uns überhaupt nur um Philosophie, also um Biffenschaft zu thun; und was wir sagen, ift barauf berechbar ein Bild besselhen mache, wovon wir eben die Unmöglichkeit zezeigt haben, sondern, daß ihm ein solches hervorgehe als das der nothwendigen Folge des Gesehes, wie wir die Sache ausgesprochen haben. Da er nun das bildliche Wesen desselhen einsieht, so geht ihm, als eine leichte und natürliche Folge auf, daß das unter ihm Enthaltene zugleich nur sei Bild; Bild des Bildes in seinen nothwendigen Relationen, wie wir so eben es beschrieben haben.

9) Aus bem Sein ber Erscheinung folgt es, sahen wir ein. Es ist uns darum durch unsere Ansicht eines Gesetzes gesetzt ein burchaus anderes, jener Philosophie ganzlich verborgenes, und unsichtbares Sein, die Erscheinung selbst, die des wahren und absoluten Seins. Für uns, und den von uns erzeugten Gesichtsetreis, für die Durchbrechung der Schranken des Blides, die unsser bloses uns Gegebensein setzt, geht darum eine durchaus neue Welt an. Unsere Welt geht da an, wo die jener Philosophie zu Ende ist, und die jener Philosophie versinkt uns, und geht auf in einem blosen sormalen Bilde der ersteren.

36 fage, wie die Worte lauten, eine durchaus andere und neue, bem faktischen Organe ewig verborgene Welt geht auf bem genetischen Blide. Gine rein geistige Welt; indem fie eben alle Raterialität durchaus negirt, und sie bloß macht zum formalen Bilbe jener, die da ist schlechthin aus und an dem rein geiftigen Sein, bem gottlichen, und fein unmittelbares Erscheinen felbft ift eitel Leben und Thatigkeit in sich, indem das bestehende Sein eben abgesett ift in dem formalen Bilde. Nur bas Geiftige ift, und bas Leben; bas Rorperliche aber und bas Befteben ift gang und gar nicht, sondern ift nur Bild des Ersteren. Dies hoffent= lich bochft einfache Resultat bes allererften Blicks in bie mahre Milosophie ist nun burchaus also zu nehmen, wie die Worte Junten, und zu glauben, daß es uns Ernst ift, nicht etwa nur eine verblumte Rebensart. Dag bie Welt fei Erscheinung, Dar= fellung, Offenbarung Gottes, wenige Philosophen mochten bies Sie reben nämlich von ihrer Welt, b. h. mobl ablauanen. som 3ch, als absoluter Thatsache, und bem, was in diesem geset iff. Won dieser laugnen nun wir es ihnen ganz und entschieden

Bas gut einleitet bie Biffenschaft, für bie es Bissenschaft. bestimmt ift, ift nur begbalb aut. Es tonnte barum auch eine Abweichung von jener Ibee bes ftrengen Spftems, wenn fie zwedmäßig mare, auch gut fein, und beffer als bas Salten auf In diesem Kalle ber Abweichung von ber ftrengen jene Idee. Form bin ich nun gerade in biefem Salbjahre, und bei bem ge= genwärtigen Bortrage bieses Theiles bes gesammten philosophi= schen Unterrichts. Der diesmalige Plan beffelben wird fich von jener Idee ber ftreng fustematischen Behandlung weit mehr ents fernen, als irgend ein früherer, aus folgenbem Grunde: In ben früheren Borträgen über 28. = 2. mar diefes Rollegium (über bie Thatfachen bes Bewußtfeins) meine erfte und einzige Ginleitung. Ich gebachte mir bie Buborer als unmittelbar aus ber Sand bes gewöhnlichen fattischen Bewußtseins, ber Erfahrung, und bes fogenannten gefunden Menschenverstandes in feinem ber Regel nach vorauszusebenden Dage der Ausbildung, mir übergeben, obne alle eigentliche philosophische Erkenntniß. Dermalen aber ift biefe Borlefung eine zweite Ginleitung, welcher bie über das Berhaltniß der Logik zur Philosophie schon vorausges Ich habe in biefer Ihnen schon mehrere, allerbings eigentlich und streng philosophische Ansichten mitgetheilt. 3ch sete voraus, daß Alle, welche die gegenwärtigen Borlefungen boren, eben biese früheren gehört haben. Da wurde es nun gang verwirrend sein, wenn ich Sie behandelte, als ob Sie nicht mußten. was Sie, ber Voraussetzung nach, wissen, Sie wieder in Irrthumer und unrichtige Boraussehungen bineinlehrte, Die ich Ibnen erft vor Aurzem benommen habe, und eine Blindheit betampfte, in ber Sie nicht mehr find. Im muß Gie vielmebr auf bem Standpunkte wieder aufnehmen, auf welchem ich Sie au Ende ber vorigen Reihe ber Borlefungen verlaffen babe: (welche vorigen Borlefungen freilich noch einen andern und besonbern Nebenzweck batten, als den ber blogen Einleitung in bie 28. = 2. überhaupt. - Gie maren in ber That miffenfchaft licher, als bie gegenwartigen fein konnen, und follen).

Ferner — und barauf tommt es mir vorzüglich an, benn es liegt in bem 3wede biefer Borlefungen, wie wir oben faben —

ihren formalen Charafter, ben ber Thatsachen, bes ift, bes fattifchen Bewußtseins, follen biefe Borlefungen freilich behalten; fie follen Beobachtung fein. Darum, - und bas fei Ihnen biermit feingescharft, weil es für bas Folgende sehr wichtig ift, wird unfer Sauptaugenmert fein, auf gewiffe einzelne Puntte gu feben, wie fie finb; b. h. wie fie uns fich barftellen in scharfer und genauer Gelbstbeobachtung ausser ihrem genetischen Busammenhange; in ihrer faktischen Ginzelnheit und Abgeriffen= beit. Einzelne Punkte, welche hinterher in ber 28. = 2. wieber vortommen, und baselbst aufgenommen werben in die Ginheit bes Busammenhanges nach bem Gesete, bei benen aber bort nicht verweilt werden kann, und die barum eben hier in ihrer Eigenthumlichkeit bargestellt werben. Dazu kommt noch, daß mir recht mobl bekannt fein kann, über welche Punkte ber Spekulation gerabe, theils wegen ihrer eignen inneren Schwierigkeit und Tiefe, theils wegen ber Natur bes bisherigen Bortrags, felbst bei ben Beften und Fleißigsten von meinen Buberern, noch bie meifte Dunkelbeit berricht. Diesen werbe ich langere Beit und icharfere Sorgfalt wibmen, und gerade für biefen 3wed werbe ich burch ben Grund, ben wir in ber Logif gewählt haben, gar herrlich unterflüst.

Co viel im Allgemeinen.

J

Bufolge bes Gesagten ist unser erstes Geschäft, uns wieber in ben Standpunkt hineinzuversetzen, auf welchem die vollendeten logischen Borlesungen uns verließen. Diese waren, wie so eben gesagt wurde, nicht empirisch, und beobachtend, sondern dasjenige, was wir in denselben in unserm eigenen Namen (nicht als bloße Kritik der gemeinen Logik) ausstellten und behaupteten, war wissenschaftlich, ein Abeil, einige Lehren aus der W. L. Denn trandscendentale Logik ist ein Theil der W. L. An diese badurch erzeugte wissenschaftliche Erkenntniß knüpsen wir jeht die von und anzustellende Beobachtung an, mit dieser Erkenntniß und dem insofern wissenschaftlich gewordenen Auge und Geiste, den wir nicht verläugnen können oder wollen, beobachten wir.

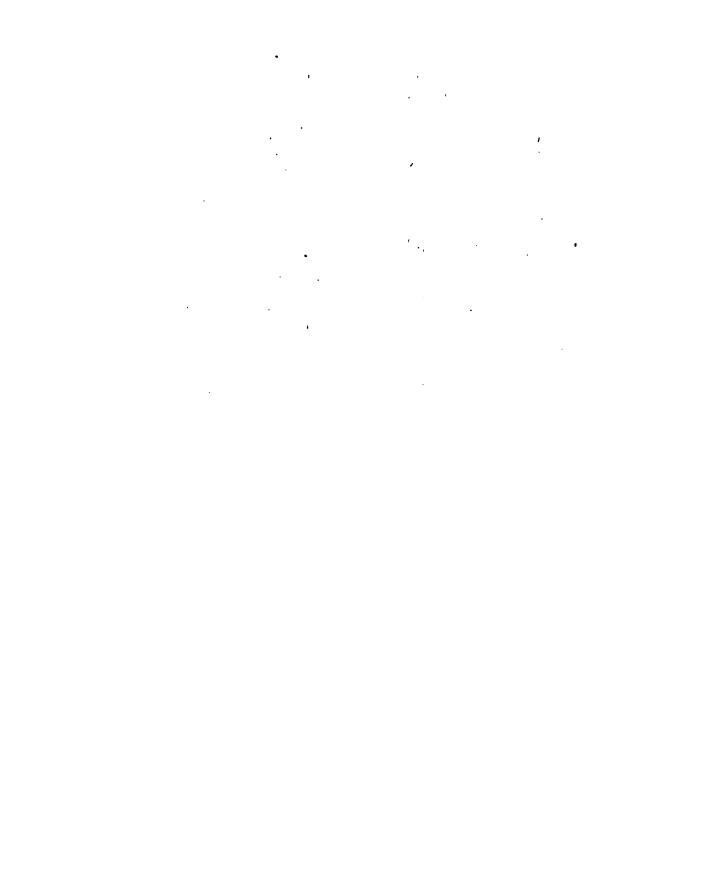

- benn? In einem Verstehen, einem Setzen; wessen Berstand ober Setzen ist es benn, ber bies thut? Doch wohl ber Erscheis nung eigener Verstand. Du sollst also von ihr nicht sagen: sie ist; sondern sie ist nur relativ, in einer gewissen Form, in der Form des für sich Seins, oder des Sichverstehens; denn das ist die absolute Form ihres Seins.
- c) Alles ohne Ausnahme, wovon ausserbem noch gesagt werz ben mag, baß es sei, ist nur im Berstande, und für ben Berssand; und ausser biesem Berstande ist Nichts, (benn eben Gott, wie schon gesagt worden ist:) indem das absolut ausser Gott Gessetz, die Erscheinung, auch nur ist, da ist, und gesetzt ist im Berstehen dieser Erscheinung von sich selbst; und diese Seinsform die einzige ist, die da ist ausser Gott. Dies eben heißt es, wenn gesagt wird: das Sichversiehen ist das formale Sein der Erscheinung. Diese Sate sind die schäfften, die ich auszubrinz gen wüßte, um das Wesen des transscendentalen Idealismus auszubrucken. Nach ihnen kann jeder seine Erkenntnis berichtizgen und prüsen).
- 3) Die Ericheinung verfteht fich ferner gang und burchaus. Durch biefes vollendete Berftandniß ihrer felbst aber zerfällt ihr Berfteben in mehrere auseinander liegende Berftandesakte und Romente, wie furz und im Allgemeinen fich gleich so zeigen lagt: Sage und bente zuvorderft: bie Erscheinung versteht fich; so beißt bieg: fie ift ein Bild, in welchem gebildet ift fie felbft als Er= ibeinung. Das ift fie; und barin ift ihr fo ausgesprochenes for= Sie hat jest verftanben males Sein vollendet und geschloffen. fich: teineswegs aber hat fie verstanden bas Berstehen ihrer felbst. Beiter: Sage und bente fodann: hier verfteht fich bie Erichei= nung, und bas ift ihr formales Cein. Berftebt fie aber, baß fie fich verfteht? Nein. Du haft aber gefagt, fie versteht sich sant und burchaus; bu mußt baher auch fegen, bag fie verfteht wieder ihr Berstehen. Go bekommft bu ein Bilb (B3), von bem Bilde (B2), burch welches bie Erscheinung (B1) fich verfteht, bu erhaltft bas Bild, was wir vorher waren, als wir über bem oberen Bilbe schwebten. Die Erscheinung ift barum jest im blogen Bilbe, was vorher war ihr wahres und eigentliches Sein; und

3) Sefett es trate Jemand ohne biese saktsche Kenntnis in bie B. = E. ein, und sahe bas Wissen hervorgehen aus seinem Grunde; so bekame er dennoch das gesammte Wissen, und das Wissen von dem gesammten Wissen, als ein aus dem Princip hervorgehendes: denn in der genetischen Einsicht liegt Alles; wenn diese nur dem natürlichen Gange der Verstandesbildung nach gut anzubringen ware. Darum wollen wir der W. = E. eine solche hisstorische Uebersicht des gegebenen faktischen Wissens vorausschicken, und dies ist der angekündigte Zweck dieser Borlesungen.

In biesem faktischen Bissen ift es Thatsache, bag bas Bissen ift; es ist; benn ich weiß eben, baß es ist, und bamit gut. Es giebt sein Bissen fur eine Thatsache aus. Nicht so ift es in ber Philosophie; ba muß bas Bissen sein, unter einer gewissen Boraussehung, zufolge eines aufgezeigten Gesches (zufolge bessen namlich, baß bas Absolute nothwendig erscheint). De ift es nicht als bloße Thatsache, sondern als nothwendige Folge.

Nun aber habe ich That sach en des Bewußtseins angekunbigt: woher dieser Plural? — Borläufig: das Wissen ist ein Sichverstehen der Erscheinung. Ein solches zerfällt aber in ein Mannigfaltiges, gleichsam in eine fortschreitende Linie des Sichverstehens, die aus mehreren discreten Punkten und Aufgaben dieser Verständlichkeit zusammengesetzt ist: diese auseinander liegenden und einzelnen Punkte betrachtet eine solche Theorie einzeln, und wird dadurch Beobachtung mehrerer Thatsachen.

Also, eine solche Betrachtungsweise ist durchaus nicht wifs senschaftlich, in der eigentlichen Bedeutung, sondern bloß empirisch. (Durch Kant verleitet, der das sittliche Bewußtsein als absolute Thatsache aufzustellen sich begnügte, haben Andere, z. B. Reinhold, von Thatsachen gesprochen in der Philosophie. Wir halten diese Aufzählung von Thatsachen nicht für Philosophie).

Run aber ift es uns überhaupt nur um Philosophie, alfo um Biffenschaft zu thun; und mas wir fagen, ift barauf berechnet; darum auch diese Vorlesungen: sie sind Einleitung und Borbereitung auf die Wissenschaft selbst, und haben barum in diesem Zusammenhange ihren Zweck und ihre Vollendung, nicht in und für sich selbst: sie dienen einem ausseren Zwecke, eben dem des Borbereitens auf die Philosophie, und nehmen dars um das Geset ihrer Form an von dieser Zweckmäßigkeit, d. h. sie sind besto ersprießlicher, je zweckmäßiger sie vorbereiten.

Ungeachtet bies nicht am allernachften jur Sache gehort, fo wollen wir bennoch zur Ehre ber flaren Erkenntniff, bie überall Berth bat, noch Kolgendes bemerken: Es ware ohne Zweifel ein foftematifches Berzeichnig ber Thatfachen bes Bewußtfeins, als Refultat einer gesehmäßig geordneten . und vollständigen Selbstbeobachtung bes Wiffens möglich, und es mochte bies ein vorzügliches und Achtung gebietendes Kunftwert geben, burch feine Rorm. (Etwas Achnliches wollte theilweise bie gewöhnliche Loz git fein). Aber ein wiffenschaftliches Berbienft ware einem folchen Runftwerke, auch bei ber größten Bollendung, boch nicht zuzus foreiben; benn Biffenschaft ift fo Etwas gang und gar nicht, und bafur giebt es fich auch felbst , falls es nicht vollig unverflandig ift, nicht aus. Gerade baffelbe indeffen, mas es enthalten wurde, muß eine wirkliche Biffenschaft bes Bewußtseins, bie -2B. = 2. namtich, in ber Korm ber Ableitung aus seinem Principe Dies konnte eine folche spftematische Ueberficht ber erschopfen. Thatsachen eben auch nur enthalten, aber fie werben es nicht aus seben als Folge and dem Principe, sondern es hinstellen als Fattum einer geordneten Gelbsibeobachtung. Wer barum eine folche Ueberficht auffiellte, ber thate, wenn er auch Alles thate, in einer unrichtigen Form, mas eine andere Biffenschaft neben und aber ihm noch in einer richtigen zu thun batte; und ber einsige Auspruch eines folchen Bertes auf Berbienftlichkeit mochte barum bloß in feiner Zwedmäßigkeit für Anberes liegen. wir barum hier etwas bem Achnliches thun, so geschieht es nicht um fein felbst willen, und als Eiwas an fich, fondern für einen 3med auffer ibm , als ein bloges Mittel. Darum wird bie Zauglichkeit und Tuchtigkeit biefer Berbachtung auch nur burch ibren dufferen 3med bestimmt, burch ben ber Ginleitung in bie

fo folgt, und baf ber Sat, in ber Rudficht, in welcher er ausgesprochen ift, wahr ift. Daneben konnte . jedoch noch in einer andern Rudficht auch recht mohl bestehen eine unendliche Rei be des Berftebens, etwa auf folgende Beife: Belannter: maßen (aus den früberen Borlefungen) tann die Erscheinung fich nicht versteben, ohne sich zu setzen, eben in einem Bilbe, welche Bild mit dem Begriffe niemals vollfommen gufgeht, und da infofern Unichauung, fattifche Unichauung beift. Inwiefen fie barum für ihr Berfteben ein Bilb bebarf, bas nie gang be griffen wird, insofern ware bie Erscheinung fich selbst unbegreife lich, und zwar mare fie fich unbegreiflich gerade baburch, baf fie fich begreift burch bas formale Gefet bes Begreifens, weil bie einer Anschauung bedarf; bie Anschauung, b. i. bas in feinem Begriffe Aufgehende ist durch das Begreifen felbst ja gesett. Es könnte nun wohl sein, daß in dieser Unbegreiflichkeit, die als Un: begreiflichkeit eben dennoch wieder begriffen würde, die Erscheinung unendlich ware, und bag fie fo eine unendliche Reibe bes Be greifens (bet Unbegreiflichkeit namlich) beschriebe. mabrent fie in Absicht bes eigentlich und durchaus positiv Beareiflichen an sich endlich mare, und bas Begreifen burchgeführt und ju Ende ge bracht werben konnte, was ja ohne Zweifel die 28. = 2. fich an muthet, und in der Lofung welcher Aufgabe ihr Wefen mobi be Beboch biefe Unterscheibung zwischen unendlichen fteben burfte. Begreifen (ber Unbegreiflichkeit als solcher) und endlichem, ch gentlich bes Begreifens felbst, gebt bermalen uns nichts an, und ich mußte es nur im Borbeigeben anerkennen, um nicht für all gemein nehmen zu laffen, mas nur theilweise behauptet ift; und um nicht scheinbar abzuläugnen, mas ich zu feiner Beit behaup: ten werbe.

II. Bortrag. Jest wieder zurück in unfern Zusammenhang; sodann eine Bemerkung. Durch das Sichverstehen der Erscheinung ist gesetzt ein Leben, eine Modistkabilität des Berschandes überhaupt, in verschiedenen Momenten des Berschand

Das Verstehen überhaupt ist darum das ganze verständige Leben, das Verstehen als Faktum aber ist allemal einer dieser Momente. Beobachtung aber, wie wir hier anstellen wollen, geht auf Fakta. Jedes zu beobachtende Verstehen ist darum nur ein Moment des Einen und allgemeinen Verstehens. Daher kommt es, daß die Beobachtung durchaus nichts Anderes liefern kann, als Thatsachen des Bewußtseins in plurali; daß sie nicht etwa fassen kann die ganze Linie des Verstehens, denn diese ist nicht ein Faktum.

(Baffen Sie uns hier gleich mitnehmen, welches ber Unterschied bes wiffenschaftlichen Organs von dem faktischen sei: Das gesammte Verstehen in der, alle besonderen Momente umfaffenden Einheit kann erschöpft werden nur aus dem Sesete, nicht durch Beobachtung. — In der B. = L. dagegen wird dieses Seset, und daraus zugleich die Mannigfaltigkeit erkannt. Daß diese Mannigfaltigkeit in die historisch bekannte Fünffachheit und in die Unendlichkeit zerfällt, wird sich zeigen. Fassen Sie bei dieser Geslegenheit diesen Punkt sest in Ihrem Gedachtnisse aus).

Jeht haben wir nur zu beobachten die Momente des Bersstehens nach einander, ohne Einsicht in das vereinigende Band. Nun sagte ich: wir bedürfen es nicht, die Beobachtung von vorn berein anzusangen, wir wissen schon Einiges in Beziehung auf unsere gesammte Ansicht: wir brauchen darum nur daran anzuskulpfen.

Ich habe gestern (wie dies auch fast nicht anders sein kann, da wir auf dem Einheitspunkte des Bollendeten stehen, und zu reuen Abhandlungen uns vorbereiten) höchst debeutende und tieszerischen Sätze ausgesprochen, welche sestzuhalten, und als leiztende Sätze zu merken, Keinen gereuen wird; indem ich mit der höchsten mir dis jeht bekannten Klarheit die Hauptpunkte dargesstellt habe. Es hat sich im Vorbeigehen auch ein Punkt ergeben, den ich noch besonders herausheben, und ausbrücklich der Beobsachtung empsehlen muß, dieser: das Sichverstehen der Erscheinung ist die Form ihres Seins, und sie ist nicht, ohne sich zu versteschen.

Ferner: Dieses Sichverstehen aber ist nicht ein geschlossenes

und vollendetes Sein, sondern ein absolutes, durch sich selbst insnerhalb seines Umtreises sich bestimmendes Echen. Also: es ist der Erscheinung, wie sie ist schlechthin ohne alle hinzutretende Modistation, d. h. wie sie ist aus und an Gott, ein absolut selbstständiges Leben eingepflanzt, eine Modistabilität.

Es ift flar, daß es von biefer Lebensentwidelung ber Erscheinung abhangt, auf welchem Standpunkte bes Sichverfiehens fie irgendwo in ber Beobachtung angetroffen wird. Die Erscheinung fteht in a ober b ober c; fie geht in einem biefer Punkte auf, es ift Raktum, bag bie Erscheinung in a fteht, und nicht Bird nun gefragt, warum sie gerabe in a ftebe, und nicht in b ober c. fo kann nur geantwortet werben; weil ibr ursprüngliches Leben sich eben nur gerade für a, und nicht für andere Dunfte entwickelt bat. Unmittelbares Gelbftbewußtsein aber ift Beobachtung; es bangt baber von biefer Entwidelung ber Erscheinung ab, wie die Erscheinung irgendwo ihrer fic bewußt ift, wie fie in irgend einem Individuum fich ergreift und perstanden wird. Wie ein Individuum sich wirklich findet in feinem innerften und tiefften Selbstbewußtfein, bangt ab von ber absolut faktischen, nur burch Selbstbewußtsein gu findenben Entwidelung diefes Lebens ber Erscheinung. Bon biefen Momenten bes Sichverstebens, in welchem sich die Erscheinung wirklich finbet, bangt nun ferner auch bas ab, was wir Resultate ber mabren und bobern Freiheit, ber fittlichen, nennen, und biefe Ent= wickelung ift eben biefe mahre Freiheit. Alfo biefe Freiheit, burch welche ber Mensch, als faktisches Selbstbewußtsein, zur Sittlich keit kommt, liegt weder im Ich, welches tief unter ihr fieht, ins bem bieses Bild erst burch jene gebildet, und so bas Ich burch bie Entwidelung bes Lebens erft fich als frei erscheinen tann: noch auch liegt fie im Absoluten, in Gott, welches über ihr steht. biber denn sie: sondern sie liegt in der Korm der Grichei: nung felbst, welche hier in Beziehung auf die Wirklichkeit biefer Entwidelung absolut und burchaus unbegreiflich ift.

(Noch einmal: die Erscheinung ift ein absolut freies Leben, wir reben namlich von ber absoluten Erscheinung, wie fie ift aus und an Gott. Bas ift nun bas Resultat bieses absoluten Lebens?

Gewiffe Punkte bes Berftebens find es: 3. B. wenn ein individuelles Bewuftsein burchaus in ber Empirie verharret, und barüber hinaus in ihm Nichts liegt, so hat in demfelben die hobere Freiheit und das bobere Leben der Erscheinung sich nicht ent= widelt. Wenn bagegen ein Individuum sich findet in bem fitt= lichen Bewußtsein; so hat fich die bobere Freiheit, bas absolute Leben ber Erscheinung in ihm entwickelt. Nun ift ftete gefragt worden: ob biefe Freiheit, wodurch die Erscheinung sich erhebt gur Sittlichkeit, die Kreiheit bes Menschen, bes Individuum ift? Das sei fern, benn burch biese Freiheit wird das Individuunt felbst gemacht und bestimmt, bie Freiheit liegt hoher als bas Inbiwiduum, und bestimmt dasselbe. Das Ich ifts nicht, was Princip seiner Freiheit ift. Run, wenn es das Ich nicht ift, so wird es Gott sein? Dies ist die gewöhnliche Anficht. Aber bies ift auch nicht mabr, benn wenn Gott Grund ber Erbebung zur Sittlichkeit sein foll, so ift er auch ber Grund ber Richterhebung zur Sittlichkeit, ober ber Unfittlichkeit. Das läßt fich aber nicht behaupten; jeder flogt fich baran, und mit Recht. Wie ftebt es benn also? Gott liegt über alle Erscheinung hinaus, also auch über die Freiheit, die ja jur Erscheinung gehort; also bie Erscheinung felbst ift bies Princip ber Freiheit: ihr frei sich ents widelndes Leben ist es, welches im Individuum aus der Sinnlichkeit aur Sittlichkeit fich erhebt).

Dies ist in diesem Zusammenhange, wie ich hoffe, klar. Es ist dies einer der dunkeln Punkte, von denen ich oben redete. Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten, besonders in meinem Borstrage der Sittenlehre im vorigen Sommer, allen Fleiß angewensdet, um ihn auseinander zu sehen. In dem Gesagten aber liegt das absolute Princip desselben, so wie noch viele andere Aufsschlusse; ich bitte Sie darum dasselbe festzuhalten, dis wir es irgendwo durch die Anwendung noch weiter besestigen.

Jest zurud zum Ganzen!

Das faktisch zu Beobachtenbe ift allemal ein Besonberes aus ber Mehrheit heraus, einer ber Punkte in ber Linie. Die

Einheit berselben wird gedacht burch bie Anschauung bes Gesetes, nicht beobachtet. Haben wir nun etwa in bem Borhergebenben einen solchen Moment bes Berstehens kennen gelernt, und wels chen?

Allerbings; benn wir haben gefunden: die Erscheinung verssteht sich überhaupt in ihrem bestimmten und formalen Dasein, ist ein Bild ihrer selbst in diesem blosen formalen Sein, sie ist das, was wir Empirie oder Erfahrung nannten. Wir has ben nun stets vorausgeset, wie es denn nicht umbin tonnte, und bestannt zu sein, daß dieser Bustand der Erscheinung nur sei ein besonderer Moment derselben, und daß es auch noch andere gebe. Setzt erst jedoch wird er zusolge des deutlich erkannten bestenen Grundsates als ein besonderer ausgesprochen, indem wir das ganze Resultat der vorigen logischen Vorlesungen als Eins zusammenfassen; und es liegt uns demnach ob, diesen Rosment bestimmt als einzelnen zu charakterisiren, um zu sehen, wie ausser und neben ihm ein oder mehrere andere möglich sind.

- Ich will allenthalben vollkommene Einsicht auch in ben Sang meines Bortrags, und in ben spstematischen Busammen hang meiner Behre, ob biefer nun ein wiffenschaftlicher fein moge, ober ein burch eine auffere 3medmäßigkeit bestimmter. Darum wollen wir bor allen biefen Bufammenhang flar machen. Dis logischen Borlefungen hatten jum Gegenstande bas absolut fattis sche Wiffen, benjenigen Bilberguftand, welchen bie Erscheinung schlechthin und ohne Weiteres mit fich bringt, baburch, baf fie überhaupt und formaliter ift. Dort war es uns zu thun uns ben Inhalt biefes faktischen Wiffens: biefen hatten wir in gewifs fer Rudficht zu analysiren, und nur bies mar unfere Aufgabe-Test aber ift es uns um mehr zu thun; wir umfaffen jest ein hoheres Ganze, und erkennen bas in ber Logik aufgestellte Biffen bemzufolge als einen besonderen Theil des gesammten Bewuftfeins, als eine Sauptthatsache beffelben. Jest wollen wir das Wissen in seiner Gesammtheit aufstellen, und ba findet fich benn. daß wir in jenen Borlesungen, ohne eigentlich dies zu beabsichtis gen, einen folchen Theil und eine Thatfache, bie gefammte

Erfahrung, schon aufgestellt, und sogar wissenschaftlich begriffen haben. Dies brauchen wir nicht noch einmal zu thun, sondern wir haben nur das dort Aufgestellte, die Empirie, in ihrer vollendetern Form, als Thatsache, als einzelnes und abgerissenes Stud zu erkennen, und zu sehen, wie von da an, nach dem Sesetz, es weiter gehen werde, um nur unserer Beobachtung ihren Ort anzuweisen. Go knupfen wir an, und darum mußten wir für die Gründlichkeit eines solchen Anknupfens jenes Grundzgeset über die Mannigsaltigkeit der Momente des Verstehens überzhaupt vorausgehen lassen.

Innerlich kennen wir die Erfahrung; jest wollen wir sie auch ausserlich als Thatsache ansehen, nach dem Geist unserer bermaligen Betrachtung; um zu sehen, wie wir von diesem Punkte heraus, und herüber kommen mochten zu einem anderen. So viel im Allgemeinen. Jest in strenger Drbnung fort.

Die Erfahrung, wie wir sie kennen, ift eine ber möglichen Thatsachen bes Wissens, ist ein nothwendiger Moment unter ben Momenten bes Berstehens. Aber sie ist nicht bas ganze Wissen ober Verstehen. Wie ist sie barum formaliter und ihrem inneren Charakter nach verschieden von anderen möglichen Momenten? Wir sollen sie selbst verstehen aus einem größeren Ganzen heraus! Dies ist die erste Aufgabe.

Borerinnerung.

Die der Ersahrung gegenüberstehenden Momente des Berstesbens kennen wir freilich noch gar nicht: die gestrige Eintheilung war nur willkührlich, um zu zeigen, daß das Berstehen übershaupt in sich zerfalle. Aber so viel wissen wir doch, daß es dem niederen entgegengesetze und höhere Momente desselben giebt. Nichts verhindert, dieselben alle in diesem Gegensahe, und als solchen zusammenzusassen zur Einheit des Begriffs, lediglich um das Reden und die wissenschaftliche Form der Untersuchung und zu erleichtern. Also das gesammte Wissen oder Verstehen können wir und benken, als Ersahrung und Ueberersahrung, Sinnliches und Uebersinnliches, niederes und höheres Erkennen, nach der Analogie des höheren und niederen Begehrungsvermögens, welche Sintheilung mit der unsrigen zusammenfällt, inwiesern ihr ein

Funke Wahrheit zu Grunde liegt. Wir haben barum ben Borstheil, daß wir hier gleich von einer Eintheilung des Bewußtseins ausgehen können in die Thatsachen des niedern und in die des höheren Berstehens; was wir sonst nicht konnten, sonden wir mußten ohne sichtbaren Leitfaden in unsere Untersuchung hineingehm:

Demnach läßt unfere erste Aufgabe sich auch so stellen: bas niedere und hohere Berstehen von einander zu unterscheiden. Das niedere Berstehen barf ich aus der Logik als bekannt voraussehen; alles übrige Erkennen und Berstehen, was nicht Empirie ift, tenne ich hier noch nicht; ich weiß nur, daß es nicht Ersahrung, und, nach dem Grundsage der Entwickelung der Freiheit, daß es ein Soheres als Ersahrung ist.

Jest zur Sache: Wie ist hoheres und nieberes Berstehen unterschieden?

## 1) In Absicht bes Inhalts.

Wir wiffen: in ber Erfahrung verficht die Erscheinung fic lediglich ihrem formalen Sein nach. Ift aber von einer Mannigfaltigkeit in der Erscheinung die Rede, so ift barin nur Berschie benheit im Berfteben überhaupt und im Sichversteben gemeint; bas Sichverstehen ift ja Seinsform der Erscheinung. barum eine gewisse Thatsache charafterifiren, so charafterifire nur ein gewisses Sichverfteben. Run ift bie Erfahrung Sichverfteben ber Erscheinung lediglich ihrem formalen Sein nach: bas Sichverfteben ift bas Genus, bas ihrem formalen Sein nach, die Species. Also die Erfahrung ist ein Sichverstehen ber Erscheinung als ein Sichverstehendes überhaupt, und weiter Nichts. In ber Erfah: rung ist die Erscheinung ein Bild eines Sichverstehenden, welches Sichverstehende eben Ich ist, d. h. die Identität des Sichverste henden und bes, als fich verstehend, Berstandenen ift. bie Erfahrung in ihrer Form hingestellt. Sie ift ein Bilb, und biefes Bild wird als Bild verstanden, woraus entsteht bas be ftimmte Bewußtsein eines Objetts. Die Erscheinung bat ein Dbiekt schlechthin. Aber es wirb barin auch verftanden ein Berstebendes, und wird verstanden, daß verstanden werde biese Berftehenbe, und in diefer Rudficht fpricht bie Erscheinung: 34 verstehe, stelle vor ben Dfen.

(Die Erscheinung versteht ein Objekt schlechthin:  $\frac{B}{B}$ , welches zugleich das Verstandene ist, und das Verstehende in einem hohezen Verstehen:  $\frac{B}{B}$ . Das ists, und nichts mehr: ein Verstehen ihrer, der Erscheinung, die auch nur in einem leeren Bilbe hinz gestellt ist, dem des Selbstverstehens).

Fassen Sie dies sehr genau. Ich weiß nicht, ob ich es früster mit dieser Pracision ausgesprochen habe. Die Erfahrung ist absolutes Bild des formalen Sichverstehens der Erscheinung. Nur dies ist sie. Freilich muß dieses Verstehen, das da verstanden wird, dargestellt werden an einem Verstandenen in diesem Verssehen, an einem eben schlechthin angeschauten Objekte; dazu nun ist jederlei Objekt gut; es könnte sein, welches es will, wenn es nur ein Objekt ist. Das giebt das schlechthin empirische Objekt, und das System dieser empirischen Objekte — die Natur, welz de schlechthin und durchaus Nichts sind, als das, woran das Verstehen dargestellt wird, indem das Wahre der gesammten Empirie Nichts ist, als die Form des Verstehens überhaupt. Diese soll dargestellt werden, und zu den Bedingungen dieser Darstelzlung gehört ein Verstandenes in dem der Form nach darzustellenz den Verstehen.

So verhielte es sich mit dem niederen Verstehen, es ist ein bloß formales. Das ihm entgegengesetze höhere Verstehen mußte darum sein ein reales, wahrhaftes. Die Erscheinung mußte in ihm sich verstehen als das, was sie in der That, und abgesehen von ihrer bloßen Form ist, als Erscheinung des Absoluten. Dieses Bild des Absoluten mußte heraustreten in dem Begriffe. Dieses darum ware der Unterschied in Absicht des Inhalts dieser absolut entgegengesetzen Momente des Verstehens. — Wir wolzlen es noch leichter also fassen: das Wort Erscheinung hat einen doppelten Sinn: 1) einen negativen: sie ist nicht das Sein selbst, sondern nur seine Erscheinung; 2) einen positiven und bejahenden: die Erscheinung ist denn doch des Seins Erscheinung, nicht die Erscheinung von Nichts, in welchem Falle die Erscheinung,

nung nicht einmal ba zu fein vermochte, benn bas Nichts vermag nicht zu erscheinen. Die Erscheinung nun, fagft bu, verfteht fich: fie muß fich folglich versteben in biefem bopvelten Sinne. Diefes Berftehen aber fallt aus einander in zwei verschiedene fattische Momente bes Berftebens. (Wir selbst konnten nur behaupten, es sei ein boppelter Sinn in bem Borte, weil wir biefem Gefete ber Spaltung, und bes Auseinanderfallens, bas eben ein absolutes ift, une nicht entziehen konnen). Gie verficht fich, beift baber: sie versteht sich in diesem doppelten Sinne: im ersten als bloge Regation, versteht sie fich in ber Erfahrung; als Erscheis nung bes Seins verficht fie fich in bem boberen Bewußtfein. Alfo dem Inhalte nach find niederes und hoheres Erkennen fo verschieben, daß bas niebere ift ein Sichversteben in ber blog ne gativen Form einer Erscheinung, als Nichtsein, bas hobere bagegen ein Sichverfteben berfelben Erscheinung als bes Seins, und nicht als bes Richts Erscheinung. So find beibe Momente verschieden nach ihrem Inhalte.

2) Soberes und nieberes Berfteben find aber auch verfchieben in Absicht ber Seinsform, ihrer genetischen Form.

Die Erfahrung ist schlechthin, so wie die Erscheinung überhaupt ist, daher sie auch genannt worden ist das absolut faktische Wissen. Da die Erscheinung ist, so gewiß das Absolute
ist, und da dieses faktische Wissen ist, so gewiß die Erscheinung
ist; so kann die Erfahrung auch nicht nicht sein; sie ist so nothwendig und absolut als Gott selbst. Darum ist die Erscheinung,
so ist sie wenigstens in dieser Form des Verstehens. Dieses nies
dere Wissen demnach ist der Erscheinung durch ihr bloßes Dasein
mit gegeben.

Anders verhalt es fich mit dem hoheren Berstehen, dem Berstehen ihrer selbst, als Erscheinung des Absoluten. Dies sett die Entwickelung des gestern nachgewiesenen absoluten Lebens, der Freiheit der Erscheinung voraus, und ist nur durch diese Freiheit das faktische Wissen, oder die Ersahrung ist Produkt des bloßen Seins der Erscheinung, das hohere Verstehen, das Verstehen des eigentlichen Wesens und der Realität der Erscheinung ift

Probutt ber Freiheit, ber Entwidelung bes Lebens innerhalb ber Erscheinung.

3ch will inbessen biesen Unterschied tiefer auseinanderseten, ba er unter die von mir bezweckten Punkte gehort, über welche nicht Allen die vollkommne Klarheit beiwohnt, und da hier eine Stelle ift, wo ohne die spstematische Borbereitung der B. = L. diese Marheit hervorgebracht, und von dem Resultate sogleich die wichtigsten Anwendungen gegeben werden konnen. Knupsen wir an also:

- 1) Ich habe gesagt: die Erscheinung, die da schlechthin ist, wie das Absolute ist, versteht sich selbst schlechthin, denn dieses ist die Form ihres Seins. Es ist darum klar, daß das Sichverstehen schlechthin ist, wie Gott, und nicht nicht sein kann. Sodann habe ich gesagt: dieses Verstehen ist (in einer gewissen Beziehung, die ich indessen weglassen will, weil es eben darauf anstommt, diese klar zu machen) nicht ein geschlossenes Produkt, sondern ein mannigsaltiges und in sich dewegliches Leben. Also Berstehen ist seben. Wenn ich darum gesagt habe das Versstehen ist schlechthin, so habe ich dadurch auch gesagt: das Leben der Erscheinung ist schlechthin, es wird nicht, kann nicht nicht sein, so wenig als Gott wird und nicht nicht sein kann. Dies ist num die Eine Seite meiner Lehre, die klar und offendar ist, und ich werde doch wohl redlicher Weise zu derselben stehen.
- 2) Habe ich früher, und so eben wieder gesagt: dadurch, daß die Erscheinung ist, ist schlechthin gesetzt und kann nicht nicht sein das Verstehen, das Ersahrung genannt wird, dieser einzelne, niedere Moment, der im Grunde nicht einmal ein wahres Sichsverstehen der Erscheinung ist, sondern nur ein Verstehen der leeren Korm des Verstehens selbst. Dieser ist schlechthin gesetzt, mehr aber ist nicht nothwendig. Sollte es zum höheren Verstehen dommen, so müste das absolute Leben der Erscheinung sich entzwickeln, welches sich auch wohl nicht entwickeln könnte. Also has den wir dadurch denn doch gesagt, das das Leben in seiner Entzwickelung wenigstens werden müsse, übergehen aus dem Nichtssein ins Sein. Dies ist die zweite Seite meiner Lehre, zu der ich denn wohl auch stehen werde. Beides also muß bleiben.

Nun ist ganz offenbar, daß ich von einem und eben demselben logischen Subjekte, dem Berstehen in seiner Sanzbeit, und dem Leben, einmal behaupte: es ist schlechthin, kann nicht nicht sein, sodann wieder: es ist nicht schlechthin, es kann sehr wohl auch nicht sein, und ist in einem gewissen Falle, wenn namlich die Erscheinung im bloßen Standpunkte des faktischen Wissens oder der Ersahrung steht, in der That nicht.

Will ich nun nicht bes Widerspruchs geständig fein, und entweder eine ber beiben oder beibe Behauptungen zuruchnehmen, wie ich nicht kann; so muß ich zeigen, daß das Wort ift, als ber eigentliche Sit bes scheinbaren Widerspruchs, in beiben Sien in einem verschiedenen Sinne gebraucht wird, und diese Versschiedenheit nachweisen.

So verhalt es fich benn in ber That; und auf biese Berschiedenheit des Sinnes habe ich schon oben hingewiesen, indem ich fagte: in Beziehung auf die Birklichkeit zerfalle bas Berfte ben in ein Mannigfaltiges, und in Beziehung auf biefe muffe das Verstehen aufgefaßt werben als ein in fich bewegliches und mannigfaltiges Leben. — Und fo mare benn bas in beiben Sa gen gebrauchte Ift einmal zu verfteben mit bem Bufage: wirk lich, bas zweite Mal mit ber Regation biefes Bufates, als Nichtwirklich ober Ueberwirklich. Der lettere Sat biefe barum nur: so wie die Erscheinung ift, ift schlechthin wirklich bie Erfahrung, und tann nicht nicht fein; wohl aber ift es febr moglich, bag nicht wirklich sei bas hobere und mahrhafte Berfteben, benn bag biefes wirklich fei, bazu gehort noch bie Bebingung, daß das innere Leben der Erscheinung wirklich werde. Der erstere Sat bagegen ist so zu verstehen: bas gesammte Berftehen ift schlechthin über aller Wirklichkeit, und als Princip ber Birklich keit; und barum ist es in ber That niemals und zu keiner Beit wirklich, benn bas absolute Princip geht niemals auf in bem Rury, bag ich bies sogleich in feiner Spite faffe: es ginge baraus hervor, bag nach unferer Anficht auch auffer Gott, von beffen formalem Sein hier nicht weiter bie Rebe ift, an der Erscheinung selbst fich finde ein doppeltes, und burch aus sich entgegengesetes Gein, ein wirkliches und ein überwirk

liches, ein funliches und ein überfinnliches, geiftiges. (Bon bem letteren fprechen fie fo viel, warum machen fie benn ihr Sprechen nicht geltend?) Daß ferner bas lettere, bas überwirkliche Sein, fei Princip des erfteren, bes Wirklichen, darum bober, und daß es fei in Beziehung auf die Erscheinung das mahre und eis gentliche Sein, bagegen bas wirkliche nur wiederum ift bie Er-Scheinung bes erstern. (Schon in ben fruberen Borlefungen haben wir bies so ausgebruckt; die Belt ift nur die Erscheinung ber Erscheinung, die Erscheinung bes Ich, ober bes Berftanbes, die Darftellung besselben in einem formalen Gein). Rurz, es kame hierbei zu Tage als ber eigentliche Charakter bes Ibealismus, und fein Gegensat mit jeber andern Philosophic, Folgendes: Zede andere Philosophie balt bas wirkliche Sein fur gleichbebeutend mit Sein überhaupt. Wirklichkeit ift ihnen = Sein: das, was man möglich nennt, ist ihr ein bloßes complementum der Birklichkeit, über das fie weiter keine Rechenschaft giebt: bie Rothwendigkeit begreifen fie nur als eine überfluffige Bierbe ber Birklichkeit, und mit bem Umfreise bes Wirklichen beschließen sie ben Umfreis bes Geins überhaupt. Dem Ibealismus aber geht da, wo biese Welt zu Ende ist, die seinige erst an. Ihm ist das eigentlich Seiende, auffer Gott, und ihn nicht mitgerechnet, also bie Erscheinung, burchaus nicht bas Wirkliche, ober wirklich, sondern das absolut und rein Ueberwirkliche, das Princip aller Birflichkeit, welches Princip, inwiefern es wirklich, faktisch geworben, insofern aufgebort hat, es felbft, namlich Princip gu fein . alfo burch bie Wirklichkeit fein mahres Befen vernichtet. Das Ueberwirkliche ift Princip aller Wirklichkeit, eines Berftebens namlich; benn eine andere Form ber Birklichkeit auffer im Berstande, giebt ber Ibealismus nicht zu. Die reale und mahr= bafte Erscheinung ift überwirklich, wie Gott, beffen Erscheinung fie ift: baf fie Princip ist und Leben, ift auch nicht ihr eigent= licher Charafter, fondern diefen erhalt fie nur burch ihre Relation aur Wirklichkeit. Halten Sie biefes fest. 3war habe ich niemals anders vorgetragen; benn bie 28. - E. eristirt gar nicht ohne biese Erkenniniß: aber nicht immer habe ich es so herausgehoben mit burren Borten, sonbern es in einem synthetischen Busammen=

hange aufgestellt. Bum einzelnen herausheben berechtigt mich, wie gefagt, bie bier Statt finbenbe Methobe.

Der Gegensat zwischen biesem ift: (bas Leben ift nothwens big, und ift nicht nothwendig, nur zufällig;) ift, wie zwischen wirklich und überwirklich. Aber was heißt benn wirklich? Daben wir bavon einen burchaus scharfen, wissenschaftlich genetischen Begriff, ober nur einen vagen? Ich zweiste baran: es ift barum nothig, auch biesen an bieser Stelle gang klar zu machen.

III. Bortrag. Wir waren noch bei ber Beschreibung bes hoheren und niederen Berstehens, in hinsicht ihrer Seinssorm. Das niedere Berstehen ist, so wie die Erscheinung überhaupt ift, bas hohere bagegen ist gar nicht so unmittelbar, sondern es sett als Bedingung seines Seins die Entwickelung einer Freiheit vor aus; was d. Erste ware.

Aber die Freiheit selbst ift ja schlechthin, wird nicht, tann nicht nicht sein! Dies ift ein Biberfpruch gegen bie erfte Be-Die ift er zu vereinigen? Antwort: bas niebere bauptuna. Berfteben ift wirklich, wie die Erscheinung ift; die Erscheinung bringt nothwendig irgend ein wirkliches Sein mit, und biefes ift eben bas faktische Wissen. Sie hat aber zugleich in fich ein bo beres, absolut übermirkliches Gein, bas Princip ber Birklichkeit ift, barum niemals wirkliches. Diefes ift bas im boberen Erten: nen Erkannte; burch bieses kann allerbings etwas wirklich wers ben, das höhere Erkennen nämlich. Es kann wirkliches wer ben; nicht überhaupt nur werden, benn wirkliches Sein und Sein überhaupt find uns nicht einerlei, und ein Birflich werden giebt es nach uns, eben so, wie ein Bergehen des Birtlis chen, aber ein Werben überhaupt und absolut giebt es nicht. Denn was in dem hoheren Sinne ift, ift eben, wie Gott ift, wird weder, noch vergeht es. Wird nun aber Etwas; fo beift bas: es wird wirklich.

So loften wir ben scheinbaren Wiberspruch. Bielleicht aber blog burch ein Paar Borte. Saben wir benn einen eigentlich wissenschaftlichen, b. i. genetischen Begriff vom wirklichen Sein, im Gegensatz bes überwirklichen Seins? (Reine andere Philosophie hat diesen Begriff). Wie sich dies auch verhalten moge, wir wollen ihn uns erschaffen, und dies ist unsere nachste Aufgabe.

Borerinnerung, mas fich eigentlich von felbst verfteht.

Bie bie Erscheinung ist, ift wirklich ein Berstehen, bas niebere und nothwendige. Wenn die Freiheit, die überwirklich ift, fic entwickelt, so wird auch wirklich ein anderes, das höhere Berfteben. So haben wir früher gesagt. Es wird darum dies sem boberen Berstehen nicht die Birklichkeit überhaupt abgesproden, sondern nur die unbebingte und unmittelbare Wirklichkeit. Sanz bie Birklichkeit abgesprochen, und vollig in bas Gebiet bes überwirklichen Seins hinein verfett, wird nur bas Princip ber Birklichkeit. Die Begriffsbestimmung ber Wirklichkeit, bie wir aufftellen, muß barum auf beides paffen, wenn fie richtig fein (Die gesammte Empirie ist wirklich: konnte ich nun eben fo auch umgekehrt fagen: bas gesammte Wirkliche ift Empirie? Rein, benn bem Borbergebenben zufolge ift bas bobere Erkennen nur wirklich im Gegensage mit ber Empirie: Empirie und Wirklichkeit geben also nicht in einander auf. Ich muß barum jett einen boberen Begriff ber Birklichkeit geben, ber gwar die Em= virie, aber auffer berfelben auch noch etwas Anderes umfaßt).

Jest zur Sache, in streng logischer Ordnung, und mit bem Insbrude ber Thatsache: bas ift.

1) Der gemeinschaftliche Mittelpunkt ber beiben Seinssormen, ber wirklichen und ber überwirklichen, ist bas Bild ber Erscheisnung selbst, als solcher; barum als Ich; ber Anhaltspunkt beis ber: aber ber Erscheinung, als solcher; barum als Anschauung und Begriff in absolut organischer Einheit, (Anschauung eines Etwas; Begriff, baß bieses Etwas verstanden werde als Bild ober Erscheinung). Dieses Bild, bas da setzt ein Ich, als sein Sebildetes, ist schlechthin, wie die Erscheinung ist, denn die Erscheinung versteht sich, und versteht Sich; und darin eben bes seht ihr sormales Sein. Sie ist schlechthin dadurch, daß sie ist, ein Bild, zu welchem das unmittelbar Sebildete ist sie selbst, d. h. sie ist ein Bild, welches sich selbst versteht, theils als Bild

überhaupt, theils als Bilb eines folchen, bestimmten, hier ihrer felbft, welche zugleich ift bas Bilb. (Dies ift fo zu verfteben: Die die Erscheinung ift, ift ein burchaus bestimmtes Bilb; barin zugleich aber ein sich selbst verstehendes Bild, und zwar in boppelter Rudficht: theils fich verstehend fo, bag es ift ein Bild, in Diesem Bersteben als Bild setend sein Gebilbetes, sein Dbjett; theils fo, daß es ift Bild feiner felbst, deffen, mas auch das Bild ift, ber Erscheinung; bas Grundbild darum ift ein Bild Dieses Ich, wie wir es jest beschrieben haben, ift mit berfelben Absolutheit wie Gott. Es ist nicht etwa zu erklaren und faktisch abzuleiten, sondern nur aus seinem absoluten Gefete einzusehen, wie bies jett geschehen ift. Dies ift ber Dit telpunkt ber beiben Seinsformen. In Beziehung auf wirkliches und überwirkliches Sein ist bas Ich keins von beiben, sonbern nur die Grundlage und ber gemeinschaftliche Mittelpunkt beiber. Wer fich baran flogt, ber miffe jum voraus, bag burch biefes Bilb allein in der That gar kein Sein ift, indem biefes Bilb . felbst eben niemals allein ift, sondern bag es nur abgiebt ben Bestimmungsgrund eines durch ein anberes Bild zu ihm bim zukommenden Seins, wie sich bald zeigen wird.

2) Dieses Ich nun erscheint sich niemals bloß als Ich, sonz bern immer mit einem Bilbe, als habend und seiend ein Bilb; benn nur dadurch, daß es sich also erscheint, erscheint es sich auch als Ich, und wird verstanden. Festgehalten, daß dieses bezschriebene Verhältniß, die Synthesis, so wie sie ist, nicht wird, ist nach dem absoluten Seinsgesehe der Erscheinung. Was das Grundbild, von welchem Alles ausgeht, das ein Ich hinstellende Bild, vorbilden und aussprechen moge, geht uns gar nichts an. Wir schweben über diesem Aussprechen, in der Ansicht des Gezsehes, aus welchem wir einsehen, was es dem Wesen nach sei, und was alles sein Aussprechen im Grunde und in der Wahrheit bedeute.

Dieses bem Ich inwohnende Bild tann nun fein in zwiesfacher Form, und biese Verschiedenheit eben ift es, auf welche ber Unterschied zwischen wirklichem und überwirklichem

Sein fich grundet. Dieses ift barum ber eigentliche Punkt unserer Untersuchung, ben wir vorzüglich ins Auge zu fassen haben.

Nämlich: bieses Bilb kann entweder nicht erzeugt und nachsconstruirt werden durch das vorgebildete Ich, oder es soll und muß gebildet werden durch dasselbe nach einem Gesetze. — Das Grundgeset des formalen Seins der Erscheinung, ohne allen Unsterschied, fordert ein bestimmtes Bild für das Ich. Zetzt aber beginnt der Unterschied: dieses Bild, mit dem das Ich sich sindet, kann haben eine zwiesache Form, entweder ist es nicht construits dar durch das Ich, oder es ist ein solches, das gebildet werden sollt durch das Ich. Es ist klar, daß im zweiten Falle das Bild gar nicht unmittelbar Bild eines Seins sein wird, sondern daß es unmittelbar nur ist Bild eines Gesetzs, ein Sein zu bilden, (oder zu den ken).

So ist ber Unterscheibungscharakter beiber Bilber angegeben in seiner hochsten Scharse, ben ich jest auseinandersesen will, lediglich analysirend das so eben Ausgesprochene. Ich ersuche Sie, bloß die Worte ganz so zu nehmen, wie sie stehen, auch sie als eben nicht ganz verstanden zu nehmen, und nicht vorzugreisen mit Bestimmungen.

Das Ich erscheint sich in und mit einem Bilbe überhaupt, und zwar mit einem Bilbe bes Seins. Dies ist das Gemeins same, schlechthin hindurchgehende durch alle Erscheinung, und die Grundsorm berselben. Dieses Bilb ist nun weiter bestimmt durch einen Busat, und in Rücksicht bestelben bestimmbar auf entgegenzgefette Beise. Welches ist dieser Eine gemeinsame Jusat? Antwort: Offenbar ein Vermögen, zu bilden, welches in Bezziehung auf das Eine Bild negirt, als nicht dahin reichend; in Beziehung auf das Bild von der andern Art gesetzt und bestimmt wird durch ein Gesetz es soll und muß bilden, (vielleicht unter einer gewissen Bedingung) ein solches.

Früher sagten wir: wie die Erscheinung überhaupt ist, ift ein Ich mit dem Bilbe eines Wirklichen, Empirischen; aber das Birkliche wird verstanden als solches, und durch eine Beziehung auf das Bermögen. Das Bilb bes Ich bringt darum — dies

ist ber neue Sat, ber sich uns hier in ben Zusammenhang himeinstellt — mit sich schlechthin bas Bilb eines Bermögens.

Wie die Erscheinung gesetzt ist, ist gesetzt das Ich; benn bies ist eben ihr formales Sein, wie aber dieses gesetzt ist, so ist gesetzt ein Vermögen dieses Ich, benn nur in Beziehung auf dieses ist das Bild eines Wirklichen, welches auch schlechthin gesetzt ist. Das Bild des Vermögens, welches mit sich bringt das absolute Sein der Erscheinung selbst, ist darum ein schlechthin geschlossens und seiendes, das auch nicht wird, sondern ist, und in welchem Nichts wird, sondern das eben Alles ist, was es ist.

Das Bilb bes Wirklichen stellt sich barum als Bilb einer bestimmten Beschränkung bes Vermögens; eines bestimmten Nichte vermögens und Nichtkönnens, nämlich bilben, welchem ein Können nothwendig gegenübersteht. Dieses ist der Grundcharakter ber Wirklichkeit. Keine Wirklichkeit barum, ausser in Beziehung auf bas Ich und sein Vermögen, und als eine Veschränztung bieses Vermögens. Dies ist die Grunderklärung bieses Begriffes.

3mei Bemerfungen.

- 1) Dem Nichtkönnen fteht gegenüber ein Ronnen, conftruiren namlich und bilben: bas Nichtkonnen fann gar nicht gebilbet werben, auffer mit bem Konnen zugleich, und als fein Gegenfat. So weit sich also bas Nichtkonnen erstreckt, so weit muß sich auch bas Konnen erstrecken, benn jenes ist ja nur die Regation bes Konnens. Run haben wir aber im zweiten Gliebe als ben Gegensat des Wirklichen, nicht etwa das nur Konnen, sonbern bas Muffen, nach bem Gefete bingestellt. Es ift barum flar. bag wir ein in der Mitte liegendes Glied, bas des blogen Konnens, und die Ansicht vom Sein, welche dieses bloge Konnen mit fich bringen mochte, übersprungen haben. Das Mögliche Auch barin burfte eine 3weibeutigkeit fein. ist übersprungen. Gegenwartig aber geht bies uns nichts an, und ich bemerke bies blog barum, bamit man nicht irre werbe, und nicht glaube, es werbe in der That übersehen.
- 2) Bichtiger und bedeutender ist Folgendes: bas 3ch ift bas Bild ber Erscheinung überhaupt. Die Erscheinung ift für sich,

versieht sich, ift also die Ibentität bes Berstehenben und des Bersstandenen, des Sehenden und des Gesehenen. Dieses Ich wird nun hier gesetzt als Etwas, ein Bild nämlich, was es nicht kann, was keineswegs ausbrückt sein Bermögen, sondern ein absolut gegebenes faktisches Sein, und in diesem letzteren besteht eben die Wirklichkeit.

Das Ich ist darum durch und durch Bild, dabei bleibt es; bas Sein ausser bem Ich, bas ba geset wird, ift eben gesetht nur aufolge bes Bilbes, im Berfteben bes Bilbes als Bilb. Wer bas 3ch ist nicht blog Bild bessen, was es kann, nicht blog Bild feines Bermogens und ber Probukte besselben, sondern auch beffen; mas es nicht fann. Mit bem Bilbe feines Bermogens geht barum nicht etwa auf bas Sein bes Ich, sonbern bieses Bermögen ift nur ein Theil und Accidens des Seins bes Ich überhaupt; bes gegebenen Geins als Bilbwefens. Diefes Bilbwefen nun, was bas Ich ift, nicht wirb, auch nicht fich macht, auch nicht sich anschaut, als sich bazu machend, sonbern welches eben ift durch das Sein der Erscheinung überhaupt, ist das nothwendig Birtliche, als ein bestimmter Theil ber Birtlichkeit überhaupt, bas wir bisher gefannt haben als fattifches Biffen, Erfabruna.

(Ich stelle vor, ich benke, ist in der Empirie nicht wahr, bas empirische Ich hat kein wahrhaftes Bermögen. Daher ist in den Borlesungen über die Logik keines solchen Bermögens erz wähnt worden; bort aber ist die Empirie auch nicht aufgenomzmen in den höheren Zusammenhang. Seit wird sie es, und da kann die Nichtconstruirbarkeit der Empirie nur angeschaut werden an der Construirbarkeit; die Empirie wird ermessen an einem Bermögen, zu bilden; obgleich in ihr kein Bermögen ist. Neben diesem Bermögen liegt aber ein Bild des Ich, welches durchaus ist Ausdruck nicht seines Bermögens, sondern eines Seins, und sich gegebenen Seins über sein Bermögen hinaus, was es nicht bilden kann; das eigentlich ist die Empirie, d. i. die schlechthin nothwendige Wirklichkeit).

Sest weiter jum Gegenfage, als der zweiten Salfte ber Analyfe. Wenn die Grundanschauung biefes Bermogens, bie

ift ber neue Sat, ber fich uns hier in ben Busammenhang bineinstellt — mit sich schlechthin bas Bilb eines Bermogens.

Wie die Erscheinung gesetzt ist, ist gesetzt bas Ich; benn bies ist eben ihr formales Sein, wie aber dieses gesetzt ist, so ist gesetzt ein Vermögen dieses Ich, benn nur in Beziehung auf bieses ist das Bild eines Wirklichen, welches auch schlechthin gesetzt ist. Das Bild des Vermögens, welches mit sich bringt das absolute Sein der Erscheinung selbst, ist darum ein schlechthin geschlossens und seiendes, das auch nicht wird, sondern ist, und in welchem Nichts wird, sondern das eben Alles ist, was es ist.

Das Bilb bes Wirklichen stellt sich barum als Bilb einer bestimmten Beschränkung bes Vermögens; eines bestimmten Richt vermögens und Nichtkönnens, nämlich bilben, welchem ein Können nothwendig gegenübersteht. Dieses ist der Grundcharakter ber Wirklichkeit. Keine Wirklichkeit darum, ausser in Beziehung auf das Ich und sein Vermögen, und als eine Beschändigen bieses Vermögens. Dies ist die Grunderklärung bieses Begriffes.

Bwei Bemerfungen.

- 1) Dem Nichtkönnen fteht gegenüber ein Konnen, conftruirm namlich und bilben: bas Nichtkonnen fann gar nicht gebilbet werben, auffer mit bem Konnen zugleich, und als fein Gegenfat. So weit sich also das Nichtkonnen erstreckt, so weit muß sich auch bas Konnen erstrecken, benn jenes ift ja nur bie Regation bes Ronnens. Run haben wir aber im zweiten Gliebe als ben Gegensat bes Birklichen, nicht etwa bas nur Konnen, fonbem bas Muffen, nach bem Gesete hingestellt. Es ift barum flat, bag wir ein in ber Mitte liegendes Glieb, bas bes blogen Rom nens, und die Ansicht bom Sein, welche biefes bloge Konnen mit fich bringen mochte, übersprungen haben. Das Mögliche Auch darin durfte eine Zweideutigkeit fein. ift übersprungen. Gegenwartig aber geht bies uns nichts an, und ich bemerke bieb blog barum, bamit man nicht irre werbe, und nicht glaube, et werde in der That überseben.
- 2) Bichtiger und bedeutender ist Folgendes: bas Ich ift bas Bild der Erscheinung überhaupt. Die Erscheinung ist für sich,

versieht sich, ist also die Identität des Berstehenden und des Berstandenen, des Sehenden und des Gesehenen. Dieses Ich wird nun hier gesetzt als Etwas, ein Bild namlich, was es nicht kann, was keineswegs ausdrückt sein Bermögen, sondern ein absolut gegebenes faktisches Sein, und in diesem letzteren besteht eben die Wirklichkeit.

Das Ich ist barum burch und burch Bild, dabei bleibt es; das Sein ausser dem Ich, das da gesetzt wird, ist eben gesetzt nur zusolge des Bildes, im Verstehen des Bildes als Bild. Aber das Ich ist nicht bloß Bild bessen, was es kann, nicht bloß Bild seines Vermögens und der Produkte desselben, sondern auch bessen, wast es nicht kann. Mit dem Bilde seines Vermögens geht darum nicht etwa auf das Sein des Ich, sondern dieses Vermögen ist nur ein Theil und Accidens des Seins des Ich überhaupt; des gegebenen Seins als Bildwesens. Dieses Vildwesen nun, was das Ich ist, nicht wird, auch nicht sich macht, auch nicht sich anschaut, als sich dazu machend, sondern welches eben ist durch das Sein der Erscheinung überhaupt, ist das nothwendig Birkliche, als ein bestimmter Theil der Wirklichkeit überhaupt, das wir disher gekannt haben als faktisches Wissen, Ersahrung.

(Ich stelle vor, ich benke, ist in der Empirie nicht wahr, das empirische Ich hat kein wahrhaftes Bermögen. Daher ist in den Borlesungen über die Logik keines solchen Vermögens, erzwähnt worden; dort aber ist die Empirie auch nicht aufgenommen in den höheren Zusammenhang. Jeht wird sie es, und da kann die Nichtconstruirbarkeit der Empirie nur angeschaut werden an der Construirbarkeit; die Empirie wird ermessen an einem Bermögen, zu bilden; obgleich in ihr kein Bermögen ist. Neben diesem Vermögen liegt aber ein Bild des Ich, welches durchaus ist Ausdruck nicht seines Vermögens, sondern eines Seins, und sich gegebenen Seins über sein Vermögen hinaus, was es nicht bilden kann; das eigentlich ist die Empirie, d. i. die schlechthin nothwendige Wirklichkeit).

Jest weiter jum Gegensate, als ber zweiten Salfte ber Analpse. Wenn bie Grundanschauung bieses Bermogens, bie mende Grundform des Bewußtseins, denn sie ist das formale Sein der Erscheinung selbst. Schaut das Ich sich an als Substanz zum Accidens eines fertigen (auf keine Weise von ihm zu construirenden) Bildes, so entsteht die faktische Anschauung und in ihr das fertige und wirkliche Sein. Schaut das Ich sich an als Substanz zum Accidens eines absoluten Gesetzes des Bildens, so ist das dadurch gesetze Gebildete das überwirkliche Sein, und das Einsehen des Ich ist in diesem Zustande ein reines Denken, oder Intelligiren. Das wirkliche Sein kann man darum auch nennen das anschaubare Sein, so wie das überwirkliche das intelligibele nach den Organen ihrer Ersassung.

Beiter. Dies ist nun fo schlechthin gefett: bas Ich schaue fich an mit einem Gefete bes Bilbens. Nicht beachtet ift die Rrage: unter welcher Bebingung tonnte es fich fo an fcauen; ober meine ich, daß biefe Unschauungsweife fo unbebingt gelten folle, als eine absolut burch bas Sein ber Erfcheis nung gesette? Das Ich schaut sich an auf boppelte Beise. Bas entscheibet nun, ob es fich so ober anders anschaut; giebt es nicht über biefe Spaltung Gefete und Bebingungen? Darauf baben wir uns noch nicht eingelaffen. Es ist indeß schon im Obigen gefagt, bag eine folche Unschauung nicht auf bie lettere Beife, nicht unbedingt gelten foll, benn burch bas bloge Sein ber Er scheinung ift schlechthin gesetzt nur bas faktische Wissen, Die Er Die verhalt es sich bagegen mit ber Anschauung bes Gefetes, ober bem zweiten Kalle? Wenn bie Unschauung bes Gesetzes wirklich eintritt, so ift sie auch eine wirkliche Sichan fcauung bes 3ch. Diese Wirklichkeit aber ift nicht mit ber em pirifchen Unschauung jugleich gesett, liegt nicht in ihr; fie mußte barum gefett fein burch ein anderes wirkliches und fertiges Dies ift so zu verfteben. Die Wirklichkeit ift bie Sichanschauung bes Ich mit einem fertigen, unconstruirbaren Bilbe; jest fage ich: ber Anschauung bes Gesetzes, bes nicht Wirklichen, muß auch ein fertiges, unconstruirbares Bilb m Grunde liegen, weil fie boch auch wirklich ift. Fern fei es jeboch zu sagen: die Anschauung des Gesetzes und was aus ihr folgt. muffe bas Wirkliche werben, fie ift nur mit ber Wirklichkeit vereint, und auf fie gestütt. Nun ift aber biese Anschauung bes Ueberwirklichen nicht gestütt auf bas Wirkliche, bas wir kennen, namlich die Erfahrung; sie mußte sich also stüten auf ein ander tes wirkliches Bilb, bas ausser ber Erfahrung liegt, und in ber Birklichkeit ber Erfahrung gegenübersteht.

Die Anschauung des Wirklichen mußte barum in der That sich erweitern über die Empirie hinaus und das abgesteckte faktische Bewußtsein. Das Ich mußte sich anschauen schlechthin mit einem neu gewordenen (in der Fakticität und in ihrem Umkreise nicht liegenden) Bilbe, das dennoch eben fertig ist, und damit gut. Db diesem neuen Bilbe, welches die gegedene Wirklichkeit überschreitet, wiewohl es auch wirklich ist, ein Sein oder etwas Anderes gegenübergesett werden soll, ob vielleicht zufolge dieses Bildes eine That, oder auch gar Nichts geseht wird, gehort dersmalen nicht zur Sache.

Dieses neue faktische Bilb nennen wir y. Mit biesem y müßte nun in bemselben angeschauten Sein bes Ich vereinigt sein ein Geset, zu benken ein Sein x, als Princip bieses y. Das y ware nun ein wirkliches, aber gewordenes Sein: x aber ein überwirkliches Sein, als Princip bieses wirklichen. Und so ware denn von y aus die Anschauung des Ueberwirklichen dargeskellt, die wir eigentlich wollten. Daß dieses Princip des y sein werde die Erscheinung selbst, aber nicht inwiesern sie freies, innerhalb des früher beschriebenen Bildes liegendes Bermögen ist, sondern inwiesern sie ist Sein jenseits dieses Vermögens, ware aus dem Obigen klar, und hier nur nachzuholen.

Das Gesagte wird beutlicher werden durch die Analyse dieser Stude. Wir haben hier 1) ein faktisch wirkliches, ein bestimmtes und fertiges Bild, das da eben ist, und welches auf keine Beise das Vermögen, nachzuconstruiren, aus irgend einer Prämisse folgern, und in seinem Entstehen beschreiben könnte, eben so wenig als in der Empirie diesen Baum, und diese Pstanze aus Naturgesetzen überhaupt. Dieses sertige Bild y ware nun nicht ein ursprünglich gegebenes, innerhalb des ganzen Systems des schlechthin seienden faktischen Wissens, der Erfahrung, sondern es ware geworden durch eine neue Schöpfung

bes Wirklichen zum Wirklichen, burch eine absolute Erweiterung bes Umfanges ber Wirklichkeit und bes Ich. (Es wird bies, wie ich für mein Theil aus meiner Uebersicht bes Ganzen, für Andere indessen historisch hinzusehen kann, eine sittliche Ausgabe, ein Gebot bes Handelns sein).

So weit erstreckte sich nun bas Birkliche und Faltische = y. Dieses y ferner erschiene nun nicht, wie ein Theil ber Empirie erschienen sein wurde, als überhaupt feiend; sondern fo wie es ift, führt es mit fich ben Begriff, bag es fei Principiat. Führt es aber mit fich biefen Begriff; fo ift klar, bag ein folches fest Es ist barum flar, bag bie Anschauung biefes y ein Drincip. mit sich bringt die Aufgabe, zu bilben ein Princip, welches gefest wurde als Grund biefes y, alfo, bag biefes y mit fich fuhrt das Gefet, welches nun eben das überwirkliche Sein mare, und, wie wir miffen, die Erscheinung selbst in ihrem absoluten Leben jenseits aller Wirklichkeit sein wurde, die wir an diesem überwirk: lichen Sein schon fruber erkannt haben, von welchem überwirk lichen Principe x nun gefagt wirb: es muß fein. nicht gesagt werben: es ist wirklich, vielmehr ift es überwirklich; es ist nothwendig. Es ist das, was selbst nicht erscheint; sondern was nur erscheint in bem y, und also selbst wahrhaft überwirklich ift).

IV. Vortrag. Was uns Anfangs als ein Umweg erschien, und als Episode, ist keine, sondern gehört zum Ganzen. Unsere Absicht war, das höhere und niedere Erkennen scharf zu unterscheiden, und den Zusammenhang der beiden zu zeigen. Dies nun thun wir, und gehen eigentlich aus unserer Aufgabe nicht heraus. Das niedere Verstehen ist das Organ des wirklichen Seins, das höhere das des überwirklichen. Erkläre ich also wirklich und überwirklich, so erkläre ich auch höheres und niederes Verstehen.

Bas ift nun aber wirklich, nach seinem schärssten Charakter? Bir wollen bies noch einmal wiederholen: es kommt darauf sehr viel, ja Alles an, und die Erkenntniß der transscendentalen Phislosophie wird daturch weiter gebracht:

Wir unterschieben wirklich und überwirklich: aber es fand sich gestern, daß wir auch im Wirklichen wieder einen Gegensatz hatten, wir unterschieben darin was wirklich eben schlechthin ist, durch das formale Sein der Erscheinung, und das, was wirklich wird, irgend einmal in der Zeit heraustritt zu dem seienden und vorausgegebenen Wirklichen. Wir haben also eine ursprüngsliche und eine gewordene Wirklichkeit. Knüpsen wir jest, in umgekehrter Ordnung, wie gestern die Betrachtung an diesen letzteren Umstand. (Damit wir eben vielseitig werden, und frei, nicht Worte und Formeln lernen, trage ich allenthalben, wo der Zusammenhang es verstattet, also vor).

Das Gemeinsame alles Wirklichen ift, bag es ift Sein ber (ober Biffen, Bewußtsein) in unmittelbarer Selbstanichauung, und zwar nicht in reiner Gelbstanschauung, fonbern mit irgend einer weiteren Beftimmung. (Das Ich ist allemal Substanz, mit irgend einem Accidens, also weiter be-Rimmt; und bies ift naturlich, benn bie Erscheinung bilbet fich Dies ift bas absolut Gemeinsame und Unverander= als seiend. liche aller Erscheinung, und hier, beim 3ch als Substanz ift ber eigentliche Anfangspunkt ber 2B. = E. Aller Unterschieb, alle Beranderlichkeit und weitere Bestimmbarkeit liegt nur im Accidens). Run kann bie Erscheinung sich erbliden als Substanz zum Acci= bens eines fertigen Bilbes, als habend ein fertiges Bilb, welches baran erfannt wird, bag es nicht angeseben werben fann als confiruirt burch bas gleichfalls unmittelbare sichtbare Bermogen bes 3ch, zu conftruiren. Diese Beziehung bes 3ch auf ein Bilb macht bas Birfliche. Dies ift ber allgemeine Grundchgrafter ber Birklichkeit.

Nun aber giebt es eine boppelte Birklichkeit. Darum jett zur Unterscheidung innerhalb bieses Grundcharakters. — Dieses bem Bermogen nicht zugängliche, und von ihm nicht conftruirbare Bilb liegt entweber in bem Umfange ber burch bas formale Sein

ber Erscheinung schlechthin gegebenen Bilberwelt, ober es liegt barin die erfte Bilberwelt, und bas Gefet ihres Seins tennen mir recht aut. Es ift bie Erfahrung. Die lettere tennen wir burch die bisherigen Untersuchungen noch nicht, und hier lemen wir es nur negativ kennen, als ein folches, bas nicht liege in: nerhalb bes Umfanges ber Erfahrung. Nur ift biefe Folgerung schon klar: burch bas bloge formale Sein ber Erscheinung ift ein Umfang von Bildmefen, eine gemiffe Bilberwelt schlechthin gefett. Dier findet fich ein innerlich und in fich gleichfalls fertiges Bilb, bas burch bas formale Sein ber Erscheinung nicht gefett ift. Es muß barum biefes zweite Bild innerhalb bes icon gefetten formalen Seins ber Erfcheinung werben, entstehen, und ju bemfelben hinzutreten burch eine neue Schopfung ber Erscheinung; benn bas unmittelbare Gegebensein von Bilbern bieser Art wird Dies barum maren bie beiben entgegengesetten Forgeläugnet. men ber Birflichkeit. Beibe Bilber find fertige, b. i. bas un= mittelbar angeschaute Bermogen bes 3ch als Erzeugungsgrund negirende Bilber: die erfte Art biefer Bilber ift burch bas Sein ber Erscheinung absolut mitgebracht, die zweite fest boraus eine freie Entwickelung berfelben, und ift erzeugt nur burch So find beibe Arten ber Birklichkeit burchgreifend charaf: terifirt.

Che ich weiter gebe, noch folgende Bemerkungen:

1) Wir haben oben gegen alle nicht idealistische Philosophie erinnert : Gein und Wirklichkeit geht nicht etwa, auch innerhalb bes Gebietes ber Erscheinung und bes absolut Erscheinenben, Gott noch abgerechnet, mit einander auf, es giebt ein überwirkliches Sein, auch innerhalb ber Erscheinung, und bas Sein ift burch bas wirkliche nicht erschopft. Best feten wir bingu: Auch bas Wirkliche felbft, als die eine Rlaffe bes Seins ift burch bie Erfahrung nicht erschöpft: es giebt Bilber bes Birklichen, bie vielleicht auch sogar in ber Erfahrung wirklich werben follen, bie bennoch über alle Erfahrung binaus liegen, und eine gang andere Quelle haben. Dies habe ich theils polemisch erinnern wollen, theils bamit es fur uns leitend fei. Wer auch über bie Erfab: rung hinaus ware, ift boch noch nicht vollendet, und bat fein Wiffen noch nicht in feinen ganzen Umfang eingefett, er kann noch immer befangen sein im Wirklichen; aber es giebt auch ein Ueberwirkliches, und erst wenn er durch freie Erhebung über alle Wirklichkeit zu diesem kommt, ist die Erkenntniß bes Seins vollendet.

2) (Bas Ihrer Aufmerksamkeit fehr empfohlen wirb:) bas Grundbild und die Grundanficht, die mir felbst burch biefen Begriff bes Wirklichen von der Erscheinung überhaupt erhalten, und der hernach wohl noch erweitert werden mag, ift diese: Sie schaut schlechthin zufolge ihres gesammten Seins, wenn wir Ge= gebenes und burch Freiheit Erzeugtes nicht unterscheiben, fich an, als im Besite eines gewissen geschlossenen Systems fertiger Bil-Eine solche, so bestimmte Selbstanschauung ist sie schlecht= bin, baburch bag fie überhaupt ift an Gott: eine fo bestimmte, ber Form nach, daß sie sich findet als habend und feiend eben eine fertige und gegebene Bilberwelt; eine fo bestimmte bem Inhalte nach, daß biefe Bilberwelt, mit welcher fie fich anschaut, ift, wie fie ift, und schlechthin nicht anders fein kann, fo gewiß die Erscheinung überhaupt ift. In bem boberen Sinne vom Sein wird diefe Bilberwelt gar nicht, fonbern fie ift: fie ift ihrer qualitativen Bestimmung nach schlechthin also gefest, wie fie geset ift; es wird in ihr Nichts. Warum bebe ich biefes mit solcher Sorgfalt heraus, und empfehle es Ihnen so nache brudlich? Um Sie zu sichern vor bem leeren und formalen Phi= losophiren, für bergleichen man ben transscendentalen Idealismus so gern ansieht. Die Erscheinung schaut sich selbst an, nicht etwa überhaupt formal, als ein leeres Ich; bies gabe eine leere und formale Philosophie, sondern sie schaut sich an als anschauenb das und das, und seiend absolut solche und solche Bilber. Die= ses Bilbipftem ift nun bas Spftem ber Birklichkeit, die wirkliche Belt, welche burch die transscendentale Philosophie so wenig gelananet wird, daß wir sie vielmehr erweitern, über alle Erfah: rung hinaus, wovon jenen anderen Nichts abnet, und bag wir fie fest begrunden auf das absolute und gottliche Sein selbst, movon ihnen gleichfalls Richts ahnet, indem fie biefelbe als ein grundlofes feten, bas fie auch abfolut nennen, und ohne allen

Busammenhang mit dem eigentlich Absoluten, das sie boch gleichs wohl auch nicht läugnen wollen. Auch setzen wir die Wirklichkeit in der That als Wirklichkeit und es wird und baber sehr ungereimt vorgeworsen, wir dachten die Welt und die Wirklichkeit, wir construirten sie und; was ungeheuer verkehrt wäre, denn dadurch ginge ja die Wirklichkeit als Wirklichkeit gänzlich zu Grunde, die ja gerade dadurch Wirklichkeit ist, daß sie nicht construirt werden kann. Das Denken liegt ganz wo anders, und das Anschaubare ist nicht benkhar.

Daß bieses Bilberspftem bes Wirklichen nun zwei burchaus verschiedene Theile hat: einen solchen, dessen Beschaffenheit sich auf tein Gesetz gründet, und durch den eigentlich Richts abgebildet ist, als die Wirklichkeit eben selchst in ihrer bloßen Form, nicht aber irgend ein wirkliches, welcher Theil die Erfahrung ist, das gegen einen solchen Theil, der wohl (wir kennen ihn eigentlich noch nicht) sich auf ein höheres gründen, und bieses abbilden durfte, thut dermalen noch Nichts zur Sache; hier betrachten wir beide Theile nur ihrer Gleichheit nach, indem beide bestehen aus eben sertigen Bilbern.

3) Nun erwägen Sie noch einen Punkt, in Rudficht beffen ich schon gestern ansetze, und ben ich wohl nicht mit Unrecht unter bie bunkeln zählen burfte, burch bessen Aufklarung aber sehr Biel für bie tiefste Einsicht in bie B. 2. gewonnen wird.

Die gesammte Wirklichkeit, wie wir sie aufgestellt haben in ihrer charakteristischen Form, wird als solche verstanden nur durch einen Gegensat mit dem Vermögen, als nicht Produkt desselben. Nun ist durch das bloß formale Sein der Erscheinung gesett die Anschauung der Wirklichkeit, der Empirie wenigstens; es ist darum durch dasselbe auch gesett die Anschauung, das absolut fertige Bild eines Vermögens, als die Bedingung jener Anschauung der Wirklichkeit. Es wird gesagt: die Erscheinung ist Bild ihrer selbst, als eines Ich, das da hat fertige Bilder, die darum wirklich sind. Die Wirklichkeit ist also schlechthin durch das Sein der Erscheinung gesett. Dies mag nun die Empirie sein. Aber das Wirkliche wird als Wirkliches erkannt nur im Gegensate mit einem Vermögen, wo daher diese Anschauung der Wirklichkeit sein

foll, muß auch bas 3ch mit einem Bermogen zugleich gefett fein. Bie wollen wir nun, falls es nothig ware, und es wird febr nothig fein, biefes Bermogen charafterifiren? Das Bild bie= fes Bermogens ift schlechthin, wie bie Gelbstanschauung bes 3ch ift. Das unmittelbar angeschaute Sch ift barum baburch bestimmt: bas 3ch ift, ober hat biefes Bermogen, und umgekehrt, mas biefes Bermogen hat, ift bas 3ch, in unmittelbar faktischer, fo eben feienber Anschauung. Mit dem Ich ift vereint ein Bermogen, an dem die Birklichkeit gemessen wird, baber ift auch bas Bermogen fertig, und wird als fertig seiend angeschaut. Gerade burch biefe Unmittelbarkeit ber Unschauung mußten wir alfo biefes Bermogen charafterifiren. Bas obne Beiteres im Bilbe bes 3ch vorkommt als fein Bermogen, was als folches nicht etwa erbacht, erschloffen, eingesehen wird aus einem Unberen, bas ift biefes Bermogen, und gehort zu ihm. Dies innigft festgebalten! Das 3ch schaut fich an als seiend ein Bilb, erin= nerte ich schon gestern, welches nicht Produkt feines Bermogens ift; bie Selbstanschauung ober bas 3ch erftredt fich barum über bas Bermogen binaus, ju einem ftebenben Sein : bas Bermogen ift barum nicht bas gange Ich, sonbern nur ein Theil besselben, ein Accidens (freilich wieder Accidenzen auffassend) jenes Grundfeins. Beute, auf bas fo eben Erinnerte mich ftugent, gebe ich noch folgenbes Bobere au bebenten. In ber Anschauung ber zweiten Art der Birklichkeit, der über der Erfahrung, schaut sich bas Ich an als habend ein Bild y, welches es gleichfalls nicht zu construiren vermag, bas fein Conftructionsvermogen gleichfalls überfteigt. Sest weiter: wie nun foll es zu biefem Bilbe y getommen fein? Durch Gelbstentwidelung ber Erscheis nung mit Freiheit, also burch bas Bermegen ber Erscheinung Bermogen ber Erscheinung und Bermogen bes 36 find alfo bier offenbar zweierlei, indem in dem erften bas Bilb y liegt, was bas zweite burchans überfteigt. Erfcheinung und 3ch find barum auch zweierlei, und bie Erscheinung ift an biefer Stelle gewiffermaßen Nicht = 3ch, inwiefern fie Grund von v fein foll. Stimmt nun bies mit bem Fruberen gusammen ? Allerbings. Rur bas in unmittelbar faktischer Anschauung gegebene Vermögen, sei das des Ich, erkannten wir, an dessen Gegensaße die Wirklichkeit verstanden wird. Die Freiheitsentwickelung der Erscheinung aber, durch welche y wirklich geworden sein soll, liegt nicht in unmittelbar faktischer Anschauung, sondern, wenn es zu ihr kommt, wird sie gedacht. Daraus würde auch klar, inwiesern die Erscheinung Ich ist, und inwiesern Nicht: Ich. Das erste nämlich ist sie lediglich, inwiesern sie sich gegeben ist in unmittelbar faktischer Anschauung. Das zweite, Nicht: Ich ist sie, inwiesern sie sich gegeben ist, lediglich in einem nochmals zu vollziehenden Denken. Das Ich ist das Wirklichkeitsbild der Erscheinung, welche selbst ja über dem Ich aussertisch sein kann. Dies wollte ich ausser der Vordereitung, die es uns für das Nächste giebt, nicht ermangeln, an diesem schielichen Orte klar zu machen.

Jest weiter.

Es war uns in biefer ganzen Analyse nicht so zu thun um bie Schilberung bes Birklichen, als um bie Beschreibung bes Ueberwirklichen; und wir haben jenes nur beschrieben, um burch Gegensat mit ihm bie Ueberwirklichkeit zu begreifen. Frage: Bie kommt es vom Wirklichen zum Ueberwirklichen? Welches ist ber Busammenhang zwischen beiben, welches ber Uebergangspunkt?

Besinnen wir uns nur: in dieser ganzen Untersuchung haben wir selbst diesen Uebergang schon gemacht. Gerade so, wie wir, mußte es ursprünglich die Erscheinung machen, und hat es machen mussen nach dem Gesetze. Unser Versahren war nicht etwa ein wilktührliches, als welcherlei es sich uns auch gar nicht ankündigte, sowdern ein nothwendiges, dem zusolge, daß wir ja wohl selbst nichts Anderes sind, als die Erscheinung. Wir nämlich haben nicht unterlassen können, zu sagen: dieses über der Ersahrung liegende wirkliche Bild y sei Produkt einer Entwickelung der Erscheinung mit absoluter Freiheit. So sind wir über alles Wirkliche hinaus zu einem Grunde der Wirklichkeit, und aus dem Ich, als der Erscheinung in der Wirklichkeit herausgekommen zu ihr als über aller Wirklichkeit, indem sie wenigstens in Beziehung auf dieses

Bild y Princip ist bes Soseins bes Ich. So mochte es nun wohl bie Erscheinung auch machen mussen.

Bringen wir barum bas Ich unter bies felbige Geset, und sehen wir seinem Uebergange zu. Schritt fur Schritt und streng logisch.

Das Bilb y ift ber Voraussetzung nach ein Ich, und liegt im gangen Spfteme feiner Anschauung. Dies y wird aber ver= ftanden als Wirklich, an welchem Charafter, wiffen wir, nam= lich an seiner Unconstruirbarkeit. Aber es wird verstanden nicht überhaupt als wirklich, sondern als wirklich über die Erfahrung binaus, als gehörig zur zweiten Rlaffe bes Wirklichen. wird es nun verstanden als das lettere? Offenbar nicht an sei= nem Inhalte, welcher es auch fei; benn es giebt auch felbst fur die Erfahrung tein materielles Rriterium, sondern nur ein formales; mithin könnte es für das Uebererfahrungsmäßige auch nur ein foldes formelles Rennzeichen geben, und zwar konnte es ertannt werden, durch Gegensat und Regation bes formalen Kenn= zeichens, und zwar im Gegensate mit ihrem Ift, also bag es y mußte barum angeschaut werben als ein Geworbe nes, neues Birtliches. Faffen Sie biefes fcarf: es tommt darauf an. Konnte namlich y erscheinen in seinem Werben, auf der That des Werdens erfaßt? Könnte es etwa ein Bild seines Ueberganges vom Dicht = Sein jum Sein geben? Reineswegs; benn bann mußte es fein, ehe es ift, was fich widerspricht. Es ift folechthin, wenn es ift, und ift nicht, wenn es nicht ift; benn es ist ja, als wirkliches, ein fertig gefundenes Bild. Sondern y ift ein Geworbenes, b. h. es tritt nur ju biesem fertigen Bilbe hinzu die weitere bildliche Bestimmung, die eben so absolut ift, als es felber, daß es sei ein neues und gewordenes; Diefer abfolute Begriff; und burch ihn erft ift es ein wirkliches uber So weit ist alles faktisch und gegeben; so weit der Erfahrung. ift alles in faktischer Gelbstanschauung, und die Unschauung ift aus der Birklichkeit nicht beraus.

Wenn nun ferner bas Seben überhaupt sich also begriffe, bag es mit einem Gewordenen sich nicht befriedigen konne, sonbern von ihm hinaufsteigen musse zu Einem, wodurch es geworden tft zu einem Principe, so mare burch biese Anschauung eines Geworbenen unmittelbar zugleich mit gegeben bas Gefet, zu seten ein Princip; bas Princip selbst mare barum gesett.

Ueberlegen Sie dies so mit mir: bas 3ch ift in seiner Selbstanschauung Bild eines y, welches nur baburch ift, bag es als Geworbenes erscheint. Bie nun, wenn biefes 3ch nicht blog anschaute diefes Bild y, sonbern wieberum anschauen mußte fein Seben biefes y; wie, wenn ferner bem 3ch schlechthin beiwohnte bie Ansicht, daß ein Sehen mit dem Gewordenen sich nicht beruhigen tonnte; so wurde folgen, daß diefes Seben einen feften Standpunkt und Rube nur in einem nicht Geworbenen finden tonnte, welches zugleich ber Grund mare biefes Geworbenen, bag barum bas Seben fich über fich erheben, und zum Birt lichen bas Uebermirkliche, als Princip bes Birklichen, bingu: geset werben mußte. Es wurde also angeschaut ein Geset bet Sehens, hinzugubilben zu bem Geworbenen bas Princip beffelben, biefes Princip x mare nun bie Erfcheinung in ihrer Ueberwirf. lichkeit. weil fie bier nicht vorkommt in einem wirklichen Sehen, fonbern nur in bem Begriffe eines Gebens, wie es fein muß, nicht, wie es ift, barum in ber Erganzung bes mangelhaften (faktischen) Gebens zu einem vollendeten; und fo mare ber Ue bergang gefunden. Sier knupft fich an ben absoluten Begriff bom Seben bas reine Denken ober Intelligiren.

Dies forgfältig zu analysiren.

- 1) Alles dieses verhalt sich so schlechthin dadurch, daß die Erscheinung überhaupt ist, und daß sie in Beziehung auf das wirkliche Sein sich entwickelt, benn nur durch diese Sichentwickelung der Erscheinung kommt es zu einem y. Mag diese Entwickelung nun erscheinen als ein Freiheitsakt, darüber ist hier nichts weiter zu sprechen; diesen aber einmal gesetzt, als Faktum, erfolgt alles Uebrige, und keiner der Punkte kann wegbleiben.
- 2) Zuvörderst das Bild y ist bestimmt durch ben Charatin f
  eines Geworden seines. Dieses ist sattsam beschrieben, und
  nichts weiter darüber hier beizubringen; wohl aber besondent,
  zur Charakteristik des reinen Denkens oder Intelligirens.
  - 3) Wir haben namlich noch ein anderes Princip hingestellt: }

as Seben ober Bilben überhaupt bringe mit fich einen absoluten Begriff von fich felbft, ben, bag es nicht beruben tonne bei bem Bewordenen; daß ein Gewordenes überhaupt nicht bas rechte Bild sei, kein mahres Sein gebe, sondern daß das Sein ein richt gewordenes sein muffe, und so auch bas Bild des Seins in nicht gewordenes. Dies ift gang neu. Wir haben früher jesagt: Benn ce überhaupt zu einem Biffen tommen foll, so o muß bas Bild fich burchaus begreifen als Bild; die Erscheitung muß schlechthin baburch, baß sie ift, baben einen absoluten iormalen Begriff von dem was Bild ift; diesen Begriff des Bils bes feiner Form nach haben wir ftets in allen bisherigen Gagen Jest aber fegen wir hinzu: bas Bilb muß nicht porausgesett. tur haben den Begriff feiner felbft, als Bild ber Form nach, ondern auch seinem Inhalte nach, wie es sein soll; es muß mit fich führen ben Begriff, daß ce Bild eines nicht Gewordes nen, sondern Seienden, und absolut auf, fich felber Rubenden fein muffe. Ein solcher Begriff des Bildes von fich ift nun schlechthin gefett, wie man an biefer Stelle einsieht; bie Erscheis nung bringt burch ihr bloges Sein dieses Grundverfieben ihrer selbst mit sich. hier ift nun aber nicht von bem idealen Sein biesch Grundbegriffs die Rebe, sondern von seinem Birklichmer-Dag er aber wirklich werde, bargestellt in einer Gelbstanichauung, dazu gehort, daß ein Fall ber Unwendung, ein Geworbenes namlich, gegeben werbe. Dieses ift gegeben an y. bicfem Bilbe jugleich tann fich nun barftellen, nur indem es tann, muß fich barftellen jener absolute Grundbegriff bes Bilbens. Wenn nun das Ich sein Sehen an y anschaut als nicht bas rechte, und bagegen ben Begriff halt und von ihm fich bober erhebt; so beschreibt es in diesem Sehen allerdings ein Princip, und beschreibt in der Unwendung auf y, das Princip dieses y, namlich x.

Das Denken ift die Anschauung eines Gesetes, zu bilden ein Princip zu einem als Principiat Erscheinenben; so sagten wir gestern; jest sind wir tiefer gegangen, und haben diese Anschauung des Gesetes wieder abgeleitet aus dem Grundbegriffe bes Sebens, welches sich begreift. Dieser Grundbegriff bes Sebens

ist der: daß es sich nicht befriedigen könne mit dem Gewordenen, sondern bis zum Sein gehen musse. Wenn nun im faltisch gezgebenen Sehen der Fall eintritt, daß es ein auf einem Geworzbenen ruhendes ist, und daran gehalten wird der Urbegriff des Sehens, daß es nicht sein kann bloß Sehen des Gewordenen; so wird das Sehen ausgedehnt über die Gränze der Gegebenheit, und herausgeführt zu dem Princip; es stellt sich eben dar das Ideale und Ueberwirkliche.

Der Schluß ift leicht: burch bie Anficht einer Genesis in y kommt barum bas faktische Biffen aus fich heraus; so wie bas wirkliche ein Gewordenes ift, und mit biefem Charakter erscheint, fo gebt bas Denten an. (Das Sein rubt auf fich felbft, and wird nicht, fagte. Spinoza: richtig. Sein aber ift allemal ein Gebilbetes im Bilbe, und gefett jufolge bes Bilbes. Du fagft baber auch: bas rechte Bilb wird nicht, und ruht auf fich felbft. Dem Verstande wohnt bei ein bunkles Verstandniß bieses Sates, und er schließt bamit. Daher beruhigen sich bie Menschen bei ber Erfahrung; benn bie Natur gerabe ftellt fich bin als eine solche, die da ist, und damit aut; sie erfüllt den Charakter bet Bilbes, und die Natur mare somit das Absolute, weil fie eben bie Form hat bes ftebenben Bilbes. Aber fie ift boch nur Bilb bes Bilbes, und muß baber freilich die Form bes Bilbes, als eines auf fich beruhenben und in fich geschlossenen an fich tragen. Aus der Natur herausgetrieben wird daher der Mensch nur auf biefe Beife: es muß ihm fich stellen ein Bild, welches nur er scheinen kann als gewordenes, ein praktisch sittliches Gebot, bas ihm in dem faktischen Bewußtsein beraustritt. In dieser Genesis wird ihm das Ueberwirkliche aufgehen, indem der schlechthin dem Bilbe beiwohnende Charakter, bag es nur fein konne Bilb eines Princips und nicht eines Principiats, ihn zum Princip binauf treibt).

Es ift hierdurch viel Licht verbreitet, und ich bitte Sie, es gu behalten.

- Bir betrachten bier Thatfachen, b. i. V. Bortrag. Mannigfaltigfeit im Wiffen. Durch unfer fruberes Befithum unterflust, gerfiel uns bas Biffen fogleich in eine 3weiheit aus bem gemeinsamen Grundbegriffe bes Ginen Biffens, Die fo verschieben ift: bas Biffen ift = bem Sichversteben ber Erscheinung. Aues Mannigfaltige im Wiffen ift barum ein Mannigfaltiges biefes Sichverstehens; biefes felbst ift aber ein boppeltes, niederes und boberes Berfteben, in boppelter Rudficht: 1) bem Inhalte nach find fie so verschieden, a) die Erscheinung versteht sich in ihrer bloßen Form, in der Negation, also fie voligieht nur das Berfteben überhaupt. b) Die Erscheinung versteht fich in ihrer Position; als Erscheinung des Seins, ihrem realen Gehalte nach. Das erfte war in den früheren Borlefungen über die Logik auseinandergesett, bas lettere mochte, bem Inhalte nach, ber Phi= lofephie wohl überhaupt unzuganglich fein. 2) Zugleich aber find beibe auch unterschieden, in ber Form bes Seins, mit Abstraktion vom Inhalte: barum ganglich nur in ber Form betrachtet, wer= ben beibe eine gewisse Gleichheit haben, und einen gewissen Un= Dieser lettere nun ist der formale Unterschied, diesen haben wir bisher betrachtet; ba er aber von ber größten Wichtig= teit ift, und bie befte Borbereitung zur B. = E. giebt, so wollen wir ibn noch von einer neuen Seite zu faffen fuchen.
- 1) Beiben Weisen bes Verstehens liegt zu Grunde eine absolut faktische Anschauung; ber nieberen die empirische Anschauung, die wir hinlanglich kennen, ber hoheren die bis jest immer y genannte, die wir eigentlich noch wenig kennen.

Absolut faktische Anschauung: Was heißt bas? Bir haben es so erklart:

a) Die Erscheinung, wie sie ist, in ihrer Wirklichkeit, hat ein Bilb ihrer selbst. Ich sage: ihrer selbst, nicht sie ist Bild iberhaupt, sondern zu dem Bilde tritt hinzu der Verstand oder Begriff, daß sie das in diesem Bilde Abgebildete sei; in der Form des Ich: sie schaut schlechthin an sich selbst. Es ist wohl hier recht klar, daß keine Anschauung ist ohne den Begriff und Verzskand ihrer selbst, indem auch diese Eine und einsache Grundans schauung nur eine solche ist, indem sie ihren Begriff unmittelbar

Dies ist zugleich bie Grundlage aller Fakticität: bei sich führt. biefes abfolute Bilb feiner felbft, bas eben ift, wie bie Ericheis nung, und barum wie Gott ift; bas nicht gemacht wirb, nicht auf irgend ein Princip fich bezieht. (Denn es konnte ja auch ein Bild ber Erscheinung von fich selbst, eine Form bes Ich ge ben, die durch ein rein schaffenbes Denten mare nur in biefem. Dhne Zweifel aber murbe eine folche bie erstere vorausseten: benn wie Anschauung jum Denten überhaupt fich verhalt, bag bas Denten ftets auf einer Unschauung rubt, so verbalt fich obne Bweifel auch bie Gelbstanschauung, als die Wurzel aller Anschau Diefe faktische Selbstanschauung ift nun ung jum Denken). schlechthin, wie sie ist, und wie ba ift Gott; wird nicht, vergeht nicht. In ihr schlechthin und unmittelbar reicht Gott bernieder in die Birklichkeit.

b) Run aber ware biefes Bilb nicht Bilb ihrer, ber Erscheinung, ware nicht Ich, wenn es nicht gebilbet wurde, als wiesberum habend und seiend ein Bild. Die Erscheinung bilbet sich auf begreifliche Weise, b. h. sie bilbet sich als seiend und habend ein Bild. (So wie sie hat ein Bild, für und, so erscheint sie sich selbst; sie bilbet sich darum als Substanz zu einem Bilde, als ihrem Accidens; das heißt eben, sie ist und hat Bild, benn sonst wäre nicht gebildet Erscheinung, sondern ein unbestimmtes Etwas). Dieses Bild ist, ist fertig, und wird als so fertig eingeschaut im Ich, weil sonst das Ich, welches schlechthin fattischist, nicht fertig ware. Dieses Bild, mit dem das Ich siede bildet nennen Sie A.

Hierin nun, in biefer absoluten Grundlage einer faktischen Anschauung (bes Wirklichen) sind bie beiben Weisen bes Berftetens burchaus gleichformig.

2) Gehen wir jest zum Unterschiede beiber. Es ift kein. Unterschied in der Anschauung des Ich, diese bleibt unverradt und unverändert; wohl aber ist ein formaler Unterschied in der Anschauung, die das Ich hat in A. Dieses A ist nicht ein eins saches, sondern eine Grundsorm, die nur in der Duplicität vorstommt. Dieses mögliche A (ich will mich ganz scharf ausdrücken) geht nämlich entweder in sich auf, und ist vollendet, oder es geht

nicht in sich auf, sondern führt bei sich ben Begriffszusat, daß es sei ein Gewordenes; daß zum Bilde y noch irgend ein neuer begriffsmäßiger Busat hinzukommt ausser bem Ich, in dem es ist. Die Anschauung y ist darum nicht eine rein saktische, sondern es tritt zu ihr noch dies hinzu, daß sie ein Genetisches ist. Beswerten Sie bierbei wohl Zweierlei:

1) Diesen Charafter ber Genesis bringt schlechthin mit sich bie faktische Anschauung; bieser Charakter ist von y durchaus un= abtrennlich. Es ware nicht y, wenn bies nicht babei mare, son= bern es gehörte in die erste Sphare des bloß empirischen = A. Ift es benn nun in ber That ein Gewordenes? In ber unmittelbaren Anschauung, in welcher allein es ja ift, aller= bings; seine Anschauung ift durchaus vereinigt mit ber Anschau-Im Denken, welches, wie wir weiter feben ung ber Genefis. werben, an diese unmittelbare Anschauung fich knupft, ift es aleichfalls ein Gewordenes. Fragte man nun aber weiter, ob es an fich ein Gewordenes ift; so mußte biefer Ausbruck, wenn er einen Sinn haben follte, beißen, ob y aus und an Gott ein Geworbenes fei? Bollten wir diefes bejahen, fo mußte Gott felbft werben; einem Bandel unterworfen fein; Gott mußte fein erft bie empirifche Raturanschauung, sobann biefe bobere ges netische Anschauung, beren Erponent y ift. Dies aber ift ein Riberspruch gegen ben Begriff bes absoluten Seins. icheinung wird nicht, sondern fie ift aus Gott : fie ift, fo wie Das Werben liegt nur im Sichverstehen Bett felbft ift in fic. ber Erscheinung, barin aber auch absolut, und barum nicht in Dies absolute Werben ift eben nichts Anberes, etwas Anberem. als biefes Sicherscheinen. Es mag bem bogmatischen Sange bes Renschen schwer werben, biese genetische Form burchaus nur als Korm ber Erscheinung zu benken: gleichwohl beruht die rechte Ertenntnig bes transscenbentalen Ibealismus auf biefer Einficht, und keiner kommt hinein, bem bas nicht klar geworben. Berben ift bie nothwendige Form bes Sicherscheinens, und liegt Dies ist wichtig: in ben Folgerungen aus biesem nur barin. Sate beruht bie Ginficht in bas Befen ber sittlichen Freiheit barauf, worüber ich schon oben einen Bink gab. Gie ist eine

Freiheit, bie nicht ift Freiheit bes Ich, aber auch nicht Freihe Gottes ift; benn eine gottliche Freiheit tritt nicht ein in die E scheinung, da Gott nicht mit ber Erscheinung wieder zu vem schen ift.

2) Die erste Form ber faktischen Anschauung = a, das me pirisch Birkliche, erhalt seine Bestimmung als nicht Gewordense erst durch den hinzutritt der zweiten Form, des y, indem ja ke Charakter der Empirie, als eines nicht Gewordenen, nur ein wegativer ist. Nur durch Erhebung über die Natur wird die Natur als solche erfast; ohne diese Erhebung ist man eben nur dan, und ist selbst Natur.

Darum fand sich oben eine Dunkelheit in der Unterscheidum bes Wirklichen in ber Erfahrung, und bes Wirklichen über be Erfahrung. Rertig, und burchaus bestimmt als Bilder find beibe, a und v. Dies liegt in der Form der Wirklichkeit überhaupt. .Fertig sind sie in Beziehung auf das bildende Vermögen bes 3ch, (bie Einbildungstraft,) welches an ihnen Richts fcaffer und conftruiren tann, wenn fie beibe wirkliche bleiben follen: bie Anschauung ift in Beziehung auf beibe vollenbet. Wirb mit von y als bem Gewordenen gesprochen, so ift y geworber nicht etwa burch dieses Bermogen, die Einbilbungetraft, fonden durch die innerhalb bes Dentens erft aufgehende und fich ftellente überwirkliche Erscheinung, welche in ber Empirie überhaupt nicht sich stellte, auf die darum auch nichts bezogen werden konnte; barum stellt sich die Empirie hin als an fich, babingegen vall ein Geworbenes in Beziehung auf ein überfinnliches und über wirkliches Bermogen ber Erscheinung. Und jest erst, nachden burch bas zweite Glied jenes Ueberwirkliche erschienen ift. kann auch bie Erfahrung = a, auf biefes Princip bezogen merben; und fie wird erscheinen als nicht durch jenes Princip geworden, nicht Principiat deffelben. (Auf einem höheren Standpunkt könnte auch vielleicht die Erfahrung als Principiat und Probuk bes Ueberfinnlichen erscheinen, und ohne Zweifel auf eine ander Beise, als y).

3) Alfo eine unmittelbar faktische, burchaus bestimmte Anschauung y erscheint, wenn fie eben erscheint : fie kann erscheinen,

ober auch nicht, benn fie ift burch bas unmittelbare Sein ber Erscheinung nicht gesett ber Wirklichkeit, sonbern nur ber Doglichkeit nach; selbst fur uns, die wir die Erscheinung bis in die Burgel ihres Seins in Gott verfolgen; barum, weil wir in biefem Gein finden die Erscheinung einer abfoluten Freiheit. ift Refultat einer Gelbstentwickelung ber Erscheinung. Diese Unschauung y führt nun unmittelbar bei sich ben Charakter eines Gewordenen; ihre Besensform als y beruht auf diesem Charakter. Bie nun weiter? Namlich: bag y ift, ift Sache ber Freis beit. Dies tonnte auch nicht fein; dies aber einmal gesett, fo tragt es ben Charafter ber Genefis nothwendig; und fo ift Mes, was wir fogleich aufstellen werben, folechthin gefett, und es kann keines ber einzelnen Momente nicht nicht sein, wenn y einmal geset ift. Durch y ift ein sonthetisches Gange anges inupft und gefett. Dies ift zuvorberft ber Korm ber Bebaup: tung nach unsere Meinung. Bwischen bem Sehen bes a und bem Seben bes y ift eine Kluft, die auszufüllen ift nur burch absolut freie Entwickelung ber Erscheinung (ob noch mehr solcher Duntte fein werden, bleibt unentschieden). Dieses v führt mit fich ben Charakter ber Genesis, und aller folgenden Glieder, inbemt y nothwendig ein synthetisches Ganze mit fich bringt. - Jest aur Auseinandersetzung biefer Sonthefis.

3d will fo anheben: 3ch fage: badurch, bag bie Erscheinung aberhaupt ift, (bas Wort ift ift zweideutig; es kann beißen: wirklich, ober überwirklich; in welchem Sinne es bier gebraucht werben muß, wird der Erfolg lehren :) - ift schlechthin ein Begriff ber Erscheinung von sich, ein Intelligiren ihres Wefens. Sie begreift sich ja schlechthin, und ihr formales Sein ift bieses Machen Sie sich bies beutlicher burch Aufnahme in Beareifen. einen boberen Busammenbang. Wir haben gesehen, bag in der Form bes Berftehens liegt ein Doppeltes, also auch in ber Form bes Sichverstehens: bie faktische Anschauung bes formalen Seins ber Erscheinung, ohne allen Gehalt, bas 3ch, bas wir kennen; ein Bild bes inneren Befens ber Erscheinung, in einem Be-Bas tann in biesem Begriffe liegen? Die griffe berfelben. Erscheinung ift Bild bes Seins, also: Die Erscheinung mußte baben schlechthin einen Begriff von sich selbst, als einem Bilbe bes Seins. Ihr Sein selbst ist Bilbsein, Anschauen, Seben; also um die Formel uns zu verkürzen: die Erscheinung müßte schlechthin haben einen Begriff des Sebens, als Bilbes des Seins. Des Seins: aber das Sein ist, schlechthin in sich selbst, auf sich selbst rubend, sich selbst genug: es ist kein Berzben, welches das Gegentheil des Seins ist, kein Fließen. Sinen solchen Begriff müßte die Erscheinung unmittelbar von sich haben, oder substantialiter dieser sein: was das Erste ware, und fests siehe.

Bir fagten : die Erscheinung ift, fei zweideutig, indem bars aus nicht flar werbe, ob die Erscheinung überwirklich und an Gott, oder ob fie wirklich und faktisch sei ber abgeleitete Begriff vom Sehen. Meinte ich bas Ueberwirkliche berfelben, so hat fich gezeigt, bag biefer Begriff icon liegt in ber Grundform bes Sichverstehens, und es ift barüber gar teine Frage. Aber ift ber Begriff auch wirklich und was mochte bazu gehoren? Antwort: Als bie Grundform ber Birklichkeit haben wir kennen gelernt bie absolute Sichanschauung ber Erscheinung in ihrem formalen Sein, in der Ichform; fürzer: die Anschauung des Ich. schriebene Begriff vom Seben ift wirklich, mußte barum beißen: er ift anschaubar als ein solcher, ben das Ich hat; wie bisher y und a standen, so mußte stehen biefer Begriff, das 3ch mußte fich anschauen als habend biefen Begriff. Er mußte anschau bar fein, fagte ich; nicht gerabe angeschaut, fo bag gefagt wurde: Ich sehe ein; benn bas liegt hoher, und durfte nur ber malen noch nicht zuganglich fein, fonbern an fcaubar, fo bag bas Ich biesen Begriff wenigstens hatte, wenn es auch nicht wies ber hat den Begriff ober bas Bild desselben. Das lägt sich gleich anschaulich conftruiren. Es mußte so fein, bag wir, bie wir baruber fteben, es feben, daß dicfer Begriff im 3ch fei, bag er ber Focus und die Spige bes Bewußtseins sei, in welchen bas Ich aufgeht, obgleich nicht als Bild bieses Bildes, was ja wir, die barüber stehenden Betrachter, hier allein find. barum bazu geboren, bag ber Begriff in biefem Sinne anschaus bar murbe?

Tener Begriff kann wirklich werben nur im Gegenfaße mit seinem Gegentheile eben; in der Selbstanschauung nur dadurch, daß das Ich unmittelbar sich anschaut als das entgegengesetzte Sehen. Als solches schaut sich das Ich nun in der That an, wenn es sich anschaut als Bild y; denn y ist ein Gewordenes. Das Gegentheil ist darum da; es ist ein Bild da, welches dem absoluten Begriffe vom Sehen nicht entspricht: es kann darum der gesuchte Begriff sich, oder das Ich kann ihn zu sich bilden.

Aber ich fage: er kann nicht nur, fonbern er muß; benn ber Begriff in seinem überwirklichen Gein wird niemals, sondern ift schlechthin; nur fur bie Wirklichkeit tommt es barauf an, bag er eintrete in bie Ichform. Mun tritt hier in die Ichform ein ein Geworbenes, barum tein Sein: aber bas Ich fann nicht fien Bild eines anderen, benn bes Seins. Darum muß fich bas Sch, fo gewiß es bas erfte, y, mit fein foll, erweitern gum Sein, namlich bem junachft balliegenben, bes Sebens felber. (Noch einmal: Es ift bas Grundgesch bes Sebens, bag es nur sein kann Bild eines auf fich ruhenden Seins. Darum konnte bas Ich beharren in ber Empirie, benn bas Bilb a war ein schlechthin auf sich ruhendes. Sett aber haben wir gefagt: bas Ich folle fein Bilb von y, bas kann es nicht fein zufolge bes aufaestellten Gesetes, benn y ift Bilb einer Benefit. aber kann bas Geben nicht ruben; fo gewiß bu barum fprichft: bas Ich ift bas Bild y, so gewiß sagft bu: es ift ausserbem noch Etwas; es muß, um Bild zu fein, in fich zur Ruhe und Bolls endung kommen; und ba kommft bu auf ben Begriff bes Gebens felbst; der muß die Selbstanschauung bestimmen. Nur inwiefern bas Ich biefer Begriff ift, kann es barum Bilb y fein). so wie das Gewordene ift, so schließt fich an dasselbe nothwendig sogleich an ber andere Bestandtheil, weil aufferdem bas ganze Biffen gar nicht moglich mare: ber Begriff, bag bamit tein Wiffen vollendet sei. Un y, welches bei fich führt die Unschaus ung ber Genesis, schließt unmittelbar, bamit es bestehen konne, fich an ber Begriff vom Sehen felbst; baburch aber schließt fich nothwendig zugleich noch Anderes mit an. Denn burch biefen Begriff wird ja angesehen bas ganze vorhandene Sehen, folglich

auch bas Seben von v als einem genetischen; und in biesem Begriffe wird bas ganze vorbandene Geben nicht vollständig ge funden; als Ausbruck bes Begriffs wird barum erzeugt, was zu biefem Seben geboren mußte, wenn es vollstandig fein follte; alfo wie ber Begriff ift, so schließt in seinem eigenen Bilde bie Fullung bes Wiffens, bas Sein, bas ba ift, ein Princip bas auf fich rube, fich an. Dies Alles wird in Ginem Biffen vereinigt. Durch ben Begriff wird baber vereint y und Princip, als bas Bereinigen konnen fie fich aber nur fo, bas auf sich rubende. bas Ungeworbene Princip sei, und bas Geworbene Principiat, bag also beibe in bem Bilbe bes Princips und Principiats vers So ift beibes in ber sonthetischen Einbeit eines einiat find. Blides vereinigt; biefe Einheit und Bollenbung fest zu bem eis nen Theile ben andern, und fest beibe Theile in diesem Berhalts nisse zu einander. Daß biefes rubenbe Sein kein anderes fein konne, benn das ber Erscheinung, indem hier überhaupt gar nichts Underes fichtbar ift, ift unmittelbar flar, und nicht nothig, fich babei aufzuhalten. Die Erscheinung schaut zum Geworbenen hin ein nicht Gewordenes. Was benn? Was fieht fie überhaupt? nur fich. Der Grundfas, innerhalb beffen wir hier fieben, und ben wir analysiren, ift ber: bie Erscheinung verfteht fich: und es kam uns hier nur barauf an, ju zeigen: wie fie aus ber Berftandesform ihrer Wirklichkeit hinüberguleiten ift zu ber Berfandesform ihrer Uebermirklichkeit. Immer aber blieben wir bei ber gangen Untersuchung innerhalb ber Erscheinung felbit. fie überhaupt aus fich beraus in jedem Sinne zu einem Absoluten zu bringen, und mas biefes eigentlich heißen moge, barüber können und wollen wir hier noch keine Rechenschaft ablegen. Wir haben dadurch aus keiner gewöhnlichen Tiefe beraus beants wortet die gang gleich geltenben Fragen: mas ift Denten, ober wie kommt es jum Bilbe bes Uebermirklichen (eben durch das Denken).

Stehen wir dabei ftill, um bas Gefundene zu firiren, und uns zu merken:

Wir haben biefe Theorie angeknupft burchaus nicht an bie Unschauung irgend eines formalen, wirklichen und gegebenen Seins,

fonbern an ein Bilb ober Begriff, ber einen Charafter ausbruckt, ein absolut nur intelligibeles Sein, ein Das= und 28 as= Sein, wobei nach bessen Wirklichkeit gar nicht gefragt wirb (wir haben gesagt Bilb ober Begriff; benn ein Bilb, welches folch ein formales Sein, einen Charafter, ein Was ausbruckt, ift ein Bir haben angeknupft an ben Begriff bes Sebens, Beariff). bes eigentlichen Bilbes felbft, und zwar enthält berfelbe, baß bas Seben nur sein kann Bild bes auf fich beruhenden Seins: nicht eines genetischen, als geworbenes sich ankundigenden, sondern eis nes ber Form nach absoluten Seins. Als folches ftellt es fich in ber Empirie, als solches stellt es sich jest wieder, und wird sich noch in anderen Formen ftellen. Durch biefe Form, bag er nam= lich Ausbruck ift eines allgemeinen Charakters, erhebt ber Begriff fich durchaus über alle Wirklichkeit, und kann nur durch feinen Inbalt in Dieselbe kommen. Dieser Begriff ift nun schlechthin, er wird nicht, und ift die intellectuelle Unschauung. ift bie intellectuelle Anschauung. In ber Empirie ha= ben wir früher auch eine intellectuelle Anschauung der blogen Form bes Bilbes, als nicht bes Seins aufgestellt. Alles Be wußtsein ift moglich nur burch bas Verstehen bes Bilbes als folden, dies ift freilich auch eine intellectuelle Unschauung; aber fie ift das bloße formale Bild der intellectuellen Anschauung, die wir hier hinstellen; bergleichen ja die Erfahrung überhaupt ift in Beziehung auf die reale Erscheinung. Unfer jetiger Begriff ift burch biefe Form ber unmittelbare Ausbruck bes überwirklichen, bes reinen Charakters beffen, mas absolut ba ift, ber Erscheinung. Er ift es, und Nichts auffer ihm. Erscheint auffer ihm noch et= was Underes als überwirklich., fo geschieht bies nicht burch eine ummittelbar intellectuelle Unschauung besselben, sonbern nur burch eine Synthesis ber Ginen jest beschriebenen intellectuellen Un= schauung, mit einem besonderen Falle, mit irgend einem Faktum der Anschauung.

(Darum meinten Kant und Andere, es gebe keine intellectuselle Anschauung eines Objekts. Wir laugnen sie nicht. Wie kame man benn hinaus über das Objekt in eine intelligibele Welt? Der Uebergangspunkt bleibt Jenen verborgen: Kant thut einen

Machtspruch burch ben kategorischen Imperativ; bas ift trefflich beobachtet, aber schlecht philosophirt!)

Wie geht es benn nun aber zu mit biefer Synthesis bes Begriffs und ber faktischen Anschauung? Buvorberft über bie Form ber Synthesis überhaupt. Die Erscheinung verftebt fic, fest voraus, bag fie fich auch anschaue, und bag fie biefe In: fcauung finde gleich ober auch ungleich einem absoluten Begriffe, ben fie auch hat. Also bas Berfteben sett schlechthin beibes, Ans schauung eines Bilbes, und ein Bilb vom Charakter, einen Be griff besselben voraus. Go gewiß nun ferner bas Berftchen gefest wird als wirkliches Kaktum, und als Ginheit eines folden, . ist gesett bicfes Beibes in sonthetischer Einheit und organischer Berschmolzenheit: bice ift bas Albefannte: ber Fall ber Anwenbung bes Begriffs muß in einem Kaktum ba fein; aufferbem kommt es nicht zu einem Faktum bes Berftebens, ber Ginheit ber Ans schauung und bes Begriffs. So im Allgemeinen. fondere bier.

Hier foll sich bas Sehen begreifen in seinem Sein schlechthin über alle Wirklichkeit, als bas, was es wirklich und faktisch nie sein kann. Was für ein Faktum in ber Wirklichkeit mußte bavorkommen, um dieses sichtbar zu machen? Offenbar ein jenem Sehen über alle Wirklichkeit nicht zu subsumirendes, sondern ents gegengesetzes. So wurde in der That der Begriff zusammensfallen mit dem Faktum, als nicht das Faktum, und das Kaktum als nicht der Begriff.

Das wirklich hier Statt sindende Sehen ist nun eben die Synthesis dieses Begriffs und dieser Anschauung: das gegebene y, wie es ist, verglichen und zusammengehalten mit dem Sehen, wie es sein müßte, wenn es dem Begriffe gemäß ware; also ist dieser Bergleichung zum bezriffsmäßigen ausgedehnt. Der Begriff waltet als Gesch in Beziehung auf das Faktische. Es wird in dieser Lage ein Wissen, wie es sein müßte; wird also eines Seins Wissen, das in diesem Zusammenhange Princip wird.

Bemerkungen.

1) Wird nun biefes Sein, die Erscheinung in ihrer Ueberwirklichkeit, unmittelbar angeschaut, gebilbet, ober bes Etwas? Nci :: sondern zufolge des Begriffs des Sehens wird unmittelbar gebildet ein Sehen, wie es sein müßte; welches sein würde Seshen eines nicht Gewordenen, auf sich Ruhenden. Also nicht uns mittelbar wird dieses Sehen erzeugt oder gegeben, sondern mittelbar. Dieses Sehen in seiner Synthesis wird nur sichts dar durch und vermittelst des unmittelbaren Gesichts eines Seshens, wie es sein sollte, wie es aber niemals ist, sondern seinem intelligibelen Wesen nach sein sollte. Darum giebt es denn auch, wie schon oden erinnert wurde, keine unmittelbare intellectuelle Anschauung irgend eines Seins.

Das rein Intellectuelle ober Denkbare also ist burchaus nicht anschaubar, und sein Charakter besteht eben in ber Nichtansschaubarkeit. Es giebt von ihm unmittelbar gar kein Bild, sons bern nur mittelbar, auf die Beise, die ich gezeigt habe, in bem Begriffe bes Sebens, wie es sein sollte, aber nie ist.

2) Diesen Borgang wollen wir nennen: reines Denten. Bird benn nun ein solches Denken? Denke Ich? (Bom empi= rischen Denken ift nicht bie Rebe). Reineswegs; fonbern bie Un= ichanung bes Cebens felbft, bergleichen alles Biffen ift, behnt fich nur durch ihren eigenen Begriff aus, fo wie die wirkliche Bedingung einer folden begriffsmäßigen Unschauung nur gegeben ift. Dies ift nothwendig. Das einzige bier werbenbe mare bars um y, bies erscheint namlich als werbend, bas Uebrige ist schlecht= bin, wie y ift. Das Denken ift baber eine absolut nothwendige Inschauungsweise ber Erscheinung selbst, weit entfernt von aller Das Ganze ist also eine schlechthin nothwendige Billführ. Gelbstanschauung. Mithin kann man in keiner Ruckficht fagen: ich bente, sonbern nur: ich schaue mich an als bentenb; in der Empirie, empirisch; hier, intelligirend, ober auch eigents lich nicht benkenb, sondern als ein Denken. Daher benn auch bie Evidena, die bier in ber Rorm bes Princips fich zeigt, und fich eben schlechthin macht. Das Wissen, die Sebe behnt fich schlechthin aus, zufolge eines Grundbegriffes, so wie nur ber Fall gegeben ist. Diefen haben wir hingestellt an dem y: Hier ift bas Denten bargestellt an ber Erkenntnig bes Princips, inbem bie Anschauung burch iene über alles Birkliche bingusgeht. Diese

Principheit aber ist nicht Etwas für sich, sondern das ganze Bild ist nur in dem gegebenen Falle und seiner Anwendung auf den Grundbegriff des Sehens. So bleibt es, so lange die Anschausung in der Erscheinung eingeschlossen bleibt. Wo die Erscheinung sich erhebt zu Gott, da tritt diese Anschauung aus demselben Grundbegriffe des Sehens in das Bewustsein ein.

VI. Bortrag. Das Denken ist nicht die Anschauung its gend eines Etwas, sondern ber Schluß aus dem Grundbegriffe bes Sehens, wie es sein mußte, auf ein Borhandenes: es ift nur ein mittelbares Geben, bas Denken felbst ift nicht fichtbat, wird nur vorausgesett; so bestätigt sich uns ber Sat; bas Dentbare ift schlechthin unanschaubar, unbilblich, in gar keinem Bilbe. Dies konnten mir Erfennen nennen. Wie wird nun alfo bod bas Unfichtbare erkannt? Im Bilbe bes Bilbes. Es wirb geset ein Bilb zufolge eines anderen Bilbes, zum gesehenen Principiat mußte barum, wenn bie Anschauung babin reichte, noch kommen die Anschauung des Princips besselben; dies geschieht zufolge bes Bilbes vom Sehen, und nur burch biefes: bas Ueberwirkliche if also auch bas überfichtbare, jenseits alles moglichen Bilbes Wir ftellen barum zwischen Unschauung ber Birfich feit, und amischen Denken folgenden Grundunterschied auf: In ber Anschauung ift ein Bild, welches ba eben ift; bem Bilbe entspricht ein Gebilbetes, barum wird auf ben Crebit biefes Bil bes gesagt: bas und bas Objekt ift. Bas bas heiße, muß fich bei ber Untersuchung bes Bilbes ergeben. Nicht fo im Denken. Im Denken ist ein Bild, bas ba nicht ift, und ausbrudlich ge funden wird als nicht seiend, das da aber fein follte zufolge einer gewiffen Unficht bes Sebens felbst, aber auch nicht in eine Unschauung bes Sebens, sonbern in einem Begriffe beffelben. Ein solches Bild ift bas Denken. Da nun aber biefes Geben begriffen wird als das rechte, so ist gleichwohl jenes Objekt, aber es ist nicht im Bilbe, sondern ausser demselben, also unsichtbar. Dies ift bas mahre eigentliche Sein; für jest nämlich.

jest erscheint uns bas überwirkliche Sein ber Erscheinung als bas wahre und lette. Bei bem andern kommt es gar nicht an auf bas Sein, sondern auf bas Bild, es ist die bloße Sichtbarkeit bes wahren Seins).

3) Man nehme an, bas Erkennen bes absolut Ueberwirklichen sei die eigentliche Absicht und der 3weck des ganzen Wissens, da= für sei die Erscheinung eigentlich da, daß in ihr erkannt werde bas Ueberwirkliche: was wurde bie Bedeutung bes anschauenden Sebens fein? Mur um baran und im Gegensat mit ihm ben beschriebenen Begriff bes Sebens barzustellen; baß bas Seben fei Bilb eines Geins. Und dieser Begriff des Sehens felbst, ware diefer absolut um sein selbst willen? Durchaus nicht; sonbern um burch ihn eben barzustellen das Unfichtbare, Ueberwirkliche im faktischen Seben nicht Liegende. Ferner bieses besondere Sichtbare, hier y, was ware es denn, und wozu? Eben auch nur jur Darftellung bes Unfichtbaren; es mare feine Form, bie Darftellung seiner unmittelbaren Sichtbarkeit. Kurz alles Hin= geftellte verwandelte fich in ein bloges Mittel ber Erfichtlich= teit: bas empirifch Birkliche, bie Erfahrung mare barum, um barguftellen ein y, die Form ber Genesis, welches y wieder bie Bebingung ift, daß ber Begriff bes Sebens fichtbar mirbe, inbem diefer nur erscheint im Gegensate mit einem nicht Geworde ven, dieser Begriff bes Sebens wieder bedingte bie Sichtbarkeit bes Uebersinnlichen bes Sebens felbft, bes Unfichtbaren. Begriff des Sehens mare barum die Sichtbarkeit bes Ueberwirklichen, y die Sichtbarkeit bet Sichtbarkeit, und die Empirie die Sichtbarkeit ber Sichtbarkeit von ber Sichtbarkeit bes Ueberwirk Dies erinnert an alte Bortrage, Die ich hierburch nur mehr in ber Spipe gefaßt babe. Befonbers baben wir uns in ber erften Logit mit bem Busammenbange ber Sichtbarkeiten und Sichtbarkeiten ber Sichtbarkeiten beschäftigt. So verwandelt fich Mes in ein bloges Mittel ber Erfichtlichkeit bes Unfichtbaren, bes absoluten Begriffs bes innern Befens ber Erscheinung, bag fie fei Bild des Absoluten; so dag als Wahres und Reales nur das überwirkliche Sein der Erscheinung bleibt, für bessen Ber-Pandnis felbst v und bas Ich, welches fich fieht als Bild bes y,

ķ

ba sind. Es mochte nun vielleicht sich zeigen, daß zwar nicht bas Unsichtbare, aber bas denn doch insofern ausgestellte Sehen desselben vielleicht durch hohere Resterion wieder faktisch auszulössen wäre in die Sichtbarkeit eines höheren Unsichtbaren, daß es darum selbst wieder ein sichtbares wurde, wie uns jetzt, die wir darüber stehen, in einem höheren Resterionspunkte. Dies mussen wir erwarten; hier geht es uns Nichts an. So viel über diesen Hauptunterschied im Wissen, von der Eintheilung in höheres und niederes Verstehen, als welches wir die Empirie kennen lernten; während das höhere Verstehen das des wahren Inhalts der Erzsscheinung ist, in der Synthesis, die wir in y nachgewiesen haben.

Jest weiter.

Dadurch, daß wir unsern Bortrag mit der Aufstellung eines Grundunterschiedes im Wissen angehoben haben, ist wenigstens für's Erste die Methode, die wir zu befolgen haben, uns vorgesschrieben. Wir haben, und zwar innerhalb der sehr wohl bestimmten Einheit der Selbstanschauung, einen Segensat hingesstellt, der einen absoluten Hiatus bildet: das Bild eines empirischen Seins, und den ganzen Zustand desselben, welches gesetzt ist lediglich dadurch, daß die Erscheinung selbst überhaupt und absolut ist; sodann, ein genetisches Bild, welches nicht gesetzt ist durch jenes Sein, sondern durch eine freie Entwicklung der Erzscheinung — y und das mit demselben zugleich gesetzt, und an dasselbe sich anschließende reine Denken, oder Intelligiren.

Wie jest die Sache steht, so muß es aussehen, als ob durch ben Eintritt des y und seines Gefolges, des reinen Denkens, die Erfahrung gänzlich vernichtet wurde; so kann es aber nicht sein, denn die Erfahrung ist absolut gesetzt durch das formale Sein der Erscheinung, und dieses verschwindet nicht innerhald der Erscheinung, darum bleibt also auch die Ersahrung und verschwindet nicht. Es muß also zwischen beiden Gliedern des Gegensates wiederum Mittelglieder geben, in einem synthetischen Busammenhange. — Eben so wie in diesen beiden Theilen de Wissens, in jedem alle die einzelnen Glieder sich zusammenhangend zeigen, wie wir dies von dem Einen Theile, der Ersahrung, in den Vorlesungen über die Logik, und von dem zweiten jest

gezeigt haben, also wie sie selbst in sich nicht aus einander fallen; so werden beibe auch mit einander zusammenhängen in einem höheren synthetischen Sanzen. Diese Berbindung nun, und die
einzelnen Thatsachen, die durch dieselbe gesett sind, aufzusuchen,
ist darum unser nächstes Geschäft: a — Erfahrung und y —
Gewordenes liegen auseinander; die organischen Theile von a,
so wie die von y hängen zusammen; so hängen auch a und y
nothwendig unter einander zusammen in einem höheren Sanzen.
Dies zu sinden ist die von nun an zu bearbeitende Ausgabe, welde die erste Ausgabe der Trennung als gelöst, und das in dieser
Beziehung Gesagte als verstanden voraussett.

Das Untnupfen ift, ober mag auch erscheinen in unserer ges genwärtigen Methode, als willführlich. Ich enupfe an also.

Unsere spstematische Darlegung ber fünf Grundbegriffe ber Ratur, ber Anziehungskraft, ber chemischen Affinitäten, bes Bachsens, ber freien Bewegung und bes Wollens, schloß sich also, daß ich sagte: die Natur musse erscheinen (erscheinen, sage ich: im unmittelbar saktischen Wissen) als absolutes Princip einer Bewegung; dies könne sie nur in einem Ich, indem dieses seizentliche Princip und der Mittelpunkt der Natur, der eiz gentlich intellectuelle Erkenntniß= und Anschauungspunkt, von dem alle Natur ausgeht. Das Ich aber sei nichts Anderes, als die Substanz des Begriffs, das was den Begriff hat. Zener Satz hieße darum zuvörderst, ein Begriff musse in der Natur Princip sein einer Bewegung, musse angeschaut werden innerhalb der Naturanschauung als Princip einer Bewegung. Lassen Sie uns erst dabei einen Augenblick siehen bleiben.

1) Wir sahen: ber Begriff mußte unmittelbar in ber Natur Princip sein, also ber Begriff ist eine Naturkraft, und ba er Princip ist der Bewegung, d. i. der Fortbestimmung des Gesehes der allgemeinen Anziehung des Mannigsaltigen (der Naterie), als des absoluten Grundgesehes, durch welches eine Natur erst wird: so müßte er sein absolute Naturkraft, über alle Araft der Mazterie. Der Begriff müßte also sein innerhalb der Natur selbst, ein Theil berselben, und zwar ihr höchster. — Bergleichung zur Einsicht in einem größeren Zusammenhange: — Wie im Werstehen

überhaupt zwei Grundtheile sind, die faktische Anschauung, an welcher ber Begriff fich barftellt im mahren Ginne, und ber Begriff, mit biefem Berhaltniffe, bag ber lettere Gefet fei fur bie erste; so ift es auch in bem Grundbilde bes Berstandes, ber Ras tur. In ihr liegt a) bas Bild ber faktischen Anschauung, bie Materie, die absolut seiende Einheit einer gegebenen Mannigs faltigkeit, welche als absolute Einheit ist die allgemeine Ans giehung bes Mannigfaltigen unter fich, b) bas Bilb bes Be griffs, in ber Natur als die Anschauung eines bestimmenben Se fetes biefer Angiehung, im Bestimmen auf ber That ergriffen = Bewegung. Und fo wurbe barum hier wieber flar, bag mit ber materiellen Welt die Natur nicht aufgebe, sondern bag zu ihr als organischer, bochster und gesetgebenber Bestandtheil auch gebort ber Begriff. Nehmen Sie es ja gang fo, wie die Borte lauten. Dies ist es, was die nichtidealistischen Naturspfteme nicht ahnen, und baber ihre abenteuerlichen Untersuchungen und Anfichten aber ben Busammenhang bes Leibes und ber Seele. Die Raturphilo sophie hat barüber Etwas gemerkt, aber indem fie über biefen bloß naturlichen Begriff binaus keinen boberen kannte, wurde fie Bur Raturvergotterung, b. h. bas Absolute wurde ibr bie Matut. - Also: der Begriff ist selbst Theil der Natut, und awar, da er Princip ift, der hochste unter Allem, was auffer ihm noch in ber Natur ift. Der Begriff ift Princip schlechthin und unmittelbar, und wird so angeschaut; so wie darum in ihm eine be ftimmte Bewegung gesett ift, so ift fie zugleich gesett in ber Die Natur überhaupt ift zufolge eines schlechthin Materie. feienben Bilbes, bes 3ch, als habend und feiend ein bestimmtes Bilb = a, die Natur. Diese im Allgemeinen begriffene Form wollen wir hier nicht vergeffen, hier ift nun eben ein schlechthin Seiendes = a, ein Begriff, ber Princip ift in ber Materie. & ift barum in biesem a gesetzt 3weierlei, Begriff und Materie. In beiben ift gesett eine bestimmte Bewegung, eine Richtung. Fer ner in dieser Anschauung ist gesetzt das Berhaltniß, daß die Be wegung im Begriffe fei ber Grund ber Bewegung in ber De terie, daß sie also nicht liege in der Materie. Beides ist schlecht

bin in bem Einen synthetischen Sein, in ber Einheit sinnlicher Anschauung.

- 2) Jebes Naturbild ift ein fertiges, nicht burch bas Bermogen bes 3ch, die Ginbilbungstraft, conftruirtes; benn nur insofern ift es Anschauung ber Wirklichkeit. Darum ift auch biefes Bild ber Principheit in ber Natur ein fertiges, und barum ift auch ber Begriff, ber barin liegt, ein fertiger. Aber ein fertiger und abgeschlossener Begriff, ber unmittelbar Princip ift, beißt ein Bille, eine Wollung, und zwar hier ein unmittelbar thattraftiger Wille. (Go eben bangt es jusammen, so erscheinen wir und: ich will meine Sand bewegen, und fie bewegt fich. Der absolute Wille bewegt fie, dies ift die faktische Anschauung. Aber das ist nicht wahr, daß ich will, und wollen könnte, sonbern bas Bahre ift, bag ba Etwas ift im Bilbe, und zwar eine Bewegung ber Hand, und daß biefe Bewegung ber Hand im Bilbe ift in boppelter Form, theils in ber Form bes Begriffes: - »ich will; a theils in ber Form ber Materie - »es bewegt **Ko bie** Hand. Aber ein Bild überhaupt und Begriff kann bloß angeschaut werben als Accidens, bessen Substanz bas 3ch ift, als eine Bestimmung bes 3ch, barum muß ich biefe empirische Anschauung, inwiesern sie im Begriffe ist, dem 3ch auschreiben, baber bringt diese nicht allein mit sich bas: will, barum bewegt fich bie Sand; fondern bas: ich will, barum bewegt fich bie Sand). Der Begriff ift Princip ber Bewegung, und zwar burch ein Wollen, er ist barum Naturprincip überhaupt, und zwar bochftes und absolut lettes. Dies liegt in der vollendeten Unfdauung ber Ratur.
- 3) Ueberlegen Sie mit mir folgenden Sat, der als Lehrfat sich ankundigen mußte. Die Wurzel, zunächst aller Ersahrung, aller Natur, ist die Selbstanschauung, das Ich (das hingestellte B, welches ift, wie Gott ist; dies ist das eigentlich unmittelbare: die übrigen Bilder sind nur mittelbar, als Inhalt der Selbstansschauung). In dieser unmittelbaren Selbstanschauung nun ist das Ich als wollend, und vorstellend Objekte. Beides liegt darin. (Ob zwischen diesen beiden nicht noch ein Orittes in der Mitte liegen möge, geht uns dermalen Nichts an, und bleibt

bahin geftellt). Die Summe bes Borftellens ift eine materielle Beld; der Wille aber ist Princip in dieser materiellen Belt, er ift barum offenbar ein Boberes, er umfaßt bie Materie, fie nicht ibn. Der Wille ift barum hoheres Glied auch im Ich, und bas eigentlich die Grundanschauung beffelben bestimmende und ausmachenbe. Das gesammte Borftellen wird sich erklaren lassen aus bem Bilbe bes Billens; nicht aber wird umgekehrt bas Bilb bes Willens aus bem bes Borftellbaren abgeleitet werben konnten, weil so Etwas in ihr gar nicht liegt, sondern nur allgemeine Anziehung. Der Wille ist bie faktische Grundanschauung bes 3ch, und vermittelft berfelben ber Ratur überhaupt: und in bies fem Ginne, als umfaffend Materie und Billen. Die Natur ift baber auch Materie und Wille, aber bas lette und bochfte, und bie Wurzel ber Grundanschauung des Ich.

4) Folgerung. Durch bie vorausgesette Entwickelung bes Bilbes v wird die faktische Grundanschauung des Ich verandert und weiter bestimmt, bei bleibendem Ich jedoch, d. i. die Ich form bleibt. Gelbstanschauung zuvorderst, als Bille und Bor ftellungsvermögen. Aber diese Grundform des Ich wird verändert und weiter bestimmt. Denn die Erfahrung ift, wie wir gesehen haben, ein abgeschlossenes System; ihre Principien find, und werden nicht (nach diefen Principien kann freilich in biefer Region Etwas fich entwickeln und als werbend erfcheinen, was uns aber hier Nichts angeht). y wird barum, fo gewiß es nicht Erfahrung ift, burch ein ber Erfahrung entgegengefestes, und über berselben liegendes Princip; bas Ich wird barum baburch noch etwas Anderes, und mehr benn Naturprincip. Dber so: Im B liegt ein so und so fich anschauendes Ich, als Natur. Rommt nun y bingu, und ift biefes auffer ber Matur, wie ges fest ift, so hat eben biefes B sich geanbert, und ba es bas 36 überhaupt segen muß, so hat sich auch bessen Grundanschauung weiter bestimmt: bas Ich bleibt, wird aber Princip in einer anberen Sphare. Aber die Grundanschauung des Ich ift ber Wille, ber über die Granze und Bestimmung feines Borftellungsspflems hinausliegt; biefer mußte barum angeschaut werben, als weiter bestimmt durch die Entwickelung von v. Die qualitative Borstellung kann burch y burchaus nicht anders bestimmt werben; benn diese ist ausgefüllt von der Natur, und geht darin auf; venn diese daher bestimmt wurde, ware es eine Fortbestimmung ber Naturanschauung, was gegen den Begriff der Natur läuft.

Also y ist nicht Natur, sondern liegt über dieselbe hinaus; 28 kann darum auch nur Bestimmung dessen, was über der Anschauung der Natur liegt, d. i. Bestimmung des Bil= ens; denn dieser allein ist als Ichliches, das doch nicht nothvendig Natur ist, übrig.

Die Sache steht also: ber Wille, in seiner reinen Form, ils Principheit bes Begriffs, weggebacht irgend eine Bestimmung, teht über ber Natur in einem gewiffen Sinne; über ber in ber bjektiven Anschauung gegebenen Natur, indem er ist das Princip iner Beränderung derselben. Nun mag wohl dieser Bille felbst! restiramt sein durch die höhere Naturanschauung; und damit ginge benn, wenn es gar nichts Underes gabe benn Natur, bas ganze 3ch auf, wie es benn in folchen, die Richts find, benn Ratur, Run foll es noch geben tonnen ein y. wirklich also aufgebt. Lage dieses in einer ganz andern Welt, abgerissen; so mochte es auch so bleiben. Aber dieses y gehort zur Erscheinung berselben Finen Erscheinung, die auch erscheint in der Erfahrung. Brundform biefer Ginbeit ber Erscheinung ift 3ch, in welchem abgebisbet ift bie Natur, und in welchem abgebisbet sein muß v. Diefes 3ch aber ift niemals ein burchaus reines 3ch, was nicht noglich ift, sondern es wird allemal erft durch eine bilbliche Bedimmung in ibm zum Ich. Es mußte barum ein gemeinschaft= iches Bild bes 3ch geben, was in bem Uebergange von a zu y leibt. Run baben wir zwei Grundbestimmungen bes Ich, bas Borftellen und ben Willen. Soll nun bas Borftellen übergeben? Rein, bas kann es nicht, benn bies liegt in ber Naturanschauung, jub nur in ihr; nur ber Wille mußte übergeben, barum mußte v in Beziehung auf bas 3ch die Anschauung einer — verfteht ich fertigen und gegebenen Willensbestimmung fein. ere Bortrage wollen wir noch bemerken: Es hat uns geholfen vie bestimmte Aufstellung bes Willens, als eines Raturtheils, b. . als schlechthin gesetht burch bas formale Sein ber Erscheinung.

Dabei bleibt et, und ich kann Ihnen kaum aussprechen, welche Rlarbeit über die wichtigften Punte ber Spetulation wir von das ber zu erwarten haben. Daburch haben wir eine Ratur mit & ben, wie bies ja auch gar nicht anbers fein tann, ba bie Ratur ja bas Bild ber Form ber Erscheinung ift, welche Form eben Dag biefes Leben ber Ratur nun aber kein wahrhaf: tes Leben ift, sondern ein bloges Bilbleben, tann freilich nur bem aufgeben, ber über bie Natur und bas Befangensein in ihrem Bildmefen felbft binaustommt. Man spricht so oft von einer Beltseele: Ja freilich giebt es eine solche, eine Raturfeele. Rur glaube man barum nicht, bag es zwei Seelen gebe, fonbern bie Seele, die ba ift, die bes Ich, bes Menschen selbst, ift die Beltfeele. Des Den fchen, fage ich; benn bas 3ch als organifches Naturglieb heißt fo. Daber kommt auch bas Ueberfinnliche im Begriffe: Ratut, weil basjenige, an welchem fich bas Berfteben barftellt, und wirklich fein kann, eben überfinnlich fein muß. Go ift auch bas Ich sittlicher Beise gestaltet; aber es ift auch empirisch gestaltet, und bas nennen wir Densch. Menschen vor diesem Gebanken erbeben, kommt bloß von der ver achtlichen Meinung, die fie vom Menschen haben, weil fie nicht feben bas Ueberwirkliche, beffen Darftellung in ber Birklichkeits form, beffen Sichtbarkeit blog ber Mensch ift. Bir aber fleben gu unserer Behauptung, und werben an seinem Orte ohne Rube barthun, bag biefes Ueberwirkliche allerdings Seele, abfoluter und einziger Grund fei ber Belt, als Natur, auch ganzlich in ber Wurzel hinweg, und verschwindet in Richt jenes absolute Naturgeset, welches bie Philosophen aller Schulen noch immer als Etwas binftellen, por welchem fich bie Freiheit zu fürchten habe, und das dieselbe beschränken konne. Die Reis beit ist ja das Princip der Natur, und das Princip wird niemals durch fein Principiat beschrankt.

Also in Beziehung auf unsere Grundausgabe: das Mittelglied zwischen dem Empirischen und der Sphäre des höheren Erkennens ist die Selbstanschauungsform eines Willens gefunden. In der Anschauung des Willens geht das Ich pom Einen zum Anderen fort,

- 5) y sei darum die Anschauung einer fertigen, solchen Billensbestimmung des Ich. Bon welcher Form aber? Giebt es vielleicht, so wie es zwischen der Empirie und der Sphare y einen schneidenden Gegensaß gab, auch einen Gegensaß zwischen ber Korm der in beiden Spharen liegenden Willensbestimmungen?
- a) Wir thun ganz recht, daß wir diese Frage hier auswerfen: benn, wie oben erinnert wurde, die Natur wird durch sich selbst nicht erkannt. Erst y liefert das zweite Glied des Gegensages, und nun erst ist der Gegensag selbst, als das dritte in der Mitte liegende. Wir kennen sie zum Glud aus der schon angestellten allgemeinen Bergleichung:
  - b) Bur Bergleichung beiber Billensbeftimmungen :
- a) Der Wille, als Naturglied ist unmittelbar Princip; er und sein Ersolg also sind in der faktischen Anschauung unmittels dar vereinigt, er ist unabtrennlich von seiner Folge. Dagegen die Willensbestimmung durch y liegt schlechthin über der Natur, und ausser dem Systeme der Naturanschauung; eine solche muß darum erscheinen als abgesondert von dem Ersolge. Wodurch soll sie jedoch nun ein Wille sein? Wille ist ein Begriff, der Princip ist. Es bleibt darum Nichts übrig, als daß das Bild einer Willensbestimmung y sei ein Bild oder Begriff von einem Principsein, dem nicht entspricht ein Gebildetes.
- ber Waturanschauung gegebener wirklicher Objekte, und falls er sich entwidelt, so schließt er sich nothwendig an die Anschauung bes Gegebenen, und bestimmt diese weiter; benn es ist eine ansbere Anschauung gar nicht vorhanden. Er bruckt darum allemal aus unmittelbare Principheit und Wirklichkeit in den wirklich vorshandenen und vorliegenden Objekten. Dagegen kann der durch y gesete Wille dies nicht ausdrücken, denn er ist kein Naturglied, sieht neben keiner Natur, sondern ist im absoluten Gegensaße gesgen alle Natur. Wir konnten also negativ sagen: auf ein Prinzipsein in den unmittelbar gegebenen Objekten geht er nicht. Sollte er (ich merke dies an für den künstigen Gedrauch dieser gar nicht unwichtigen Folgerung;) sich dennoch auf irgend eine Weise auf Objekte beziehen; so könnte er dies nicht unmittelbar,

fondern es mußte da zwischen ihn und die Causalität auf Objekte noch ein neues Mittelglied eintreken, ein Bild, in welchem diese Objekte unmittelbar befaßt waren, und durch welches sie gesordert wurden. Dieses Mittelglied könnte nur sein ein I de al. hier ist der Punkt, wo zwischen der höheren Willensbestimmung mod dem Erfolge aus ihr auf die Natur und die Objekte etwas ganz Neues, Besonderes und Eignes eintreten muß: es löst sich da eben Alles auf in Begriffe, I den, und in eine Welt solcher, zu denen die Objekte nur die Sichtbarkeit sind.

7) Die Hauptsache in biefer Bergleichung ift Folgenbes: bie gefammte Naturanschauung ift schlechthin vollendet und fertig ge-Bu biefer gebort ber Bille überhaupt, als Naturglied: biefer ift barum in feiner gangen Bestimmtheit auch gegeben, er wird nicht, und in ihm wird Nichts. Er ift barum ber Wille, ben bas Ich schlechthin bat, so gewiß es ift, burch fein Sein gegeben, und von demfelben unabtrennlich. (3. 23. ber Wille ber Selbsterhaltung, bes Boblfeins mare folch ein fertiger Wille als Naturglieb). Die einzelnen Bollungen find nur eine in bies fer bestimmten Lage fich nothwendig ergebende Erscheinung und Offenbarung jenes Ginen, durch die Natur schlechthin und uns mittelbar gefetten, unabanderlichen Grundwillens. (Es ift flar, daß dieser Wille eben das ist, was wir sonst Trieb nannten. Aber biefer Ausbruck war mangelhaft, benn er ließ noch immer übrig die freilich abgewiesene Reinung, als ob in dem Uebergange von dem allgemeinen Triebe zur besonderen Wollung boch noch so Etwas Statt finde, wie Freiheit. Wird nun bie Sache so angesehen, bag die einzelnen Wollungen, und die besonderen durch den bestimmten Kall nothwendig gesetzten Erscheis nungen des Einen Grundwillens find: (wie die Subsumtion unter ben Begriff:) so wird gang klar, bag an Freiheit gar nicht zu benken ift. Der Wille ift burchaus bestimmt und fertig als Naturprincip. Bringe ibn in die Lage, so wird er sich so ent wideln, wie er zufolge seines Raturgesetes in dieser Lage fich entwideln muß, wie bie fo und fo elastische Stahlfeber. In ber Natur ist der Wille das, was überhaupt ist der Begriff und die Bewegung.

Eine Willensbestimmung burch y aber liegt nicht in biesem Es ist darum nicht ein Wille, ben das Ich hat; so baß barum in ber unmittelbaren Anschauung bes y nicht Statt findet der Ausbruck: ich will. Es bleibt baber nur übrig bas Bilb eines möglichen Willens, ber aber, ba bie Unschauung v eine fertige, Die Willfuhr ber Ginbilbungefraft burchaus abweisende ist, seinem Inhalte nach durchaus bestimmt ift, jedoch nicht bestimmt ift durch Objekte. Es ist für jest schwer zu sagen, wodurch er benn also bestimmt sei, und worin er sich barftellen lasse, da dieser Bille nicht auf Objekte geht. Wir haben also einen Willen, ber ift, und boch nicht bestimmt ift durch Objekte, aber ein fertiger Bille ift. Was ift bas fur ein Bille? Da bies eine tiefere Untersuchung ift, so wollen wir bieselbe heute nicht anfangen, fonbern jest noch folgenbe Bemerkungen machen.

- 1) Benn eine solche Willensbestimmung, über ber Natur, aus dem Ueberwirklichen kommend, Causalität haben konnte, so daß sie erschiene; was ware denn das Princip, durch welches sie erschiene? Eben der Mensch, als übernatürliches Princip der Birklichkeit überhaupt. In ihm ware demnach ausser der Natur noch eine andere Welt niedergelegt, die ihm aus dem Ueberwirkslichen kame.
- 2) Und was ware die durch diese Willensbestimmung gebildete Welt? Ein System der Wirklichkeit eben über der Natur: In ihr, der Welt, sind die beiden Arten des Wirklichen niedergelegt. Die wirkliche Welt ist darum unter jener Voraussezung, gar nicht bloß die Natur; sie ist mehr als dieselbe: auf sie wird alle Erscheinung des Sittlichen aufgetragen; so ist die Natur selbst die Erscheinung der Sittlichkeit. Was schelten uns denn die Naturphilosophen? Wenn sie doch dies nur erkannt hatten!

VII. Bortrag. Wir fanden, das Band zwischen bem boheren und niederen Erkennen ist der Wille. Durch bas absolut gewordene faktische Bild y ift in Beziehung auf die Selbst=

anschauung, ober bas Ich, eine faktische, wirklich sertige Willensbestimmung in Absicht ihres Gehaltes. Doch ist dieses Wollen nicht, wie das innerhalb der Natur liegende, unmittelbar als wirkend gegeben; es ist darum keine eigentliche Wollung; die Bestimmung geht nicht auf irgend ein gegebenes Objekt; sie gebort nicht in das durchaus fertige und abgeschlossene Spstem eines stehenden Naturwillens des Ich, durch sein bloses Gein.

Bisher haben wir nun in lauter Regationen gesprochen; was bleibt benn also übrig, baß biese Wollung sei, wenn sie jenes Alles nicht ist? Die Ansicht eines bloß möglich en Bollens, bessen Inhalt eben in der Sichanschauung y gabe. Bie nun ein solcher bloß möglicher Wille Bestimmung des Ich sein möge, und wie sein Inhalt in einem Bilbe darzustellen sei, das ließ sich die jeht gar nicht ersehen; dies muß nun deutlich gemacht werden.

Borerinnerung.

Seit Kants Kritik ber praktischen Bernunft ist das Folgende seinem Inhalte nach sehr bekannt, und in der That vom Zeitalzter ergriffen, und demselben bekannt geworden im Ganzen; (welsches unter so Vielem, was dasselbe entehrt, ihm zur Ehre gezeicht:) aber es ist durchaus noch nicht, weder von Kant, noch von Anderen, gehörig begründet. Hier darum ist es und zu thun um eine scharfe, umfassende, aus dem Zusammenhange Licht erzhaltende und ihm solches gebende Begründung, durch die das Bekannte gewissermaßen neu wird. Uebrigens ist diese Lehre höchst wichtig für die rechte Erkenntniß des Wesens des Idea-lismus.

Wie die Erscheinung ist, so ist sie für sich, b. h. ihr Sein bringt mit ein Bilbsein, und das Gebilbete dieses Bilbseins bringt mit ein Ich; das Eine Gebildete ist die Erscheinung selbst, die Erscheinung mit dem Sichverstehen als Ich. Das y nun ist die Erweiterung dieses Einen Grundbildes, das da ist, wie die Erscheinung überhaupt ist. Erweiterung, weitere Bestim-

mung, sage ich: nicht etwa Austösung und Verbrängung bessels ben; benn jenes Grundbild bleibt, so gewiß die Erscheinung bleibt, ist unvergänglich und unwandelbar in allen Beränderunzgen. Der Eine Ausbruck dieses ist der Erscheinung ist dieses Ich: dieses darum wird durch y weiter bestimmt, seinem absoluten Sein, der reinen Sich: Gegebenheit nach, daburch, daß die Erscheinung überhaupt formaliter da ist. (Ich will sagen: jene Ansicht eines nicht gewordenen, sondern seienden, auf sich selbst ruhenden Ich, einer Substanz, dauert fort, und wird weiter bestimmt, und darin wird ausgenommen Alles, wovon sich erweisen läßt, daß es zu den Momenten, Thatsachen der Einen Erscheizung gehört).

Dies nun auch mit y; burch baffelbe, als einer Weiterbes stimmung des Ich, wird baher nicht ausgebrückt ein Entstehen, Werden, sich Machen, eine Genesis, sondern der Begriff des absoluten Seins des Ich, die unmittelbare Grundanschauung deffels ben von sich selbst wird weiter bestimmt.

Was da ift schlechthin, hangt nicht ab von seinem Bilbe, sondern umgekehrt, sein Bild, falls es ein solches giebt, wird bestimmt durch das Sein an sich, und hangt davon ab. y, welsches aussagt ein solches Sein des Ich, könnte recht füglich auch nicht sein, und es ist, seiner eigenen Ankundigung zusolge, ein Gewordenes. Ist denn nun durch dasselbe auch das in ihm ausgesagte Sein des Ich geworden? Reineswegs, sonst ware es kein Sein. Also auch dieses in y ausgesagte Sein ist, und ist ewig gewesen, unabhängig von y; in y ist es nur sichtbar gezworden, da es ausserden ungesehen, bildlos war. y ist darum nicht schaffend das Sein des Ich, welches es aussagt, sondern nur schaffend die Sichtbarkeit dieses Seins, sein Gesehenwerden und Bild. Es ist jenes Sein ja kein Accidentelles, sondern es gehört zur Substanz, des Ich nämlich. Das es gesehen wird, die Sichtbarkeit in y, nur dies ist ein accidentelles Sein.

— Alfo, um es hoher zu nehmen, ganz wie wir es bisher bargestellt haben: die Erscheinung ift schlechtweg zufolge ihres Seins aus Gott, welcher ist schlechthin. Sie ist nicht als etwas bloß Gedachtes, sondern schlechthin badurch, daß sie ist, ist sie

so, wie sie ist: zunächst unsichtbar. Diese Erscheinung wird sichtbar, und zwar auf doppelte Weise: theils ihrem formalen Sein nach, daß sie überhaupt ist, in der Empirie, theils wird sie sichtbar, wie sie ist, innerlich, und ihrem Wesen nach, duch y. Aber durch dieses Sichtbarwerden wird sie nicht überhaupt; sie wird weder ihrem formalen Sein nach durch die Empirie, noch wird sie durch y, sondern sie wird in beiderlei Rücksicht nur sichtbar. Darum wird durch y nicht weiter bestimmt das Sein der Erscheinung, sondern was durchgängig weiter bestimmt wird, ist nur der Begriff, das Bild von dem seienden Ich.

Beldes ift benn nun biefe schlechthin feienbe Bestimmung bes 3d, bie burch y erst sichtbar wird? In der Empirie ist bas Ist als Wille ober Princip, schlechthin hinaus über alle Materie burch ben Willen: keineswegs aber ift es Princip biefes Willens Dieser liegt in ber empirischen Anschauung bes 3ch, sowohl seiner Form als seiner Materie nach. Der burch y sichtbar geworbene Wille bagegen liegt barüber binaus; es ift burchaus kein in ber Naturanschauung bes Ich gegebener Bille, weber ber Form noch bem Inhalte nach. Das Ich mußte barum in biefer neuen Anschauung gesett fein als Princip, schlechthin einen Billen fich zu erschaffen, und zwar einen über allen gegebenen Inhalt des Naturwillens hinaus liegenden; es müßte sich hier erscheinen als absolut schöpferisches Princip eines Willens sowohl ber Form als ber Materie nach; als Bermogen, fich schlechthin ju erschaffen zu einem Principe über alle Natur hinaus, indem es über das absolut Lette in aller Natur, den natürlichen Willen, hinausgeht.

Analysis bieser durch y herbeigeführten Selbstanschauung.

Das Ich ist darin ohne alle weitere Bestimmtheit, in einem bloß formalen Sein; und zwar ist es in diesem reinen und durchaus unbestimmten Sein nur dadurch bestimmt, daß es ein Bermogen ist, sich selbst zu machen zu einem Princip, b. h. zu einem Willen; und zwar jenseits aller Natur, wie auch aus dieser Form sich von selbst versteht; benn innerhalb der Natur ist es schon Wille, kann sich darum nicht erst dazu machen.

Ein bloßes Bermogen, fage ich, fich zu machen zu einem

Willen, bringt y mit sich. Also ist diese Anschauung keineswegs die eines wirklichen Wollens, durch welche ja die Anschauung des bloßen Vermögens vernichtet wurde, da Wirklichkeit ja eben die Negation des Vermögens ist. Es wird darum nur angeschaut die absolut formale Freiheit, zu wollen, oder auch nicht, aus reinem Nichtsein eines Willens, sich zu machen zu einem wollensden, oder nicht. Nur läge, wohlgemerkt, die Anschauung solcher sormalen Freiheit jenseits aller Natur. Wer sie innerhalb der Natur und ihrer Anschauung setzt, der irrt, da ist der Wille überhaupt fertig; und kommt der Fall, so wird gewollt, wie zusssolge dieses sertigen Willens gewollt werden muß.

Diese Selbstanschauung ift nun ein bloßes Bilb, bas sein Gebildetes mithin vorausset als ein abfolut wirkliches Sein, liegend in der Ursprunglichkeit ber Erscheinung jenseits aller Sichtbarkeit. Es ift barum burch biefe Anschauung gesett, baß bas 3ch in ber That auf biefe Beife fich jum Princip erschaffen tonne, und also vorkommen konne in empirisch faktischer Un= fcauunasform. Bufolge ber Unschauung y fagt bas 3ch: 3ch fann schlechthin wollen. Aber baburch, bag y nicht ift ein leeres Bild, sondern ein Bild bes absoluten Seins, ift die abfolute Möglichkeit gesett, daß das in faktischer Anschauung sich gegebene 3ch wohl einmal sage: ich will wirklich; benn ich babe mich bazu bestimmt zufolge jenes mir beigelegten Grundver= Aber der wirkliche Wille des Ich ist absolutes Princip mbaens. in ber materiellen Welt; wird barum bas 3ch sagen: ich will, fo wird es auch fagen: ich wirke schlechthin in der Ras tur; als ein burchaus und in jeber Rudficht übernaturliches Princip berfelben.

Resultat: Durch y barum ist bas Ich geset, als schlechthin aus und burch sich selbst übernatürliches Princip innerhalb ber gegebenen Natur. In ber Empirie ift es Princip innerhalb ber Natur, als selbst Natur; hier ibernatürliches Princip. Die Formel ist streng zu fassen. Das Ich in unmittelbar faktischer, aus ber Sonthesis y und ber Empirie entstehender Selbstanschauung, ist zugleich übernatürliches und natthrliches Princip, in dem Berhältniffe, das es, als das erste, zu-

gleich Princip seines zweiten. In wem das Ich sich nicht also anschaut, in dem ist die Anschauung y noch nicht angebwehen; sondern er ist noch in der Empirie gefangen.

(Daß man biefen erhabenen und burchgreifenden Sat nicht faffen konnte, bag noch jest, in ihrer angewohnten gurcht wir ihrer Naturnothwendigkeit Biele erbeben wurden, wenn fie ihn horten, kommt baber, bag man sich die Natur als Absolutes bachte, und nun freilich nicht begreifen konnte, wie fie ein Princip über sich selbst haben konnte. (Die in biefem Busammenhange von Schöpfung rebeten, sagten ein Wort ohne allen Berffand). Dier fällt diese Naturabsolutheit ganglich weg, indem die Natur nur ift im Bilbe, und gur Anschauungsweise beffen, was ba eis gentlich und im Ernft ift, ber Erscheinung im Bintergrunde, gebort, und nur ein kleiner Theil dieser Erscheinung ist. nun diefe Erscheinung burch ihr inneres Leben ihre Bestimmuns gen, so wird ja wohl auch eine Anderung ihrer Anschauung, ibres Bilbes, und so auch bes geringfügigsten Theiles biefes Bil bes, ber Natur, erfolgen. Die Natur fließt nur ab aus bem übernaturlichen und überwirklichen Sein ber Erscheinung im Sim Aendert sich die Sache, so andert sich die Ansicht: von einer Naturnothwendigkeit kann ba gar nicht die Rede fein. Durch den Gegensag erhellet zugleich, daß man nur durch biefe Einficht, daß die Natur bloge Sichtbarkeit ift, also burch ben Ibealismus, ber Natur sich grundlich erledige, ben Wiberspruch zwischen Naturnothwendigkeit und den Freiheitsgeseten durchaus vernichte, und bas Ueberwirkliche im Ich in feinen Rang einsete. Das Ich, schon in feiner Wirklichkeit ist absolut bochftes und übernatürliches Princip aller Natur).

Ich habe gesagt: bas Ich ist übernatürliches Princip in ber Natur, nicht ber Natur; bas Berhältniß ist wie zwischen Begriff und Anschauung; ber Begriff ist bas Höhere, und die Anschauung muß sich nach ihm richten, so quch die Materie, nach dem Naturwillen; gleichwohl setzt die Anschauung auch Etwas durch sich, das da bleibt. Dieses Berhältniß der höheren Glieder zu ben niederen bleibt auch ferner besiehen.

Aber die Erscheinung mag auch sein Princip ber Ratur, b.

h. Princip ihres formalen Seins nach ihrem ganzen Umfange, davon ift aber bermalen noch nicht die Rebe; dies liegt hoher.

Buvorberst darum, daß das Ich in der Natur schlechthin kann, was es durch einen solchen übernatürlichen Willen wollen kann, darüber ist keine Frage, und der Beweis davon liegt schon in dem früher Gesagten. Schon zusolge des natürlichen Willens ist das Ich Princip jeder gewollten Bewegung in der Materie, und die Materie kann nicht widerstehen; denn es ist rein das Berhältnis des Princips und Principiats. Durch die höhere sormale Freiheit, den Willen sich selbst zu erschaffen, wird dies Vermögen des Wollens selbst über die Gränze hinaus erweitert, welche ihm durch den Naturwillen gesetzt ist. Diese Erweiterung, als der Form nach allerdings Wille tritt nun in alle Rechte und in alle Gewalt des Naturwillens; was darum in jenem liegt, ist auch möglich in der Natur; denn der Wille in seiner reinen Form ist absolut souveraines Princip derselben.

Das Ich kann, was es durch einen übernatürlichen Willen wollen kann, haben wir gesagt, weiter geht nicht unser Besweis. Wäre kein Wille gesetzt, so kann auch keine Wirkung in der Natur erfolgen. Will ich nun etwa durch dieses Kann zu rerstehen geben, daß der übernatürliche Wille beschränkt sei? Alserdings; wodurch wäre er denn aber beschränkt? Was die reine Form des Wollens andetrifft, so ist er in Absicht ihrer schlechthin nicht beschränkt; denn er ist ja das Vermögen schlechthin durch sich, und nicht bedingt durch etwas Anderes, sich zu erschaffen einen Willen. — Er müßte darum etwa beschränkt sein durch eine sprikeisseit.

So ist es: Aller Wille ist ein bestimmter, alle Willensbesstimmung bemnach sett einen Inhalt. Ein bestimmter Wille ist sputheser mit dem Bilde des Sewollten, und sett einen bestimmsten Begriff x, als dessen Princip eben der Wille gesett ist. Mag darum jene formale Freiheit, sich einen Willen zu erschaffen, immer schlechtin unbeschränkt sein; zu einer Anwendung, ja, zu einem Bilde dieser Freiheit überhaupt, welches wir hier ges sett haben, kann es gar nicht kommen, ohne jenes qualitative Bild von dem Inhalte des Willens.

Bober foll nun gur Beftimmung eines übernaturlichen Bils lens ein folches Inhaltsbild kommen ? Reineswegs (wie schon oben gezeigt ift, und hier nur von einer anderen Seite fich finbet :) aus bem Empirischen einer gegebenen Belt, aus ben Raturobjekten; benn bie Bilber ber Natur find insgefammt icon bestimmt in Beziehung auf ben fertigen naturwillen, entweber als bemfelben gleichgultig, ober daß fie burch benfelben fo und fo veranbert werben follen. Dieser Wille liegt aber ganglich auffer ber Natur, und mußte barum bestimmt sein durch ein schlechthin nicht in der Natur liegendes, burch die Natur und den Ratur willen nicht begrundetes Bilb. Dies ift bie Regation. aber ber Boraussehung nach ein bestimmtes und fertiges Bilb, bessen Gein und Sofein überhaupt fich grundet auf bas schlecht bin überwirkliche Sein ber Erscheinung. Ein foldes abfolutes Dieses Bilb y mare es, woburch ber übernas Bild barum ist. turliche Wille bestimmt werden konnte, und ein anderes ift nicht ba. Also y, als ein auf bas rein überwirkliche und unfichtbare Sein der Erscheinung selbst gegrundete, burchaus nicht auf bie Matur, ober aus ihrem Busammenhange hervorgebenbe, barum felbst burchaus übernatürliche Bild mare bas, was ber übernatür liche Wille wollen konnte.

Beilaufig. Daß das überwirkliche Sein der Erscheinung diese Form einer Willensbestimmung bekommt, kommt nur aus dem Zusammenhange, weil es Bild des Ich als der allgemeinen Anschauungsform sein muß, dieses aber durch sein formales Wild, durch die erste empirische Anschauungsform schon Wille ist, und die weitere Bestimmung eines solchen Ich darum auch eine Willensbestimmung sein muß. Die Erscheinung erscheint in Rücksicht ihres überwirklichen und unsichtbaren Seins in einer Aeusserung = y. Dieses Wild y ferner nimmt an die Gestalt einer Willensbestimmung des Ich. Kommt es darauf an? Nein; daß es diese Gestalt annimmt liegt lediglich in der Form der Erscheinung; dieses Wild y muß erscheinen als Bestimmung des Ich, das Ich aber ist in seiner Wurzel Wille; also es muß erscheinen als Willensbestimmung des Ich.

Lassen Sie uns bieses Bilb gleich bis auf bie Ratur herab

thren burch bas Glieb, burch welches mittelbar es eingreifen nnte in die Natur, burch die Willensfraft. Bas fonnte fein in Beziehung auf biefe, und so vermittelst berfelben auf e Natur? Die Billenstraft überhaupt haben wir begriffen als ne Kraft, zu bewegen, zu trennen und zu andern ben Bus immenhang bes Mannigfaltigen in ber Natur, welcher fich auf ie naturliche allgemeine Anziehung grundet. Jedes Bild, wels es burch Billensfraft in die Natur einzuführen ift, ift barum n Bild einer bestimmten Ordnung des Mannigfaltigen. 50 wird auch alle Causalität des Naturwillens nur auf eine iche bestimmte Ordnung bes Mannigfaltigen geben. as überwirkliche Sein muß fich ausbrucken in bem Bilbe einer Irdnung, welche aber nicht liegt in ber Ratur, (in ihren Gefeen, in ihren 3meden, ober wie man bies faffen will;) fondern ine Ordnung, burch welche allein fich ausspricht bas Ueberwirkde ber Erscheinung. (Warum es fich eben barin aussprechen nuffe, bleibt hier unentschieden, und wird nur thatsachlich hineftellt). Es mußte fich ausbruden in einer Ordnung, die, wenn le da ware, nicht da ware um der Natur willen, sondern die Ratur ware da um ihretwillen; damit an ihr biese Ordnung barestellt werden könne. Ordnung fest ein Mannigfaltiges; ift arum eine Ordnung ichlechthin gefest, und erscheint bas übervirkliche Sein ber Erscheinung nur in einer Ordnung; fo muß reilich auch ein Mannigfaltiges zu Ordnendes sein, und so zeigt ich schon hier, wie das ganze Naturmannigfaltige Richts sei, als ediglich die Erfichtlichkeit des Ueberwirklichen, als einer Ordnung es porausgesetten Mannigfaltigen. Das Ueberwirkliche verbalt ich barum zur Empirie, wie ber Begriff zur Anscharung ; bas leberwirkliche ift ein Ordnen, Die Natur ist das Mannigfaltige, in welchem bas Ordnen erscheinen foll.

Refultat: y ift, falls es ift, die eben fertige und burchnus bestimmte Anschauung einer Ordnung in der Natur; möglich,
realisirdar durch einen gleichfalls nur möglichen übernatürlichen Billen des Ich. y ist so zu beschreiben: Es stellt sich ein Bild iner solchen absolut bestimmten Ordnung; das Bild ist fertig, und stammt so aus dem Ueberwirklichen. Aber es ist schlechthin spnthetisch vereint, begleitet mit dem absoluten Selbstbewußtsein, daß das Ich diese Ordnung gar nicht wolle, oder getrieben sei, sie zu wollen, aber daß das Ich sie wollen und bewirken könne, daß eine solche Ordnung durch die Causalität seines Willens möglich sein, welchen Willen selbst sich aber das Ich erst durch eine höhere Causalität zu erschaffen hätte. Dies ist das synthetische Sanze, begleitet mit dem Bewußtsein einer absolut (wie ein Blit) eine brechenden Evidenz, welche die stehende Anschaung der Natur unterbricht, und das Merkmal der Geworden heit an y, das es durchaus hat, die Neuheit desselben in Bezug auf die Natur ausbrückt.

Dieses Alles ist gesetzt burch bie bloße Anschauung y, die zwar nicht empirisch, aber boch eine eben wirkliche und fertig gez gebene ist; ein absolutes Bild, das sich macht, wenn es sich eben macht, und sich nicht macht, wenn es sich nicht macht, noch ohne alles Denken, (das wir oben beschrieben haben). — Alles ist immer nur noch gesetzt als möglich. Dies ist der Charatter aus der bloßen Anschauung.

Seten wir jest binzu bas nach bem Dbigen baran fich schlie genbe Denten; was folgt bann? Im Denten zeigt fich v felbft. bem Inhalte nach, als bas Principiat, als bie Darftellung ber überwirklichen und unsichtbaren Erscheinung in ber Birflich keit. y aber ist jest absolute Bestimmung bes 3ch, welches wie berum ift Bestimmung bes Ich als Naturprincips, welches wieber bestimmt die Natur. Das ganze Ich darum in dieser Rolge, in ber Synthesis bes y und ber Naturanschauung ift Erscheinung in ber Korm ber Birtlichkeit, berfelben Ginen Erscheinung, bie ba ift, auch in ber Form ber Ueberwirklichkeit. y ift Prim cipiat bes schlechthin Unfichtbaren: es ift aber auch Willensbestimmung, die nicht ift, aber moglich ift, und zwar des überwirklichen Ich. Dies aber ist Princip des wirklich wollenden 3ch, und dieses ift Princip der Natur.

Nun aber ist das Ueberwirkliche, die Ordnung y, bis jest nur ausgedrückt im Bilde. Das Ich aber ist nicht ein bloßes Bild, sondern es ist in seinem überwirklichen Willensvermögen ein reales, wahres Sein. Ist nun dieses Ich überhaupt (in be-

berer und überfinnlicher Bedeutung) Ausbrud bes Ueberwirklichen, aber bloß im Bilbe; so ift es nicht in' ber Wirklichkeit, was es ift in feinem gefammten überwirklichen Gein; weil es nicht ift wirklich Princip ber Ordnung y, sondern nur im Bilde. Das Ich ift Ausbruck bes Ueberwirklichen, tann heißen: es ift biefer Ausbruck im Bilbe, ober, es ift biefer Ausbruck im mahrbaften Sein. Wenn wir bies an die Erscheinung richten, fo beißt es: fo wie die überwirkliche Erscheinung nicht ift im Bilbe, fonbern im Sein, so muß bie Darftellung berfelben auch nicht fein im Bilbe, fondern im Gein. Collte nun fein wirkliches Sein in der That entsprechen seinem gesammten Ueberwirklichen. soute es zu einem wirklichen Sein dieses Ausbrucks in ber That tommen, so mußte bas Ich wirklich Princip werden bieses Willens, und ba es bies nur durch die Willensbestimmung kann; fo mußte es wirklich und in der That seinen Willen also bestimmen. Dies tann es, weil ja bas Bermogen in feinem blogen formalen Sein liegt. Und so muß barum bas Ich sich zum Willen = v fortbeftimmen.

Rabere Betrachtung ber einzelnen Puntte.

- 1) Das Ich ist in der That und schlechthin Ausbruck der übers wirklichen Erscheinung in der Wirklichkeit; das Ich ist in der Birklichkeit, was die Erscheinung ist in der Ucberwirklichkeit. Es kommt aber darauf an, wie ich das Wort ist nehme: wenn dasselbe überhaupt genommen wird in der Bedeutung des bloß Intelligibelen, als Ausbruck des reinen Denkens, des Seins der Erscheinung in und an Gott, so ist dieser Ausdruck richtig. Nehsme ich aber das ist in der Bedeutung der Wirklichkeit, und frage ich: ist das Ich wirklich, und unter welcher Bedingung ist es wirklich Ausdruck des Ueberwirklichen? so ist dies nicht schechthin geseht.
- 2) Kommt es nun zur Anschauung y, so ift bas Ich, in Einem Theile, als Bilb, allerdings Ausbruck seiner Ueberwirkstichkeit. Es ist in ihm die Ordnung y. (Kame es nicht einmal zu der Anschauung y, so ware das wirkliche Ich eben der Aussbruck von gar Nichts, rein und lauter sormal, ohne allen inneren Gehalt und Wahrheit, wie bekannt).

- 3) Warum ist das Ich, wenn es zur Anschauung von y komm nicht ganz Ausdruck des Ueberwirklichen? weil es sich nicht m Freiheit gemacht hat zu dem Willen = y; dieser Wille him aber ganzlich ab vom Ich. Soll das Ich wirklich werden, i muß es sich selbst durch den Willen zum Principe seiner Willet keit machen; wird es sich zu diesem Willen machen, so wird wirklicher Ausdruck seines überwirklichen Seins in der Willie keit werden.
- 4) Nennt man nun die Beziehung des Ueberwirklichen auf be Wirkliche, daß jenes Princip ist des Wirklichen, welche ind keine nothwendige Beziehung ist, sondern nur eine durch die steit vermittelte, ein Gesetz (wie ganz recht ist, weil man be unter versteht ein Gesetz an Freiheit und Willen:) so spricht mit dieses Gesetz aus als Soll.

Und so erscheint benn die Willensbestimmung y, ober bit aufgegebene Ordnung, welche vorber nur in der Anschaums sich ausdrückte als ein bloß möglich er Wille durch die Synthe fis mit dem Denken, jeht als ein Wille der da sein soll, plosge des Gesehes, daß das Ich in der Wirklichkeit Ausdruck innes überwirklichen Wesens, seines Seins als reiner und abstater Erscheinung werden muß.

Dies ist nun ber bekannte kategorische Imperation Mit ber Bahrheit ber Kantischen Behauptung hat es seine me kommene Richtigkeit. Stellt man ihn aber hin als absolute Instade, ohne allen Zusammenhang mit andern Thatsachen; so gid dies kein sehr verständliches und zusammenhängendes Print Bir begreisen ihn als die Beziehung des schlechtin Ueberri lichen und Unsichtbaren, und dieses, als der Erscheinung Gott auf das Wirkliche und Sichtbare, als Princip auf sein Print piat, durch die Freiheit hindurch, weil die Wirklichkeit als Wirkleit absoluter Grund ihrer selbst ist, und darum eben erschals Freiheit. Und so wird denn Alles (wenn man nur die Kreiheit. Und so wird denn Alles (wenn man nur die Kreiheits. Und so wird denn Alles (wenn man nur die Kreiheitsehens überhaupt hat) sehr verständlich und zusammehängend, und es giebt für und keine absoluten Imperation sondern wir sehen sie werden.

VIII. Vortrag. Wir hoben biese Vorlesungen an miteiner Grundeintheilung bes ganzen Wissens, in niederes Versteshen, in welchem die Erscheinung sich versteht ihrer Form nach,
und in hoheres, in welchem sie sich versteht ihrem Inhalte nach.
Wir schilderten darauf beibe in ihrem Segensaße gegen einander,
und gingen sodann bis jest darauf aus, die Mittelglieder zwischen
beiden Verstandesweisen aufzusuchen. In dieser Untersuchung, in
welcher wir noch stehen, fanden wir als den Hauptpunkt ein,
durch absolut freie Entwickelung der Erscheinung, zur Ersahrung,
als dem schlechthin gesetzten Bilbe, hinzusommendes Bilb = y,
als ein absolut neues, inwerhalb des durch die Ersahrung anges
hobenen Wissens. An dieses faktische Bild y schloß sich durch eis
nen absoluten Begriff vom Sehen, wie es sein sollte, das Dens
ken der Erscheinung in ihrer Ueberwirklichkeit an. Zu y aber
kam es nur durch eine freie Entwickelung der Erscheinung.

(Rur biefe Bemertung im Borbeigeben, und auffer bem Bus Fammenbange, um möglichen Bweifeln baburch juvorzukommen:

Diese Entwickelung ber Erscheinung, als welche sich bas Bilb y ftellt, fallt fie in die Beit ober nicht? Es kommt barauf an, wie man biefen Sat verfteht. Wenn man fie ftellt neben Die Birklichkeit, die schlechthin ift, die Erfahrung, wenn barum Die Unschauung y selbst als wirklich genommen wird; bann fallt fie allerdings in die Beit. Es gab eine Beit, wo fie nicht war, und es kommt eine Beit, in die fie eintritt. In ber überwirke ichen Ansicht bagegen ist ja die Erscheinung dies Alles; sie macht ich nicht, entwidelt fich nicht. Das Machen in v. und bas nicht Gemachtsein in ber Empirie ist ja nur im Gegensate, bef: en Ginheitspunkt die Wirklichkeit ift. Darum konnen wir über riesen Punkt uns nur ba Auskunft verfprechen, wo wir bie Wirklichkeitsform in ihrer Burgel, bie absolute Birklichkeit erkennen werden; bis babin laffen wir diesen Punkt fallen, ba wir noch nicht mit dem Gegensate awischen Wirklichkeit und Ueberwirklichs 'eit im Reinen finb).

Dieses y ist nun begriffen als Bild irgend einer Ordnung n der Erfahrungswelt, dieses ist sein Inhalt; und in Beziehung zuf das wirkliche Ich, als Bild eines Willens, dem dies wirks liche Ich fich schlechthin anerschaffen kann und soll. Die Tifdauung bes Ich ift also burch y weiter bestimmt also, bas b Ich sei ein Bermogen, sich absolut einen Willen zu erschaffe Dieses muß klar sein.

Unfere nächste Aufgabe ist nun, zu sehen, ob zwischen bie so burchaus bestimmten Ansicht y, und der Erfahrung nicht ein wieder Zwischenglieder in der Mitte liegen, also den Hiatus zu schen y und der Erfahrung auszufüllen, und so den Weg duck die hier liegenden einzelnen Thatsachen vollkommen zu beschreiben Wir hatten y als überempirisches, und Anschauung als Erfahrung; zwischen beiden war ein Hiatus, den wir durch das Antelglied des Willens ausgefüllt haben. Dadurch aber haben wir noch nicht den ganzen Zusammenhang hergestellt, es mag neh Anderes dazwischen liegen, und dies auszusuchen ist jest unsere Aufgabe.

Buvorberft laffen Sie und die beiben entgegengefesten Grund anfichten vom Ich noch einmal gegen einander naber bestimmer (Auf alle bergleichen Punkte kommt es vorzüglich an: ich wenk Die meifte Dube barauf, fie herauszuheben. Fur Gie find es ik Mittel, felbft zur Freiheit ber Erzeugung aus ihnen zu tommen). Im Allgemeinen fanden wir: burch y ift gesetzt ein in Absicht bes Inhaltes überwirkliches Ich, ein Ich, bas fich felbst bestimm in Abficht feines Inhaltes: es foll fich machen zu einem Bills aus Nichts, von Nichts, burch Nichts, und biefer absolut ge machte Wille wird bann erft Princip werden in ber Birklichfeit. In der Empirie dagegen ift gesetzt das wirkliche, also gegeben Ich: also ein boppeltes Ich, und biese Duplicität zu begreifm, mochte wohl die Hauptsache fein. Wir wollen jest beibe Kormen bes 3d mit einander vergleichen, zuerst gehend an ihren Einbeits puntt, ober ihre Gleichheit, und sobann an ihren Unterschied, ober wecifiiche Differenz.

1) Das gemeinschaftliche in diesen beiben Ansichten ist en schlechthin rein und lauter formales Ich, darauf kommt es werzuglich an; dies ist die Hauptsache. Das dieses Ich Richts ift, und keine Qualität hat: es ist die absolute Fortbestimmung der Erscheinung, das sie seit Bild, mit dem Begriffe, daß diese

Bilb sei sie selbst, die verstehende und begreifende, daß das Gebildete sei dasselbe, welches da auch versteht und begreift. Wie
Sott ift, ift die Erscheinung. Das heißt nicht, wie Gott ist,
ist das Ich, sondern die Erscheinung ist auf irgend eine Weise
schon weiter bestimmt, wenn sie ist Ich. Dadurch wird die Erscheinung bestimmt aus ihrer Reinheit heraus, und in gewisse
Schranken und in eine gewisse Voraussehung hineingebracht, die
wir ja wohl auch durchbrechen konnten, und irgendwo durchbrechen werden. Innerhalb dieser Voraussehung und der Schranken
der Ichson ist noch nicht klar, und genetisch durchdrungen, was
aus ihr solgt und durch sie gesetzt ist. Aber nur von der Erscheinung innerhalb der Ichsom reden wir, und diese Ichsom ist
das Gemeinschaftliche in der doppelten zu unterscheidenden Ansicht.

- 2) In beiben Formen bes Ich wird zu biesem Iche Etwas hinzugebacht. Es ist also Ich + Etwas, bas Bilb ist ein synzthetisches Bilb, ein weiter bestimmtes Ich habend, also Bilb + einer gewissen Bestimmung. Der ganze Umfang bes Sehens, ben wir jest betrachten, in welchem diese beiben Grundansichten liegen sollen, ist ausgedrückt durch die Formel: E = B = I + Etwas, b. h. die Erscheinung ist in dem Falle, von dem wir reden, nicht etwa an sich = einem Bilbe, sondern im Ich, in welchem liegt, oder welches ist = Ich + Etwas.
- 3) Die Verschiedenheit der Ansichten liegt nun in der Weitersbestimmung dieses Etwas: nur dieses Etwas ist verschieden: es ist namlich in y ein solches, wozu das Ich sich machen soll, ein Postulat an dieses Ich, Bild einer Principheit desselben, in Beziehung auf sich selbst, einer Selbstgestaltung. Das Ich soll sich machen durch sich zu einem Willen, der in y enthalten und ausgesprochen ist. Dieses Etwas ist also kein Faktum, Nichts das ist, sondern das werden soll: rein und lauter ausschliessend durch seine Form alle Fakticität und Wirklichkeit. Es liegt darum höchstens in y das Vermögen des Ich, sich einen solchen Willen zu verschaffen, nur wird dies Vermögen hier nicht vom Ich gesehen, sondern es wird nur in ihm sichtbar gemacht durch y. Die Form der Anschauung des y ist nur in der Form der Principheit (dies kann Keiner läugnen. Kant hat sehr scharf

barauf aufmerklam gemacht. Wie kommt es nun benn boch, daß sie über die Wirklichkeit nicht hinaus kommen konnen?) In der anderen Form, der Empirie, liegt ein Etwas, das diese Ich ift, und damit gut. In beiden Fällen also ist eine Synthesis; ein I + Etwas; aber im ersten Falle ist die Synthesis eine nur postulirte, im zweiten Falle dagegen ist sie faktisch. In der Empirie ist das Ich und eine solche kaktum, daß ein solcher Wille sei, nur vorgebildet in einem Wilde, welches die Fakticität schlechtin läugnet, das Ich soll sich erst diesen Willen schaffen.

Ich hoffe, es ift leicht: boch ift es mit biefer Scharfe noch nicht gefagt, und bavon hangt bas Berftanbniß ber Empirie in ihrem Wefen ab, ganz besonders diejenigen Bestandtheile, die ich noch beizubringen habe, und die aus Mangel an dieser Formel noch nie recht klar verstanden sind.

Sest weiter burch folgenbe Principien.

Wir wissen: bas Ich in ber Empirie ist blosses Bilb bes wahren Ich, bilblicher Ausbruck seiner Form, ohne allen Sehalt. Also was in dem wahren und realen Ich liegt in Beziehung auf die Form, muß ebenfalls in dieser Form abgebildet sein in dem empirischen Ich; nur, wie sich von selbst versteht, als empirisch, dem so eben aufgestellten formalen Principe aller Empirie gemäß.

Wir haben darum ein Mittel, aus der Einsicht der Form des realen und überwirklichen Ich, das empirische, und mit ihm die ganze Empirie zu bestimmen. Die Form des realen Ich kann selbst werden ein heuristisches Princip, um die Empirie dars aus abzuleiten, und naher kennen zu ternen. Es ist dies klar, doch, so viel ich wüßte, nirgendwo schon so angewendet. Jeht wollen wir und bessen bedienen; sei es auch nur, um sehr Bekanntes von einer neuen Seite, und in einem neuen Zusammenhange zu zeigen.

y ist das Bilb einer Ordnung, die das Ich wollen und wirken soll, wie wir oben eingesehen haben, einer Ordnung, in welcher erscheint die Erscheinung jenseits aller Wirklichkeit. Das Ich muß darum diesen Begriff, der an sich schlechthin sich nicht bezieht auf irgend ein Hingeschautes ober Empirisches, keines

berfelben ausspricht, anwenben auf ein Empirisches. Es muß Etwas finden, welches es bestimmt nach bem Begriffe biefer Ordnung, welches es biesem Begriffe subsumiren, es mit bem Be= griffe vergleichen, und wenn es ihm nicht entspricht, es abanbern tann: tury bas 3th muß urtheilen, und erst nach biesem also entstandenen 3 wedbegriffe kann bas 3ch wirklich wollen und wirken. y brudt aus eine Ordnung, und ift barum die Einheit eines Mannigfaltigen. Durch ben-Willen aber foll biefe Ordnung in die empirische Welt eingeführt werden, in dieser muß also ein folches Etwas gefunden werden, das bezogen werden kann auf jenen durch y hingestellten Begriff; mit ihm verglichen und ge= ftaltet werben kann im Bilbe, wie bas empirische Dbiekt fein mußte, wenn es jenem Begriffe ber Ordnung entsprechen follte: und erft nach ber Entwerfung eines folchen 3wedbegriffes in ber Empirie konnte bas Ich wollen und wirken. Ein folches Ent= werfen eines Zweckbegriffs, ein folches Urtheilen fiele bemnach nothwendig amischen bas Gebot und den thatfraftigen Billen. Das 3ch mußte also haben ein Bermogen, frei überlegend, mab-Lend und urtheilend einen Zweckbegriff fich zu bilben, welchen es ausführen tonnte burch ben Willen. Hat es dasselbe? Aller= So wie jenes Bermogen bes absoluten Bollens burch bas Sein bes y schlechthin gefest ift, eben fo ift biefes Bermogen, wodurch bas erfte bedingt ift, und womit es aufammenbangt. Es ift absolut eine solche Urtheilskraft, und alles Bermogen, bas burch fie gefest ift. Birtlich wird alles biefes nur burch bas absolute Sicherschaffen bes 3ch jum absoluten Billen y.

Wir haben es jeht nicht zu thun mit dem überwirklichen Ich, und diesem Vermögen des Zweckbegriffs, sondern mit dem nothzwendigen Abbilde desselben in der Empirie. Mit dem empirisch wirklichen Ich haben wir es zu thun, und dieses wollen wir beztrachten. Was folgt also aus dem Gesagten für das empirische Ich?

Um es in Ginem auszusprechen: bas Ich ber Empirie muß sich erbliden als überhaupt frei ordnend bas Mannigfaltige ber Empirie in einem burch bas Ich erzeugten Bilbe.

Ruerst eine scharfe Bestimmung bes Unterschiebes beiber Formen: Das Ich wird erblickt: entweder als seiend und habend ein Bilb; bas Sebbilb hat ein Bilb, bas ba ift, und welches Das Ich ift bier Bild seienb, burchbrungen felbst ist das 3ch. vom Bilbsein, fertiges Bilb, welchem entspricht ein Gebilbetet: - bie Form ber fattifch objettiven Erfahrung. Der ameiter Rall: das Sebbild bildet hier das Ich selbst, als erzeugend ein Bild, als Princip seiend eines Bilbes. Dies Lettere ift unser Rall. Das Ich bilbet, als ein Gegebenes ordnend burch fich. In biesem Kalle ift bas unmittelbare Dbjekt bie Freiheit feines Bilbens; nun wird biefe gesehen als eine bestimmte, alfo es with burch diese Freiheit gebildet 3. B. a + b + c. Benn in ber ersten Form ber Empirie a + b + c ware; wurde es ba auch gesehen? Allerbings; benn es mare bas gegebene Bilb. Bie wird es benn nun aber in beiden Formen verschieden gesehen? In ber erften als eben beifammen feiend im Bilbe; in ber zweiten bagegen burch die Freiheit bes Bilbens hindurch, welche bier bas unmittelbare Dbjekt bes Sehens ift. Ein solches Bild ift die bilbliche Form ber Freiheit bes mahren. 3ch, und muß barum nothwendig icon vorkommen auf bem Standpunkte ber Empirie; weil bieses empirische Bild ift bie Form bes mabren 3¢.

Ferner aber: barauf eigentlich kommt es an, und bas ift die Einsicht, die ich bier zu einer hoberen Alarbeit erheben will. Dieses gesammte Ich ift ja das empirische, in einem bloßen Bilde vorgespiegelte, das da ift schlechthin, eben wie es ift ohne allen Grund und Geset. Diefes Bilb fein, Fertigfein, ift bas lette, hochste, eigentlich mahre Princip ber ganzen Empirie, und aus ihm kommt Alles, was auf bem Standpunkte ber Empirie liegt. Ift es benn also mahr, bag hier eine Freiheit, ein Drb nen, ein Conftruiren eines Bilbes Statt findet? bag bas 3ch if wahrhaftiges Princip eines Bilbes? Rein, bas aanze Ich ift gar nicht wahr, sonbern es wird mit allem diesen nur hingebildet und vorgespiegelt, als Abbild ber mahren Realitat. Bild ber Freiheit fallt nun alles Sichbilben burch Einbik bungstraft, alles logische Denten, Bollen und Birten

bes empirischen Ich, wie benn bieses Ich selbst im Grunde und in der Burzel gar kein Ich ist, sondern nur ein Bild eines Ich. Und fo foll benn meiner Absicht nach hier erft recht klar werben, und seine Allgemeinheit erhalten, was schon in den logischen Borlesungen gesagt wurde: das Ich benke, als Faktum (das car= tesische) ist gar nicht mahr; benn ich bin gar nicht; ich bin barum nur ein Abgebilbetes; sondern wahr ift nur: ich bin Bilb, tann nichts Anderes sein als Bild eines benkenden, wollenben, wirkenden Ich. Das Sochste und Eigentliche, was ich als Erscheinung hier in der That bin, und worin ich aufgebe, ist Bilb, welches nicht durch Freiheit ift, sondern ift. Dies ift nun mein ganger rechter Ernft, nicht eine bilbliche Redensart, und ift also zu verfteben, wie die Worte lauten. Rant hatte es auch wohl wiffen follen, hat es auch wohl fo gemeint, und bas eigentliche Resultat seiner Kritik der reinen Bernunft ift wohl diese Ansicht, aber recht bestimmt und scharf ausgesprochen hat es wohl zuerft bie B. = E., und diefe muß barüber halten, daß man es in die= fer Strenge nehme und einfebe.

Das empirische Ich mit allen seinen Erscheinungen von Freis beit und Bermogen ift Nichts als nur ein aus biefem Grundbilbe hingebildetes. Erst in y tritt das Ich ein als ein wahres, über-Denn biefes Ich ift Princip bes bilbliches und fo reales. Bilbseins, zuvorderft feiner felbst, und von fich felbst im Willen. Denn wenn es sich diesen Willen schaffen wird, so wird es sich faktisch erscheinen mit biesem Willen, in die Empirie eintreten, weil es fich so gemacht bat, es wird barum sein bestimmenbes Princip ber zweiten Erscheinungsform B = I + E. nun aber ift bas empirische Ich burchaus nicht: hier ift es nur Principiat vom Bilbe, das da eben ift schlechtweg. In y ift bas 36 Princip, und spricht fich aus: ich soll wollen; ba sagt es demnach nichts Wirkliches aus. Dagegen: ich will y, ist empi= rifc. In der Empirie tritt darum allein ein Abbild hervor, bas Das empirische Ich wird nur gebildet als abermirkliche y. Princip, ist es nicht. Man hat nie die Form der Empirie recht gefaßt, weil es an bem Gliebe bes Gegenfates fehlte,' an ber iberwirklichen Welt. Go viel aber bie Form einer folden Erscheinung ber Freiheit in ber Empirie. Jest laffen Sie uns ben Inhalt biefes Bilbes naber erortern.

Buvorberft wollen wir es in einen hoheren Bufammenhang Dben ift bies Birkliche überhaupt, nicht nur bas empirische, sondern auch bas überempirische y in feiner Birklich teitsform bestimmt worben, burch einen Gegensat mit einem Bermogen, welches in ber absoluten Selbstanschauung auch liegen Ber nun bies Bermogen erwagt, ber mußte bie Form ber Wirklichkeit fo erweitern : Es ift ein Bild : ob bies fei Grunds bild ber Empirie, oder bas überempirische Bild y, geht uns jest Nichts an; ich rebe bier von Wirklichkeit überhaupt. — Rennen wir bieses Bild B, als beibes bedeutend. B scht ein 3ch, und biefes 3ch ift Bermogen, ein bestimmtes angeschautes Bermb: gen mit ober im Gegenfate einer Birklichkeit. Mso der qualitative Inhalt ber Ichanschauung wird jego nicht, wie vorher ein einfaches wirkliches, fondern Refultat einer Bufammensetzung aus Bermogen und Wirklichkeit, welche beibe mit einan: der im Gegenfage und in Wechselwirkung stehen. Diefes Birtliche ift es nur im Gegenfate mit biefem augleich angeschauten Bermogen, als ein nicht burch bas Bermogen Gebilbetes. ich ließ bamals bie nabere Erorterung biefes Begriffes an feinen Drt gestellt. Jest nehmen wir es auf.

Wenn das Wirkliche nur als das nicht durch das Bersmögen Gebildete verstanden werden kann; so kann es gar keine Anschauung irgend eines Wirklichen geben, selbst nicht die empirische Anschauung eines Objekts; und da mit der empirischen Anschauung die Anschauung überhaupt und schlechthin anhebt, so kann es demnach überhaupt keine Anschauung geben, ohne das diese Anschauung begleitet sei von einem wirklichen Bilde dieses Vermögens. Ein Bild dieses Vermögens überhaupt ist mit dem Bilde des Wirklichen schlechthin vereint, und von ihm unabtrenn-lich: und ebenso von dem besonderen Wirklichen ein besonderes Bild des Nichtkönnens, welches Bild wieder sest ein Bild des Könnens, weil die Negation nur ausgedrückt werden kann als Beschränkung einer Position. Also die Anschauung eines Wirks

lichen als solchen ift nicht möglich, auffer mit ber Anschauung eines Bermögens, ju bilben, vereint.

Dies giebt das Bild eines mit absoluter Freiheit bildenden Ich; die befondere Materie darum des Bildens wird erblickt durchaus nur durch die Freiheit hindurch. Bas war denn das, das wir so eben als nothwendiges Abbild der Form des wahren Ich aufstellten? Sanz und gar dasselbe, was wir auch jest aus gesprochen haben: jenes uns schon als nothwendiger Gegensat des Birklichen bekannte Glied. Dort fanden wir die Bestimmung dieses Gliedes im Zusammenhange, dier sinden wir den realen Grund.

Bas ift nun bas Verhaltniß ber Anschauung bies fes Bermogens zum Bilbe bes Wirklichen, ober: was ist ber Charakter ber Wirklichkeit, was macht bas Wirkliche zum Birklichen, im Segensage, bes mit Freiheit Entworfenen? Die Sache ist an sich leicht; aber ich habe bemerkt, baß mein Unterricht barüber boch nicht von Allen verstanden worden ist. Darum wollen wir ihn scharf und unverkennbar bezeichnen. Bebenken Sie:

Alles Bild, von welchem bier die Rede sein tann, ift absolute Einheit des Mannigfaltigen. Das wirkliche ift, bas Ich ift bloß anschauend sich, als eben seiend solches Bild, als so sich Also das Bild ist heißt: die Einheit, als der eigents liche Kern bes Bilbes, ift. Das andere Bild wird gefehen burch die Freiheit hindurch, und als Produkt berfelben. Also die Gin= beit, die Synthesis solcher Mannigfaltigen wird hier gesehen als Der Unterschied zwischen Birklichkeit und Produkt der Freiheit. Freiheit besteht barin, ob die Einheit des Bildes ift, gegeben in ber Anschauung, als Faktum gefunden wird, ober ob die Synthefis ober Einheit hindurch gesehen wird durch die Freiheit, und Im Birklichen ift bas Band bes Mannigfals als ibr Refultat. tigen eben schlechthin, im frei Gebilbeten ift die Freiheit selbst fetend biefes Band; und bies, ausbrudlich als folches, ift ber unterscheibende Charafter. In der absoluten Anschauung, ber empirisch wirklichen, stellt bieses Band bes frei ju Conftruiren: ben, bes Raumes, sich ausbrudlich bin als ein gar nicht zu

Conftruirendes: bie Qualitat ifts, als unmittelbare Beffimmung Im Bilbe y, als bem nicht empirischen, bes aufferen Sinnes. ist eine solche finnliche Qualitat nicht, und ba liegt bie Form ber Birklichkeit nur in bem eben schlechtweg Seienben, in ber unmittelbar fich ergebenben Evibeng feienber Ginheit, bes Beis Sang baffelbe Mannigfals fammenfeins folder Danniafaltigfeit. tige kann burch die Freiheit gebildet werben, was da auch ift: ja es muß in biefem Gegenfate baburch gebilbet werben; inbem bie nicht zu bilbenbe, barum schlechthin seienbe Ginheit, als folde, nur erscheint im Gegensate einer frei gebilbeten. In bem Man nigfaltigen felbst liegt barum ber Unterschied zwischen fattischem Dies Mannigfaltige fann Bilbe und Freiheitsbilbe gar nicht. beibes fein, wirklich, ober frei gebildet: aber an bem Ginheit& banbe biefes Mannigfaltigen liegt es; und biefes wird entweber als für eine gegebene Anschauung seiend, ober als erzeugt, für eine burch Freiheit vermittelte Unschauung gebilbet. y kann nachconftruirt werden, ja es muß dies sogar, wenn es Aber es ist ursprünglich gegeben burch Zweckbeariff werden foll. absolute Evideng aus ber überwirklichen Welt.

Bie ware nun biefes Bermogen zu nennen? Es ift bie Bilbungsfraft, unter bem Namen ber Ginbilbungsfraft bekannt; welches schlicht ift, indem bas Gin eine nota levis maculae zu sein scheint, ich weiß nicht recht warum, ba Bilbungsfraft aller Ehre werth ift. Gine folde Bilbungsfraft ift nicht etwa; (wenigstens die, von welcher wir hier reben, bie in biefer sonthetischen Form ftebenbe, gewiß nicht; in boberen Regionen mag es eine folche geben). Dier ift fie nur in einem Bilde. Wer bies überfabe, fur den ginge der ganze Unterricht verloren. (Man muß barum nicht fagen: ich habe Einbilbungss kraft; benn die ganze Empirie ist ja nur im Bilde; bie Bils bungefraft liegt also auch nur in diesem Grundbilde). ches Bild der Einbildungskraft ift nun zuvorderst Rebenglied und bedingenbes Glied ber Anschauung bes Wirklichen in biefer Form. Nur in Beziehung auf bas Bermogen wird bas Birt: liche als wirklich erkannt. Der Focus ber Anschauung ift bier weber die Einbildungsfraft, noch die Wirklichkeit, sondern er

schwebt über beiben, und ift bas Resultat aus beiben. Und so ist bas oben liegen gelassene Glied bes Bermögens gründlich eins gefügt in ben Zusammenhang bes Ganzen; wir haben bie Formet in beiben Beziehungen naher betrachtet, welches unser erstes Gesschäft war.

Che wir weiter geben, noch bies zur allgemeinen Beftimmung ber Ginbildungsfraft bingugufegen. In biefer Sontbefis mit bem Birkichen wird die Ginbilbungetraft gleichfam geboren. Sie hat kein anderes Mannigfaltiges, als das, welches die Birklichkeit auch hat, und beffen Ursprung bas empirische Grundbild B ift. Die Einbildungsfraft zeigt fich barum nicht etwa als erschaffend; eben so wenig aber auch als abhängig von ber empirischen objektiven Anschauung ber Birklichkeit. Man kann barum nicht fagen, die empirische Anschauung, ober die Babrnehmung ift der Grund des Mannigfaltigen der Ginbilbungstraft, obgleich man eben fo wenig fagen tann, ber Grund bes Mannigfaltigen im Objekte ift die Einbildungstraft. Beide Glieber find gar nicht Eines bes Andern Grund, fondern find Rebenglieder eines Gegenfahes, und ihr gemeinschaftlicher Grund ift bas Grundbild B.

Die Einbildungskraft ist daher nicht etwa bloß reproducirend aus der Wahrnehmung der Wirklichkeit, wiewohl sie eben so wenig schassen ist, wie denn auch überhaupt hier sich noch kein Schassen zeigt, ausser dem Sicherschassen des Ich zu einem Wilsen, und das Erscheinen der Ueberwirklichkeit der Erscheinung: die wir als Ich hier gar noch nicht sassen). »Der Philosophe kann nur nachconstruiren das in empirisch sinnlicher Wahrnehmung Segebenes: ist ein höchst verworrener Sag. Wahr und zicht wahr. Wir können indes die Sache nicht so mit ein Paar Worten abthun. Das Bild der wirklichen Welt ist nur neden dem Bilde der möglichen Welt, neben der Einbildungskraft, und wird nur in und durch dasselbe gegeben.

So haben wir benn bas neue Mittelglieb IX. Bortrag. awischen Birklichem und Ueberwirklichem, die Ginbilbungstraft als bedingenbes Glieb ber objektivirenden empirischen Ansbauung felbst oder ber Bahrnehmung begriffen. Aber in unferer obigen Ableitung lag biefes Glieb auf eine anbere Beife; ba baben wir daffelbe gefunden als eine besondere, selbsistandige und von der Babrnehmung lodgeriffene Gelbstanschauung. Unsere Formel war B = I + Verm.; das Ich wurde eben angeschaut als Ginbil bungefraft, und weiter Richts, benn es follte auf bem Stand punkte y entwerfen ein Bilb, welches eine Ordnung barftellte, bie burchaus nicht ift, bie nichts Birkliches aussagt. in ber Empirie, fagten wir, muffe bas Bilb biefes Berhaltniffes vortommen; bas 3d muffe fich im Bilbe anschauen als frei ein Bild entwerfend. Der Ginn davon ist klar. In der Em pirie: bas empirische Ich will; es will auch eine Ordnung, bie nicht ift, fondern zufolge bes Willens fein foll. auch bier bas 3ch fich erscheinen als sonbernd bas Manniafaltige. und als fich entwerfend einen Bredbegriff, ju welchem ber Bille fich bestimme, und ihn frei realisire. -Also auch in der Ems pirie abstrahirt bas Ich von ber objektiven Bahrnehmung, und entwirft mit Freiheit ein Bilb. Go muß bas 3ch im Bilbe fic erscheinen. Buvorberft barum: bas Ich muß fich erscheinen fonnen als bloß bilbend mit Freiheit die Einheit irgend eines Mans niafaltigen, aus bem überhaupt Gegebenen beraus: - aufge bend in bem Bilbe biefes feines Bilbens, ohne bag banebenficht das Bild irgend eines faktischen, gegebenen ober mirklichen Bilb. feins. Bas b. Erfte mare.

Und so erscheint benn schon auf diesem Standpunkte der bloßen Ersahrung das Ich überhaupt als auseinander fallend und disjungirt; entweder wahrnehmend und aufgegangen in der Wahrnehmung, (wozu als Hulfsglied gehört ein Bild der Ein: bildungskraft;) und darum nicht frei bildend; oder frei bildend, und sodann nicht wahrnehmend. Der Charakter der Freiheit ist hoher, und erscheint als eine Entwickelung des Ich. Durch diesen Charakter ist das Ich also weiter bestimmt, es ist durch diese Hinzusung und sehen wildsein

gebildet. (In dem einen Standpunkte ist das Ich angeschaut als habend ein Bild, ohne sein Zuthun. hier ist darum das Ich Behälter, oder Substanz des Bildseins; auf dem höheren Standpunkte ist das Ich, als selbst bildend mit Freiheit ein solches Bild. Auf diesem Standpunkte ist der Begriff des Einen Ich daher gesteigert, es erscheint hier als freies Princip von Bildern, nicht als bloßer Träger und Substanz derselben).

Kolgerung. Bir fagen ein Mal: in ber Babrnehmung ift bas 3ch nicht frei, bas andere Mal: auch in Beziehung auf fie Es bleibt nur übrig die muß es als frei angeschaut werben. Freiheit in ber Form : bas 3ch ift frei in Beziehung auf einen Bechsel zwischen möglicher Wahrnehmung und möglicher freien Racornfruction burch Einbildungsfraft, fich bingugeben ber Bahrnchmung, ober von ihr zu abstrahiren. Das Sich : hingeben ber Bahrnehmung nennt man Attention. Am Stands puntte der Bahrnehmung ift das Ich aufgeheftet auf die Bahr= nehmung, im boberen Standpunkte wird bas 3ch frei, mabraus Also die Bahrnehmung andert ihren nehmen ober auch nicht. Charafter nicht, sondern nur das Ich in Beziehung auf bie Babrnehmung. Dhne die Freiheit überhaupt ift tein Gegensat; weil bann bas anbere Glieb fehlen murbe. Die Babrnebmung ift also nicht Produkt einer Attention, sondern die Attention erscheint als subjektiver Grund und als Bedingung der Bahrnehmung, erft nachdem bas Bilb ber Freiheit, b. i. eines Aufgebens in einer Kunktion der Einbildungskraft überhaupt da ift. bie Attention erscheint nur zugleich mit ber Abstraftion. bem fich Losreigenkönnen , bem ben aufferen Sinn Berfchließenkönnen : boch ift ftets im Bewußtsein zu erhalten, bag dies Alles bloß Bilb ift, liegend in dem Einen Grundbilde bes 3ch, welches bas 36 fcblechthin bat, in der Empirie, nicht in der Bahrheit. Das empirifche 3ch fann nicht etwa abftrabiren, fonbern es liegt nur als abstrahirend in jenem Grundbilbe, und so auch als abstrahis ren tonnend; (weil das Bild bes Abstrabirens augleich ein Bild bes Bermogens ift:) und als folches nur, inwiefern es in biefem Bilbe augleich als frei conftruirend mit ber Einbilbungs--traft liegt: - was jeboch nicht wahr ift; benn bie gefammte Empirie ist gebundenes Bildwefen. — Dadurch wird nun bas empirische Ich Bild ber boberen Wahrheit, daß bas wahre Ich überhaupt in der Ahat abstrahiren könne von aller Wiklichkeit, vom empirischen Sein sich losreißen und erheben könne zum Uerberwirklichen, und dadurch zum Princip machen innerhalb ber empirischen Welt.

Attention beißt: in ber Erscheinung fich selbst machen gum Berben bes Seins: aufferbem murbe es eben fein, und bamit gut. Schon baburch bat bie Anficht ber gangen objektiven Belt sich geandert; sie liegt nicht mehr auf dem Ich. sondern bas 3ch bat ein felbstftanbiges Gein auffer ihr, im bloß freien Conftruiren ber Ginbilbungsfraft. Aus ber Möglichkeit ju ab ftrabiren mußte man ja merten, bag bas 3ch auch noch etwas Anderes sein muffe, als ein bloger Nachball und Schatten der Dinge; aber felbst bies, biesen so geringen Punkt baben bie bog: matischen Philosophen nicht gemerkt. hiernach ift bas 3ch nicht aufferer Ginn, fonbern es giebt fich bin mit Freiheit bem Ber: ben bazu. - Dies über ben Charafter ber Einbildungefraft in ib rem selbstständigen Sein, und in ihrer Absonderung von der Birtlichteit. Best ift unsere Aufgabe, bie besonbern Geftalten und Formen ber Ginbilbungefraft zu beschreiben, also ein Rapitel au liefern von ber Reproduktion, ber Erinnerung, bem freien Bilben, bem Denten und Urtheilen innerhalb bes Gebietes ber Empirie.

Buvorberst aber wollen wir noch bies zum allgemeinen Charafter ber Einbildungsfraft und ihres Bilbes hinzuseten:

Das Mannigsattige, welches in einem solchen Bilbe ber Einbildungskraft vorkommt, wird gesehen lediglich durch die Freiseit des Bildens hindurch, und als ihr Produkt, wie schon oben klar eingesehen worden ist. Nun aber ist diese Freiheit eine durch aus formale, die da sein kann, oder auch nicht, und auch als solche im Bilbe vorkommt; denn sie ist ja das Abbild einer durchaus formalen Freiheit in dem wahren Ich, der Freiheit, sich den höheren Billen anzubilden, oder auch nicht. Die Freiheit, von welcher abhängt das Dasein des Bildes, kann sein, oder auch nicht; das Bild kann darum ebenfalls sein oder auch

nicht; und es ist nur, wenn die Freiheit ist, verschwindet in Richts, wenn die Freiheit verschwindet. Das Bild ist durchaus von der Anschauung dieser Freiheit getragen und gehalten. Das ber das Bewustsein bei den Bildern der Phantasie, welches sich ausspricht in dem: ich bilde es nur so, den ke es nur so; es ist darum nicht für sich. Diese Aussprüche sind eben der Abdruck bieser als rein sormal gebildeten Freiheit. Es ist dieser Punkt wohl zu merken.

- 1) Um eines Segensates willen mit dem Wirken in der Sinenenwelt. Durch den Entschluß zu wirken nach einem solchen Bilde, und durch das Wirken wird ein solches Bild befestigt und hingebildet in das nicht mehr von der Freiheit Abhängige, und darum seiner Abhängigkeit von der Freiheit ganz entzogen. Wie biese Berwandlung möglich sei, ist eine Hauptuntersuchung der Transscendentalphilosophie, die uns an ihrem Orte beschäftigen wird.
- Ift bies zu bemerken, um bas platte Migverftanbnig bes Ibealismus durch die Unphilosophie aus Ginem Stude ju begreis Sie, rein empirisch, kennen kein Bilb, als biefes, was ibnen im unmittelbar empirischen Bewußtsein burch bie Freiheit bes Bilbens wirb. Wenn barum ber Ibealismus fagt: alles Dafein auffer Gott sei Produkt des Grundbildes; die ganze ob= jettive Belt sei nur Gebildetes zu einem Bilde; so meinen jene, wir rebeten von diesen, sogar ihnen als Bilber bemerklichen Bilbern ber Einbildungsfraft, und ber Sinn fei ber: wir bilbeten uns Sonne, Mond und Sterne blog ein, bachten uns nur Alles b: und ba baben fie benn bas Lachen über uns wohlfeil. Das aber ift unsere Deinung gar nicht, sondern eine folche, die fie, falls fie fein und bleiben wollen, wie fie find, auch ihrem blogen Bortfinne nach gar nicht erschwingen tonnen. Bir reben von einem Bilbe, bas ihnen gleich von vorn berein Sache ift, weil es nur burch ben genetischen Blid, ben sie nicht baben, als Bilb Allerbings find Sonne, Mond und Sterne nur Bilber, aber keineswegs Bilber ber Einbilbungskraft, sonbern urwennglich Bilber ber Erscheinung, die nicht von dem empirischen

3ch abhängen, sonbern bemfelben unmittelbar gegeben find burch bas Sein ber Erscheinung.

Jest zur naheren Erörterung ber einzelnen Arten ber Ein= bilbungefraft. Der Grundunterschied ift ber :

1) Entweber bas Mannigfaltige wird mit Freiheit fo nachge bilbet, wie es in ber Anschauung ber Birklichkeit ift: bie organische Einheit selbft, vermittelft ihrer barum auch bas Dannigfal tige, erscheint als nachgebilbet burch bie greibeit. merbe im Kolgenben biefe Bestimmung bes ericheint nicht im: mer wiederholen, sondern von den Gegenständen dieses Grundbis bes reben, als ob fie real maren, um bas Sprechen zu verfurgen. Gie haben es bemnach bingugubenten). - 218 nachge bilbet, nicht etwa als gemacht burch die Freiheit, und gwar nicht etwa neben ber unmittelbaren Bahrnehmung, indem biefe mit bem freien Bilben vereinigt mare, fonbern als ein eigener und abgesonberter Buftanb bes 3ch. Dies ift bie eigentliche Reproduktion burch die Einbildungekraft. Dag, und warum ein solches genaues Nachbild mit ber Wahrnehmung nicht verwechselt werben kann, ift aus bem Obigen flar; benn bie Gins bilbungefraft erscheint bier als Princip ber Ginheit, wenn auch nicht bes Schaffens berfelben, boch bes Abbilbens und Nachbilbens; in ber Bahrnehmung ber Wirklichkeit aber findet fie fich als nicht Princip; und bier konnen Gie bemnach ihre Renntnig versuchen. Die Einbildungefraft in diesem Kalle ift rein reprobuftive Ginbildungsfraft. hier find nun wieder zwei Falle moglich:

Entweder ist die Einbildungstraft in dieser Funktion des Reproducirens mit dem Begriffe vereint, daß dieses Bild in wirklicher Wahrnehmung vorgekommen sei, oder sie ist nicht vereint. Im letteren Falle ist es bewußtlose Reproduktion dagegen vereint mit diesem Begriffe, so ist die Reproduktion dagegen vereint mit diesem Begriffe, so ist sie Erinnerung. — Ein solcher Zusat enthielte das formale Bild wirklicher Wahrnehmung überhaupt. Die Reproduktion überhaupt ist möglich, mitchin auch das Bild dieses Zustandes des Ich. Das Mannigsaltige der Wirklichkeit kann nach Belieben reproducirt werden, mithin

auch das des Bilbes, d. i. die Umstände der gemachten Bahrnehmung nach Raum, Zeit, Folge u. s. w. Und so ist klar, daß möglich ist ein genaues und treffendes Bild aller Wahrnehs
mung, eine gänzliche und zusammenhängende Reproduktion aller
Bahrnehmung in ihrer ganzen Folge von Raum, Zeit, u. s. w.,
solche Reproduktion wäre ein vollskändiges Gedächtnis.

Bir wollen und jest nicht unterbrechen. Tiefer unten bar-

- 2) Der ber zweite Fall: bas Mannigfaltige wird nicht also geordnet, und gur organischen Ginheit verbunden, wie es in ir= gend einer Bahrnehmung vorkommt; nicht nur bie Form ber organischen Einheit, sondern auch die Qualität derselben erscheint als Produkt ber Ginbildungekraft. Denn ift fie nicht reprodus cirende, fondern freie Phantafie, daß tein Mannigfaltiges verbunden werben konne, als bas, was im Bilbe ber Empirie aberhaupt, und in den verschiedenen Quellen, die dieses Bild felbft bat, und die wir schon in den logischen Borlesungen aufgezeigt haben, liege, ift klar: bag man aber ja nicht sagen muß, biefes Mannigfaltige liege in ber blogen Wahrnehmung, und bag es barum falsch sei, wenn man sagt, die Einbildungekraft konne mur aus ber Bahrnehmung ichopfen, haben wir auch ichon gefeben. Diese Schranken in Absicht auf das Objekt der Berbindung, bie Mannigfaltigkeit, abgerechnet, erscheint die Ginbilbungskraft als ganglich frei im Geben und Bilben ber Ginheit biefes Mans nigfaltigen. Jebe mögliche Berbindung bes Mannigfaltigen fann ibr Einbeit fein. Die freie Phantafie kann ins Unendliche fort als Alles trennend und wieder verbindend gebildet werden, denn fie ift eben absolute Freiheit bes Bilbens.
- 3) Eine Unterordnung. Da alle Arten der Axennung möglich sind, so kann die Einbildungskraft gebildet werden insbesondere euch als trennend die zwei Grundbestandtheile der Wahrnehmung selbst: dasjenige, was in ihr angehort dem Begriffe, kann durch die Einbildungskraft getrennt werden von dem was reine Ansschwung ist. Eine solche Axennung, wenn der erste Theil, das dem Begriffe Gehörige, im Bilde herausgehoden wird, giebt Respondtion des Denkens als Bestandtheiles der Mahrnehe

mung. Da bie gesammte Babrnehmung spftematisch ift, also auch ihr Denten; fo tonnte biefe Reproduktion bes Denkens auch eine spftematische sein, fie konnte eine bas gesammte empirische Dens ten umfaffende Einheit und Bouftandigfeit anftreben, und viels leicht erreichen. Ein foldes Reproduktionsbild mare nun die gewohnliche Logit, und bas in ihr Enthaltene mare bas von ber Logit fur Denten Ausgegebene. Bas es in ber That ift, wiffen wir : es ift ein Theil bes in ber Empirie folechtbin liegenden Bilbes ber Freiheit bes Bilbens, ober ber Ginbilbungs-Alle Logif und logische Aunktion wird barum keineswegs burch bas 3ch gemacht, sondern bas 3ch selbst wird burch bas eben faktisch seiende Grundbild bes 3ch überhaupt bazu bestimmt. Das 3ch in ber Logik benkt nicht, sonbern ihm ist nur vorge bilbet bas Denken in einem besonderen, burch gleichfalls vorgebilbete Freiheit ber Abstraftion entstandenen Bilbe. Dies wird nun vollkommen beutlich machen, was ich oben über bas Befen ber gemeinen Logik gefagt habe.

4) Die Grundbedeutung eines folchen Bilbes ber Freiheit ift nun die, daß an ihm nachgebilbet werdesdie absolute Freiheit bes mabren 3ch, ben schlechthin ihm aufgestellten Begriff einer Ordnung, die ba unbebingt sein foll = y, zu verwandeln in einen in der empirischen Belt auszuführenden 3medbegriff: zu der bort porgebilbeten Einheit foll ein in ber empirischen Welt vorliegen: bes und an ben Objekten gegebenes Mannigfaltige erhoben werben. Das empirische Bilb ber Einbilbungefraft bruckt bemnach erst bann aus fein Urbild, wenn in ihm bie Freiheit vorgestellt wird, als auch entwerfend einen Zweckbegriff, und zwar ben, ber auf bem Gebiete ber Empirie moglich ift, einen burch ben Naturwillen, ber eben ift, aufgestellten und geforberten 3med. In ber Empirie ift ber 3wed gesetzt burch ben naturgemaßen Willen. Also, - wessen Einbildungstraft erscheint als bildend nur fur ben 3med eines Bollens, eines Etwas, bas er eben will, und ein anderes Bilb durchaus nicht bilbend, in einem folden ift jenes Bilb ber Empirie vollendet. (Wenn zugleich ber Wille eines folden ber mabre, recht eigentlich naturgemäße Bille ware, und zur Klarbeit erhoben mare, so mare in einem solden

die gesammte Empirie vollendet, und er ware ein ganzer und vollkommen ausgebilbeter Menich. Doch ift biefes burch bas erfte noch keineswegs gesett). Im Bilbe einer so bilbenben Freiheit und Ginbilbungefraft mare nun die Freiheit gebilbet, als einhergehend nach einem Gefete; als hinfehend nach bem Gefete, bas Produkt ihres Bilbens mit dem Gesetze bes Willens vergleichend, und fortbilbend und fich richtend nach jenem Gefete, bis das Bild ihm entsprache, und nun mit Sicherheit befchloffen und gehandelt werden konnte. In dem fo beschriebenen Buftande ginge bas Bewußtsein nicht mehr bloß auf die bilbende Freiheit; (ich bilbe mir ein, bente mir bas und bas:) fonbern es ginge attaleich mit auf bas Geset bes Willens. Es fame ein neues Slieb bingu, und ichobe fich ein ein synthetisches Bewußtsein bes Gefehes und ber Freiheit zugleich, wo bas erfte fich verhielte als Princip gur letteren.

Die Freiheit bilbet nun fur einen 3med: es soll gebilbet werben bas, was ich will, baher muß ich erft wiffen, was ich hier ift also ein Geset bes Willens, nach bem bas Bil-Das Bewußtsein murbe fich also aussprechen: ben einhergeht. ich bin mir bewußt einer Freiheit, zu bilben nach bicfem Gefete. Diefes Bewußtsein bieße wohl mit Recht Beurtheilung; (bes Bilbes, ob es angemeffen ift biefem Gefete;) bas Bermogen biefe Urtheiletraft, und ber ganze Buftand Befonnenheit. Besonnenheit ift eben dieses Verhaltniß eines, im Bilbe liegenben Gesetzes, zu einer Freiheit bes Bilbens. Bo barum bie Empirie, ihrem eigenen innern Gefete nach, ein Abbild ber Form bes wahren 3ch zu sein, sich so weit entwickelt hat, ba erscheint in bem Grundbilbe bes 3ch die Einbilbungsfraft burchaus nicht anbers als besonnen, b. h. burch Urtheilsfraft bezogen auf bas Grundgeset bes Principseins, welches in ber Empirie ift ber fertige Naturwille. Und bazu ift die Ginbilbungefraft ba; fie foll untergeordnet fein einem Gefete, und fie foll überhaupt thatig fein, formaliter und qualitativ nur unter biefem Gefete: fie foll nie anderes wollen, als nach bem Gefete ftrebend. uns gleich noch biefe Bemerkung bingufegen : baburch . baf ber Bahrnehmung gegenüber zu fteben kommt die freie Einbildungs= traft, ift, wie wir gesehen haben, selbst die Bahrnehmung frei geworben, vermittelft ber Attention. Sie bringt fich nicht auf, bas Ich ist frei zu attendiren oder zu abstrahiren, sie macht sich eben so wenig mehr, als die Produkte ber Einbildungstraft fic schlechthin machen, sondern sie erscheint als ganglich und burchaus abbangig von ber Freiheit. Die Bahrnehmung ift barum felber unterzuordnen bem Gefete, und aufzunehmen in Befonnenbeit und 3wedmäßigkeit; es ist nach dem Gesetze zu entscheiben, welden Beobachtungen man fich hingeben wolle, und fo erfcheint benn in auch nur so weit entwickelter Empirie bas Ich in ber That als bas bochfte und burchaus freie Princip. Tritt nun noch hinzu die Klarheit über das, was es eigentlich und in der That will ; (bag biefer Bille eben naturgemäß fei :) ware alfo auch ber Bille selbst klar; so konnte man sagen: bas 3ch ift fertig, in ihm ift die Empirie vollkommen entwickelt. Alle Gesethlofigkeit Bas barunter liegt ift nur eine noch unentwickelte fiele weg. Empirie.

- (Ich habe gesagt: die Empirie soll sich herausentwickeln zu bem Bilbe einer freien Einbildungskraft, die besonnen sei. Wie kann ich in der Empirie ein Soll hinstellen? Die Empirie soll entsprechen ihrem eigenen Gesetze, welches ist, vollkommnes Abbild zu sein der Form des wahren Ich. Daß ohne durchgesührte Entwickelung dieser Form an das Höhere und Ueberwirkliche nicht zu denken sei, ist wohl klar, indem ja der überwirkliche Wille heraustreten soll in der empirischen Form; diese muß daher erst zu Ordnung und Klarheit entwickelt sein, wenn das Höhere einstreten soll).
- 5) Run wird an der Einbildungskraft überhaupt dargestellt die absolut formale sich entwickelnde Freiheit. Wir sagten früher: die Erscheinung in ihrem Sein ist ein freies und lebendiges Sein, nicht ein so abgesetztes Sein, wie die Empirie. Ist nun die Empirie Bild der wahren Form der Erscheinung; so muß sie auch sein Bild des wahrhaften, sich entwickelnden Lebens der Erscheinung, und das ist sie gerade in dem Bilde einer freien Einsbildungskraft. Also die Einbildungskraft ist überhaupt Bild der sich entwickelnden Freiheit. Es kann darum allerdings vorkommen,

ja es ift zu erwarten, daß in dem fichtbaren Fortgange der Ents wickelung ber Empirie vorkommen werbe ein Bilben, welches auf tein Gefet bezogen wird, ein Bild reiner und in fich felbstftanbiger Freiheit, in welcher bas Bewußtsein aufgeht; und so wurde bie oben in ihren Kormen geschilderte Einbildungsfraft auch vorkommen als eine geset = und zwecklose, und ohne Besinnung bloß spielende Einbildungstraft. Diese aber ift, meiner bargelegten Ansicht nach, eine Unvollkommenheit, ohne allen inneren Berth, und bloß als eine Stufe der Entwickelung zu betrachten: einigen ausseren Werth bat sie nur, inwiefern das Ich dabei losgemacht wird von dem dumpfen hinbruten, und dem Fortgeriffenwerben von bem Strome ber Erfahrung. Ein Ich, welches in biefer spielenden Einbildungsfraft beharrte, wurde aufgehen in Schatten und Schemen, in Schwärmerei und Träumen, (ber wirkliche Traum im Schlafe ift eben bie Darstellung bieses Bil= bes) und biefes kann enden, und mußte eigentlich ber Regel nach fich endigen in Bahnfinn, b. i. in volligem Aufgeben bes Grundbildes ber Empirie in biefer Form, ohne allen Gegenfat mit Bahrnehmung, und ohne alle weitere Beziehung auf eis nen 3med. Man kann barum hieraus ermessen, auf welcher niedrigen Stufe biejenigen fleben, welche glauben, daß biefes freie Spiel der Phantafie einen Werth habe : fie muffen eigentlich noch ruben in jenem bumpfen Sinbruten und Fortgeriffenwerben, und bies als bie einzige Gefahr kennen. Welche nun gar biefes Spiel fur poetisch und kunftlerisch ausgeben, verbienen Mitleit, und erregen Aerger. Es ift argerlich, daß folche berrliche Worte por solchen nicht verborgen werben konnen, bie nun in ber Durf= tigkeit und Armfeeligkeit ihrer Natur auch ctwas benfelben Ent= sprechendes aus Eigenliebe aufsuchen. Poefie und alle Runft ift nicht gesetslos, wie ein bloß spielenbes Phantasieprodukt: sondern es liegen ihnen zu Grunde Urbilber, und überhaupt liegt Runft und Poefie gar nicht innerhalb ber Grangen ber Empirie, fonbern barüber hinaus in ber überfinnlichen Belt. Sie macht schon bie Granze zwischen ber sinnlichen und überfinnlichen Belt, und um es furz auszusprechen, was ich hier freilich weber erweisen noch auseinanberseben tann, bas Urbild ber Kunft ift felbst bas formale

Bild bes Bilbes y. Wie sich bie Gesammtempirie verhält zur Gesammterscheinung, so verhält sich Kunst zu y, ihrem Ibeal, indem sie ausbruckt bie Form bieses Bilbes.

6) 3ch schließe biese Abhandlung über bie Einbildungstraft mit ber allgemeinen Bemerkung. Nach meiner sehr ein: geschärften Lehre ift auf bem Gebiete ber Empirie überhaupt feine Areiheit; in dem Grundbilde der Empirie, das sich eben macht, liegt es, wie bas Ich sich anschaut. Die ganze Empirie ift bie Ansicht bes 3ch von sich selbst, die im Sosein bes Grundbilbes eben liegt. Run fagen wir aber boch ohne Zweifel, eben so wie alle, die da Menschen bilben und auf sie wirken: seid besonnen, Ihr follt Euch befreien, follt Eure Phantasie nicht schweifen lasfen, sondern fie richten auf das Gefet, Ihr sollt Euer Gedachtniß bilben und Guer logisches Denten mit Befonnenheit u. f. f.; als ob die Menschen frei waren, und es rein von ihnen abbinge. Bas thun wir dabei eigentlich, und welches ift ber Sinn unferer Rebe ?

Buvorberft. Bir richten ein Goll, bas wir vorher von ber Empirie überhaupt aussprachen, (bie Empirie foll fich entwickeln), an ein Ich! haben wir damit Recht, wenn wir der Empirie ein Ich unterschieben? Ich sage: ja; (und dieser Sat gilt burch die gange Erscheinung burch. Es erinnern fich vielleicht Debrere. wie wir ibn in ber Sittenlehre angewendet haben). Denn bas unmittelbare Bild ber Erscheinung, hier als Empirie, ift eben Die Erscheinung unmittelbar eintretend in bie Korm des Bewußtseins ist Ich. Was die Erscheinung thut, ist, wird, erscheint baber unmittelbar als gethan vom Ich, und zwar mit absoluter und unmittelbarer Freiheit bes 3ch, eben weil bie Er: scheinung selbst es thut. Alfo die Erscheinung entwickelt sich so und fo, beißt: bas Ich entwickelt fich fo und fo. Sprichst bu: bie Erscheinung, so haft bu bieselbe gefaßt in objektiver Denkform; sprichst du: Ich, so hast du ganz dasselbe gefaßt in der Korm objektiver Anschauung. Darum allgemein: soll wirklich die Erscheinung in dir walten, so mußt du dir erscheinen, als selbst mit absoluter Freiheit waltend, du mußt dich besinnen, wenn sich bie Erscheinung in bir besinnen foll. Wo bu Etwas nicht mit

Freiheit thust, ba waltet nicht die Erscheinung ursprünglich in dir; und wo du dir nicht als frei erscheinst, da kannst du sicher sein, daß in dir die Erscheinung nicht waltet als eine freie; denn die Erscheinung der Freiheit im Bewußtsein ist von der freien Entwickelung der Erscheinung jenseits des Bewußtseins unabtrennlich. Wenn ich darum in ein Ich diese Ueberzeugung des soll bringe, so bringe ich in der That diese Ueberzeugung, dieses Bild in die Erscheinung selbst, und zwar hier in die Empirie.

Und zwar wie kann ich biese Ucberzeugung in bie Empirie ober das Ich bringen? Wie sehe ich ein, daß die Empirie, das Ich foll, und was heißt bas? Ich febe es ein nur burch bie Erbebung über die Empirie, burch Begiehung berfelben auf jenes Bobere, als auf'ihr Princip, welches fie auszubruden hat, wie fich bies oben gezeigt hat. Wenn ich nun einem Anderen biefe Ueberzeugung wirklich mittheilen wollte, was mußte ich thun mit biesem? Ich mußte ihn in ber That auch erheben über die Empirie, und ihm ein Bild bes Ueberfinnlichen geben, und feiner felbft, als eines folchen. Sut, nun hat er biefes Bilb; wenn er nun nur auch eine reale Freiheit batte, fich bagu zu machen. Diefe aber ift ibm ja abgesprochen. Wem habe ich benn biefelbe abgesprochen? Dem Ich als bloker Erscheinung bes empirischen Grundbildes = B. Keineswegs aber ber Erscheinung selbst, ber überfinnlichen, die im Ich erscheint. Wie nun, wenn bieses überfinnliche Bild, in die Empirie hineingebracht, felbst ein Mittel und ein Princip ware, die Erscheinung so zu entwickeln; und mein Sat von ber Freiheit nur fo viel beift: burch bas Bilb fei bas Gebilbete noch nicht unmittelbar gefett; es liege zwischen ber Bervorbringung bes Bilbes und bem Eintreten bes Gebilbes ten ein Unbegreifliches noch in ber Mitte: ware es so, so batte ich burch die Hervorbringung biefer Einficht bes Soll allerdings Stwas gewonnen: ich hatte in das Ich bas Princip hineingebracht, aus welchem fich die Erscheinung ber Freiheit entwickeln wird: ich hatte baburch allerdings bie Empirie bestimmt, fich gur Freiheit und ihrer Erscheinung zu entwickeln. Gben jenes Grundbilb B batte ich weiter bestimmt.

Die Eine Erscheinung spaltet sich ja in Individuen (wie wir

historifd wissen) beinnach in biefer Spaltung bleibend Gine Rraft, und Gin Leben. Wer fagt benn nun, bag fie, wenn fie ein überfinnliches Sein gewonnen bat in Ginem Individuum, mit biefem Princip fein tonne nur in biefer Individualitat, und nicht nach bem vorgeschriebenen Gesetze bes Busammenhanges ber Indivibuen, welches ba ift bas ber Erkenntnig, auch in anberen? Die Erscheinung bleibt ja Eins; bat sie sich in einem Individuo überfinnlich gestaltet, so wird biefer Gine ber Stellvertreter bes Gangen, vermittelft ber Erkenntnig: und fo mag es wohl mit ber Bernunftentwickelung unter bem Menschengeschlechte zugeben. Die materielle Natur ift gegeben burch ein absolut und schlechthin fertiges Bild, unter bem Gesetze ihrer eigenen, in ihr felbst lies genben Anziehung. Ift benn nun die materielle Belt, die uns Allen erscheint, bloß biefe burch bas bestimmte materielle Gefet ber Anziehung und bes Beisammenseins zusammengebrachte Das tur? Ich follte nicht meinen. Die Dieles ift auf biefe mate: rielle Ratur aufgetragen burch menschliche Freiheit. Ich glaube kaum, bag in unserer ganzen Umgebung irgend eine Pflanze auf ber Stelle ftebt, wo bie Natur fie hingefest haben murbe; bie menschliche Freiheit ift allenthalben bazwischen getreten. Uns barf bies nicht wundern, benn wir wiffen, daß ber Mensch in Begiebung auf Anziehung, Bewegung und Ordnung ift bas fouveraine Princip der Natur.

Eben so geht es mit der gesammten Natur, das Menschenzeschlecht mit daruter gesaßt, der Natur im höheren Sinne = B. Ist denn dieses Grundbild B rein Princip unserer Naturwahrnehmung? Ich sollte nicht meinen. Denn wie viel durchaus Ueberssinnliches ist nicht durch Bildung, Gesetzgebung, Wissenschaft, Religion in diese Naturwahrnehmung eingetreten, so daß unter diesen übersinnlichen Gesetzen B als Erscheinung des Menschengesschlechtes in der Natur sich ganz anders entwickelt. Diese Naturentwickelung immer mehr zu durchdringen mit dem übersinnlichen Weltgesetze, und sie ganz unter dasselbe gesangen zu nehmen, ist der Zweck unseres ganzen Daseins. Je besser der Mensch, desto bestimmter ist dies gerade das Ziel seines Daseins. Nicht ein solches B sich entwickeln zu lassen, sondern in die

Entwickelung hineinzubringen das höhere Seset, und diese Unterwerfung unter das höhere Seset zu vollenden, ist ja das Ziel des ganzen Erdenlebens unserer Sattung; und ein kunftiges Leben kann von dem gegenwärtigen sich nur dadurch unterscheiden, daß diese Unterwerfung und Durchdringung vollendet ist, und daß in ihm das Menschengeschlecht überhaupt als durchaus übersinnliches Princip des Sinnlichen dasseht, welches durchaus nur Principiat geworden ist. Die Ansorderungen an die Freiheit sind darum das Bildungsmittel der Menscheit, so wie des einzelnen Menschen. Sei frei, kann ich also sagen, d. h. verstehe es nur, und wolle es ernstlich; dann wird dir diese Erkenntnis deiner Freiheit werden ein Mittel zur Erlangung der wahrhaften Freiheit. Darum ist jedes wahre Bildungsmittel zugleich eine solche Ansorderung an die Freiheit der Menschen. So ist die Sache zu nehmen, und so der scheindare Widerspruch gelöst.

X. Bortrag. Bir wollen jest alles Mannigfaltige, was wir nun über die Erscheinung wiffen, in seiner Artikulation übersehen aus Einem gemeinsamen Standpunkte, in bem es jusam= menhangt. Die Erscheinung erscheint, offenbart fich; barin liegt ein Mannigfaltiges, Thatsachen. Go ftellt fich bie Gine Erscheis nung als ein Manniafaltiges folder Thatsachen bar, wie wir fie bis jest gehabt haben. (Wenn bies Alles und die Theorie bes Bewußtseins vollendet mare; fo konnten wir fagen: fo erscheint fich bie Erscheinung; so ftellt fie fich bar; bas ift bier noch nicht ber Kall, daher sagen wir: so stellt sich die Erscheinung bar bis jett). Alle folde zusammenfassenben Untersuchungen find bochft bedeutend; benn nur burch fie wird man frei, und erhalt bas Sanze mahrhaft zum eigenen Befite; teiner bat fogar bas Ginzelne, ber nicht diesen Totalblick bat. Ohne dies thut auch der Bortrag des Einzelnen niemals rechte Dienste. Für uns bat biese Untersuchung noch den Bwed, daß wir diese Eine Ansicht wieder erweitern, und an fie anknupfen; bas Refultat bes Bieberigen mar:

- 1) Die Erscheinung ist, und ist an sich schlechthin unsichtbar, bilblos; ein bilbloses Sein an sich: (es versteht sich, auf bem gezgenwärtigen Punkte unserer Ansicht: wenn wir weiter genn, kann sich dies wohl andern; boch nicht also, daß es unwahr wurde, sondern daß es wahr bleibt: ber Sinn dieses Sayes, ben man hier fur den allgemeinen und einzig möglichen halten mochte, wird nur beschränkt dadurch, daß ein neuer sich anreiht; und da möchte sich benn dieses Sein weiterhin wohl wieder aussosen in Bilbsein).
- 2) Diese schlechthin bilblos und als ein unsichtbares und in sich selbst verborgenes Sein hingestellte Erscheinung macht sich zu einer gesehenen, aus ihrer Unsichtbarkeit heraus, übergebend; barauf kommt es hier an; durch eine Genesis, Leben, Handlung und Akt geht sie hervor zur Sichtbarkeit. Darum ist in dieser Thätigkeit die Erscheinung zuvörderst hingestellt als Princip ihres Gesehenwerdens, und dieses als Principiat. Sodann: sie macht sich gesehen, heißt: sie macht sich zu einem Sehen und zu einem Gesehenen: zu einem Bilde, und einem Gebildeten, zu einem Blide und einem Erblickten. Dieses ganze Berhältniß nun, inzwiesern die Erscheinung hingestellt wird als ein Gesehenes, Ansschen Bild, und besonders das absolut und schlechtweg Erzblicke, den Inhalt des Bildes haben wir y genannt (die Formeln sind gut für die Aussaliens).
- 3) Dieses auf die jest beschriebene Weise, durch Sichtbarmadung aus der Unsichtbarkeit heraus, absolut entstandene Sehen sieht nicht bloß, sondern es sieht, d. i. es versteht auch zugleich sich selbst. Also es ist ein Sehen des Sehens, ein sich selbst ressteht es sich in dieser sattischen Rucksicht, wie es hier gegeben ist, als ein Gewordenes; sodann aber, an dieses erste Verstehen schließt sich zugleich, oder vielmehr beide siehen in absoluter Wechzselwirkung, ein anderes, ein Verstehent des Sehens überhaupt und nach seinem Wesen: und zwar sagt dieser Begriff des Sezhens aus: es könne nicht sein das Sehen eines Gewordenen, es musse zuhen auf einem Sein. Es hat demnach zugleich eine intellektuelle Ansicht (Begriff) von sich selbst. Das Sehen

tht barum, in und zufolge biefes Begriffs von fich felbft fich weiternd, heraus aus der Genesis, zu bem unsichtbaren Grunde rselben: es erweitert fich darum über y hinaus jum Berfteen bes schlechthin feienden Grundes beffelben, ber Erscheinung ihrem bilblosen Sein. Sieht benn nun bas Seben, erscheint ihm biefe unsichtbare und bildlose Erscheinung? Reineswege; m Seben ift nur y gegeben, bie Meufferung ber Erscheinung, Die tommt es daher jum Begriffe ber Er= icht sie selbst. beinung felbst? Indem bei biefer Gelegenheit bas Sehen sich tht als folches, mas eigentlich kein Seben ift, erweitert es fich t einem Seben bes Grundes, bes Seins ber Erscheinung, und es nennt man Denten. Das Seben ift barum fattische nschauung bes geworbenen y, und intellektuelle ber in im sich offenbarenden, unmittelbar nicht sichtbaren Erscheinung in inem Schlage.

Wir haben barum folgende fonthetisch vereinigte Beftand-

- 1) Ein Seben bes y, ein faktisches Bild eben, bas ba ift, ie jebes andere Erfahrungsbild, und in Absicht dieser Form auf ine Weise verschieden ist von dem Empirischen.
- 2) Das Sehen dieses Sehens, und zwar auf boppelte Beise: eils ift es ein Sehen ber Form biefes erften Sebens, ber akticitat nach, als eines Geworbenen. Nun kann es als Georbenes verftanden werden und im Gegensate eines nicht Beorbenen, also in einem Seben, bas ba fest ein absolutes Sein 16 Besteben. Beibes ift vereinigt in Ginem Blide; barum irb in biefer Umicht bas ichlechthin Seienbe angeknupft an bas emorbene, als Princip beffelben. Diefes Princip aber tann ir fein bie Erscheinung; also es muß fich vereinigen mit bem ieben eines Gewordenen ber Schluß auf die Erscheinung als rincip bes Geworbenen y. Diese Erweiterung bes Sebens in b felber haben wir Denten genannt; aber lediglich in bem inne, baß es nicht etwa sei ein Akt ber Freiheit, wie bas losche Denken, welches jene allein kennen, sonbern eine Art unittelbarer Anschauung, intellektueller namlich, alfo beunbet, wie ich nachgewiesen habe. — Der Grundcharakter

dieset gangen Ansicht beruht barauf, daß y erscheine als ein kwordenes, als Resultat einer Genesis. Aus dieser Genesis so die intellektuelle Anschauung des Sehens überhaupt, und die kweiterung der vorliegenden Anschauung zum Princip vermit dieses Begriffs. Alles beruht demnach formaliter auf der kschauung eines Geworden seines Wildes, einer schacht sich machenden Evidenz.

Anmertungen.

a) Wenn wir diese ganze eben ausgesprochene Bappin in einer allgemeinen Formel fassen, so giebt dies den Sat: hie sischeinung kann nicht sich sichtbar machen aus der unsphaltet beraus, ohne daß zugleich gesehen werde, daß sie sich macht: dieses letztere nämlich, nicht zusolge eines unmitten Principseins, sondern zusolge eines sich anschließenden Bitch Die Erscheinung kann sich nicht bilden, ohne zugleich sich bilden, als bildend. Das formale Sein ist mit dem qualtativen durchaus vereint; das letztere schließt sich an, alle soluter Begriff des ersten Bildes y.

Bilb sett bemnach zugleich das Bilb des Princips in Bilbes. So ist es eben nach dem absoluten Gesetze bes Siche stehens der Erscheinung. Wenn man bloß die Möglichkeit erwischens der Erscheinung. Wenn man bloß die Möglichkeit erwischen Bilb es sei; in der Empirie ist es in der That so: welse sich des Bilb als Bilt, ohne sein Princip; so in nun an dieser Stelle nicht; (und das ist der eigentlich unterwehren. Bilder Stelle nicht; (und das ist der eigentlich unterwehren. Bilder Stelle nicht; (und das ist der eigentlich unterwehren. Bilder Beiter Entwickelungsstufen des Wissens). Bit nicht so sei, und durch welches bestimmte Gesetz dies Anschlich des zweiten Gliedes hier vermittelt werde, haben wir gest Im empirischen Wissens ist das Bild, und damit gut; in behäre y erscheint es als ein Gewordenes, zu dem hinzugs wird das, aus welchem es geworden ist.

Dies ist an sich nichts Neues, sondern der alte Sat: Erscheinung versteht schlechthin sich selbst, nur in dieser Bumung ist er wohl zu merken. Wir haben ihn uns in allen ställten bekannt zu machen, indem wir eben Thatsachen vortros denn eine Behre der Thatsachen: ist eben die Darstellung bei

viebenen Gestalten, in welchen bas Sichverstehen ber Erscheinung rkommt, und die ganze B.= 2. ist nichts Anderes, als eine Soutstion dieses Sichverstehens und seiner Fortgestaltung aus nem Principe heraus.

b) Das Medium, wie biefer Begriff ber Erscheinung, Iblosen und unfichtbaren als des Princips, im Bilbe sich ans bließt an bie faktische Anschauung, ift nun hier ein absoluter iegriff vom Seben felbst, welcher an sich schlechthin ift, und im irklichen Bewußtsein erscheint, sobald er in demselben erscheinen nn, sobald er namlich seinen Gegensat findet. Er ift ber: baß 18 Sehen ein absolutes Sein sete: sein Gegensat ift barum ein sehen, als Sehen eines Gewordenen. Die klare Erkenntniß bie r Beise des Ueberganges vom Birklichen jum Ueberwirklichen erspricht sehr viel Licht. Wir behaupten in ber ganzen 28. = E.: 3 solle sichtbar werben das schlechthin Unsichtbare. Wie könnte bies? Mur baburch, bag bas Geben fich felbft fiebt; burch 18 Sehen bes Sehens selbst; baburch, bag bas Seben burch inen Begriff von fich felbft, fich ausbehnt über alle feine Gegeenheit und Wirklichkeit. Der Geift meiner Philosophie ift eben ie Erhebung über das Sichtbare zum Unsichtbaren; und die Er= unntniß, der Begriff des Sehens ift dabei das vermittelnde Glied. intelligiren beißt in ber That nichts Unberes, als Erfeben us dem, was das Sehen sein sollte, und wie es überhaupt idalich ift: bag bemnach ein im wirklichen Seben nicht Beebenes bennoch ift, weil es burch bas absolute Seben geset ift, nd ohne bies überhaupt tein Seben sein konnte. Go verfahren ir immerfort, ohne nur unfer Berfahren felbst wieber zu begreis Der Sat vom Grunde stütt fich selbst auf bas Sichverehen ber Form bes Sehens. Alles Seben ift ein Phanomen, in faktisches; baber muß das Seben fich ausbehnen zu einem insichtbaren, indem es sich erscheint als im Kaktischen nicht beruen tonnend. Der Grund überhaupt in feiner tiefften Anmenuna, ift ein Unfichtbares, auf biefe Beife Erschlossenes; und ber auch nur in ber niebrigften Biffenschaft, ber Mechanit, eine nziebende Rraft als ben Grund ber Bewegung und ber Rube n ber Materie annimmt, hat so ein schlechthin Unfichtbares, welches sich in bem Faktischen aussert, und gelangt zu bie Unfichtbaren burch ben aufgestellten Mittelbegriff bes Soon Die Menschen wissen nur nicht, was sie thun, und zu bie Rlarheit über sich selbst soll ihnen bie B. = 2. verhelfen.

Sehen wir jest weiter in ber Entwickelung bieses Zusamms hanges bes Worgetragenen, und zwar zum zweiten Hauplischen ber Empirie.

4) Die Erscheinung, Diefelbe Gine, von ber wir in bim # ften Sate geredet haben, erscheint nicht blog als madend it Bild, als werbend zum Bilde burch Genefis hindum; findem auch als feienb und aufgehend im Bilbe, als burdmbin Bild, b. h. nicht etwa, wie in ber ersten Formel all find fubftantialiter, ale ein unfichtbares, bilblofes und ai beruhenbes Sein, und biefes nur auffernd accidentaliter mid Princip irgend eines ben Charafter ber Genefis an fich tragmit Bilbes v. (Durch und burch Bilb, haben wir gefagt; all ! tige Anschauung, Bilb und Gebildetes, Subjekt : Dbieftiville 2018 folche erscheint sie nun, wie bekannt ift, in der Empire Das nun ift fie; und ift fie es, so führt fie auch nothwent ben Begriff mit sich, daß sie es sei; bas Berfind ihrer selbst in diesem Bildsein: daß sie selbst bas Gebildet " Also fie ift durch und burch Bilb, ! Bilbenbe zugleich fei. bingutretender Begriffsform 3ch, bas Bilb ift burchbrungen aufgenommen in die Form ber Ichheit.

Wer ben Begriff ber Empirie noch nicht mit aller Soll gefaßt hatte, ber fasse ihn hier. Sie ist durch und durch und durch und damit gut, ohne irgend ein bilbendes im hintergrunde, won diesem Einen Verständniß, dem Ichbewußtsein, ift bit ficheinung in der Empirie durchbrungen.

(Ich bemerke, daß diese Formel: burch und burch Billier in der niedrigsten Stufe der Erscheinung vorkommend, wieder vorkommen wird als ihr höchstes und absolutes Sein, i der Erscheinung an Gott, noch vor allem Sichverstehen; das barum auch in dieser Absicht nühllich ist, sich diesen Begriff war und anschaulich zu machen). Wie zufolge dieses Ichbegrif diese Anschauung weiter bestimmt werde, ist theils schon

n logischen Borlesungen bekannt, und auch schon in biesen Bors ungen erwähnt worden, theils wird bas zur Sache Sehbrige gleich vorkommen muffen.

XI. Vortrag. 5) Die Eine und felbige Erscheinung erzeint nothwendig in diesen beiden Formen, eines seienden und nes genetischen Bildes ihrer selbst. In ihrem Sein liegt es, ß sie, die Eine, schlechthin erscheint in beiden entgegengesetzen ormen in Einem Schlage. Sie giebt darum zwei Grundansichen ihrer selbst, als eines gegebenen und vollendeten Seins, und seines Principseins. Diese beiden Ansichten sind aber schlechten Eine, sind auch nur mit und durch einander und in ihrem egensate verständlich. Was ein Berben des Bildes sei, ist rständlich nur an einem Sein, und umgekehrt, das Sein des

ilbes ift verständlich nur an einem Berben:  $\frac{E}{VV \times S}$ . Dies

ber eigentliche Sat ber organischen Einheit alles bisher in ben hatsachen Borgetragenen. (So nämlich: als beibes zugleich erzeint die Erscheinung schlechthin in Einem Schlage nach dem esetze der Einheit der Erscheinung, noch ohne Disjunktion, n der wir Nichts wissen, und die wir hier noch nicht berücksichtigen nnen. Daß die Empirie auch allein sein kann, und daß die scheinung in y sich erst später an sie anschließen könne, haben ir wohl disher gesagt, aber noch nicht erklärt und begriffen. — 1 der Art, wie wir sie hier ausstellen, als begriffen, als 1 gegebenes Sein, ist sie in der That allein nicht möglich, idern das liegt erst in der Disjunktion. Nur durch das Glied B Gegensages y ist ja das Begreisen der Empirie und Darzerschweben möglich, wie wir zu erinnern nicht versäumt haben. ir selbst sind demnach die spnthetische Ansicht beider).

Ferner: Wenn Seiendes und Werdendes schlechthin in der inheit eines Sebens liegt, so daß das erstere durch das zweite cht etwa ausgehoben wird; so wird in der Totalität des Blides 8 erstere durch das letztere weiter bestimmt. Also: ich sebe ein Sein und in berselben Einheit bes Blides ein Werben, heißt: ich sehe ein Weiterbestimmtwerben bes Seins. In bieser Weiterbestimmung der Form bes Seins, der Empirie, buch die Form bes Werbens, y, haben wir auch alle Fortbestimmung bes vorher durchaus unbekannten y gezogen und erschlossen.

In biefer weiteren Bestimmung liegt nun ber eigentliche Mittelbunkt, ber Totalinhalt ber Sichoffenbarung ber Erfcheinung auf diefem Puntte. Beibe Formen greifen organisch in einander ein, y ist bie Fortbestimmung ber erften Form. 230 also liegt bieser Mittelpunkt? Das empirische Ich steht ba als ein vollens beter und fertiger Bille. Dies ift ber Mittelpunkt bes Seins bes 3ch, und ber gesammten Empirie. Aus bem Gesettfein ei nes folden Willens läßt sich auch die ganze Empirie ihrer Form nach (bag der Inhalt burchaus unerklärbar sei, ift bes fannt;) vollkommen erklaren. (Eine folche Ableitung mare eine treffliche Uebung und Prufung, ob Gie bas Gefagte verftanben haben: studweise ist sie oben gegeben). In dieses Grundalieb nun, den burchaus fertigen Willen, muß bie weifere Beftimmung einareifen. Dieses 3ch ift mithin angeschaut, als seinen Willen schlechthin erweitern konnend über ben gegebenen Billen binaus: und da es, das empirische Ich, überhaupt nur gegeben ift als Erscheinung und Abbild bes überwirklichen Ich; fo heißt es: bie Bestimmung bes empirischen Ich und bie Absicht seines Daseins als Ich überhaupt ist es, daß es seinen Willen also fortbestimme: es foll ihn fo bestimmen.

Und so vorbereitet lassen Sie uns den Einheitspunkt der gesammten Sichdarstellung der Erscheinung, so weit wir dis jest
sind, noch schärfer also fassen: die Eine Erscheinung stellt dar
ihr unsichtbares und bildloses Sein in einem Bilde: dies ist das
Grundprädikat, unter welchem wir die Erscheinung jest kennen.
Alles Bildwesen ohne Ausnahme ist darum Selbstdarstellung
der Erscheinung, und ihr Principiat: und in diesen Umfang wird
nun die Empirie selbst ausgenommen. In ihr stellt sich die Erscheinung auch dar: nur bleibt in der empirischen Darstellung
unmittelbar unsichtbar ihr Sichdarstellen, und wird nur aus
bem allgemeinen Sase, der in y klar wird, durch Denken erz

int, indem durch y erst eine Sichtbarkeit des Unsichtbaren einz reten ist. Nun giebt die Empirie durchaus kein Bild des eiz itlichen und innern Wesens der Erscheinung: wie aber dennoch se Empirie zur Sichdarstellung der Erscheinung gehöre, und in n Zusammenhange derselben nothwendig sei, haben wir ersehen boppelte Weise.

Theils namlich wird ber Begriff ber Genesis, der ber Chaster ist der Anschauung y, darstellbar nur an dem Gegensate es nicht Gewordenen, und dies ist die Empirie. Die gesammte ipirie ist darum in dieser Rucksicht lediglich die Erkennbarzit oder Verständlichkeit eines Bildes vom Wesen der Erscheisng, als solcher; und ist eine solche Erkenntniß gesetzt, so wird the dieselbe schlechthin auch die Empirie gesordert. Und so liegt in, wohlgemerkt, in dem Sate: die Erscheinung macht auf e verständliche Weise ihr inneres Wesen sichtbar; — schlechthin t der Satz sie bildet hin eine absolute Empirie: denn die Emzie ist das, durch die Verständlichkeit des ersteren Gliedes y, lechthin gesorderte Nebenglied.

Sobann: bas Naturbild ift bas burch bas überfinnliche v stimmte: also bas Naturbild, ober die Empirie ift die Sphare Erscheinung bes Ueberfinnlichen. -Dhne ben Gegenfat ei= Natur erscheint bas Ueberfinnliche und Ueberwirkliche gar ht als foldes. Also, beibes vereint in der Totalität des Bli= i, ift bas lettere, bie Ratur bas absolut Bestimmte burch bas ere: das Bild des Wesens muß nothwendig liegen in der lle ber Empirie; theils wegen bes Gegensages, theils wegen Principheit bes Lettern. Wo liegt nun ber Mittelpunkt bes rariffs bes Sohern in bas Niebere; und wie hangt bie Synsis beiber zusammen? So: wird die Natur allein gesetzt und ber Disjunktion; so endigt fie fich in einem absolut bestimm= und fertigen Willen bes Ich: in einem bestimmten Umfange Principseins bes 3ch schlechthin aus fich, von fich, burch sich. ife Disjunktion haben wir jego aufgehoben, ober eigentlicher Nach Aufhebung berfelben burch bie Bestims nicht aesest. ng bes Wefensbilbes, hat bas Ich ja nicht mehr feinen Hen; sondern es macht fich benselben schlechtweg, und soll sich

benselben machen nach jenem Bilbe y. Das Ich ist barum wil lenlos, ale rein formales 3ch, ohne allen Gehalt, als bloß überfinnliche Kraft fich zu einem Willen zu machen. Birb aber ein folder Wille gemacht, ober foll er gemacht werben, so ift ja jener erste Naturwille nicht mehr Wille, b. i. er ist nicht mehr erftes Glieb, nicht mehr Princip, fonbern er ift ein zweites. Der schlechtbin gemachte, ober gemacht werden sollende Bille (benn biefer Unterschied verschlägt uns hier nichts; bas aus bem Unsichtbaren hervorgehende Bild gilt uns für bas rechte und eis gentliche Sein:) — biefer Wille ift mabrhafter Wille, ift Erftes. Bas wird benn nun der Naturwille als Zweites? Er wird abs folute Raturfraft für ben ersteren Billen, im Dienste bes erfte ren, und als fein Bertzeug. Wenn man barum jene Disjunt tion voraussest, so ist die vorgegangene Beränderung die: querft war eine absolute und souveraine Naturfraft bes 3ch als bochfte, und Alles umfaffende Rraft in ber natur, welche in fich felbft ibr bestimmtes fie anregendes Gefet befaß. Best, nach biefer Beranderung, fcwindet diefes in ber Ratur felbft liegende Gefet gang und gar, und die Kraft bes 3ch erhalt ein neues Gefet burch den hoberen Willen. Ohne die Disjunktion aber, und diese weggebacht, giebt es gar keinen Willen, als ben, welchen bas rein formale Ich schlechthin sich selbst macht nach dem ihm er: scheinenben Bilbe y. Das Natur=Ich ift ein qualitativ bestimm tes burch einen solchen und solchen fertigen Willen, bas überfinn liche Ich ist nicht ein bergestalt bestimmtes, sondern rein und formal, bas gar Nichts hat und ift, als bas nacte Sein, und bie Kraft, fich einen Willen nach bem Bilbe y zu geben; und diefer Wille y wird nun das bewegende Princip der Naturkraft.

Halten Sie diesen Punkt über das Verhaltnis des sittlichen Willens zum Naturwillen fest; es ist noch nicht, daß ich irgend wüßte, richtig angegeben. Der Naturwille wird durch den sittlichen Willen nicht etwa beschränkt, geleitet, oder des etwak (wie es Einige gern möchten;) sondern er wird als Wille, ab lettes Bewegendes ganzlich aufgehoben, und wird Zweites, blet zu bestimmende Kraft. Ein Naturwille ist nur da, wo die spirie den Umfang der Erscheinung schließt. Ein Leben muß sein

in bet Erscheinung, wie wir früher faben. Dies cirkulirt benn in der Empirie also. Die Naturanschauung, oder die Anschauung ber Objekte, welche im Ich mit bem Willen vereinigt ift, wird in sich selbst lebendig und kräftig, und sich aufregend zu weiterer Bilbung. Dieses fortbildende Princip ihrer selbst wird aber bie Naturanschauung lediglich im Ich. Das Naturbild also, als Bille im Ich selbstschöpferische Thatigkeit geworben, regt an bie oberfte Naturkraft, die Kraft bes Ich. (Wer ein anderes bochftes Princip in der Natur annimmt, eine Weltfeele und welterschafs fende Kraft, ausser ber bes Ich, ber kennt auch nicht einmal ben allerniedrigsten Punkt der Philosophie, die Natur, sondern nur wieder bas niedrigste Stud ber Natur, die materielle Belt, Die er bann mit feinen Birngespinnften belebt und ausfüllt. Daraus beurtheile man die Naturphilosophen. Denken Sie benn, baß iene bies miffen? Dennoch beschulbigen fie uns einer burftigen Ansicht der Natur). — Bie aber die Erscheinung selbst in ihrem inneren Besen zum Erscheinen durchbricht; so bricht jenseits ber Ratur an eine ganz andere Unschauung, die der überfinnlichen Belt, und in diese Anschauung des Uebersinnlichen flüchtet sich bas Eine Leben ber Erscheinung, mit seinem Willen, und bas andere Leben in der Empirie verschwindet und flirbt aus, und wird hingeriffen in bas bobere Leben. Es ift nun ein gang ans beres Princip gewonnen; bas, was Princip war, wird unterges ordnet, und bort gang auf Princip zu sein, wird bloge Kraft, meil bas Leben eben Gins ift. Alfo, wenn ein folder Bille als wirklich gefest ift, so ift baburch auch die gesammte Natur in ber That und Bahrheit die Erscheinung eines überfinnlichen Princips, und Alles, was sich in ihr regt und bewegt, wird stammen aus bem Ueberwirklichen. Das Ueberfinnliche ift in einer Uns fcauung und einem Willen an bie Spige ber Belt gefett, es ift gur Beltfeele und gum inwohnenben Geifte ber Ratur gewors ben, wodurch es von nun an Princip ber Bewegung ber Raturs Die Natur ift nun an fich selbst aufgehoben, und ift Leben und Thatigkeit nur aus bem ihr fremben geistigen Leben, welches fatt ihrer in ihr lebt. (Berfteben Sie es gang fo, wie

bie Borte lauten, und recht eigentlich. Ber bas nicht einfabe, batte freilich bas Bisberige nicht verftanben).

Was bleibt nun in einem solchen Zusammenhange die Ratur? An ihrer Spihe steht eine schlechterdings souveraine Araft, welche das, worauf das Sein der Natur beruht, den organischen Zusammenhang derselben trennt und neu ordnet, und gegen welche die Natur durchaus keine Araft hat. Diese höchste Naturkrast war früher bestimmt durch die Natur selbst; also diese selbst war sich fortbestimmend, und durch einen höheren bilblichen Zusammenhang trennend und ordnend ihren materiellen Inhalt. Zeht aber wird diese Araft bestimmt durch Etwas, das durchaus liegt über aller Natur. Und so ist denn die Natur durchaus geworden zur bloßen Wirtungssphäre des Uebernatürlichen, weil sie in und für sich selbst ohne alle Arast ist; und ihr Princip ist vernichtet.

Laffen Sie uns bas Gefagte mit einer ftrengen Formel alfo binftellen. Es ift barum nicht etwa zwischen bem Ueberfinnlichen und ber Natur eine Bechselwirtung, so bag bas Ueberfinnliche auch von ber Natur bestimmt und begränzt murbe, und fich nach ber Beschaffenheit berselben richten mußte, sonbern es ift burchaus awischen beiben nur bas Berhaltnig bes fouverainen Princips jum unterworfenen: (bes Ueberfinnlichen über bie Natur). Denn woher follte biefe Wechselwirkung tommen? y ift ja rein und burchaus aus ber überfinnlichen Welt, nicht aus ber Empirie. Der Wille ift allein bestimmt burch y, ber Naturwille ift barum Bie tonnte benn nun eine Bechselwirtung entstebier zerstört. ben im Conflicte ber überfinnlichen Kraft und ber Ratur, bag etwa ein Naturtrieb ober eine nicht zu besiegende Naturnothwenbigkeit jene hemmte? Wie elend ware eine folche Ansicht! Das Ueberfinnliche ift ja souveraines Princip über alle Natur, biefe nur bie Erfichtlichkeit berfelben; wie konnte baber in ber Natur ein gegenwirkendes Princip gefunden werden!

Bur Erläuterung. Das übersinnliche Bilb y ist Bib einer Ordnung. Die Darstellung einer Ordnung in ber Wirblichkeit bedarf eines Mannigfaltigen überhaupt, dessen Charakter Mannigfaltigkeit sei, und burchaus nichts weiter. Für ihren

Begriff ist Alles bloß rober Stoff, um ihn zu ordnen. Vom Staube, den ein Wind bewegt, bis zu den weltverheerenden Ariegen ganzer Nationen, falls in diesen kein Ueberfinnliches das bewegende Princip ist, ist Alles dasselbe Nichts, derselbe robe Stoff, der nur dazu da ist, daß der überfinnliche Begriff ihm aufdrude sein Gepräge.

Rober Stoff, sage ich: daß dieser robe Stoff nun auch, unabhängig von seinem übernatürlichen Bildner, Gestalt hat, daß die Welt nicht ein Mannigsaltiges überhaupt ist, sondern ein bestimmtes Mannigsaltiges, das liegt bloß darin, daß die Welt eben angeschaut werden muß. Die Wirklichkeit des Bildes der Anschauung ist es, welche ihr dieses Gepräge, diese Gestalt und Ordnung ausdrückt. Tritt aber der übersinnliche Begriff und die übernatürliche Ordnung y ein, so wird nach dieser natürlichen Ordnung nicht gefragt, und sie zerfällt in Nichts. Dies bestätigt den obigen Sat: nur eine empirische Welt überhaupt muß sein: welche, ist ganz gleichgültig.

Namlich: bamit dies nicht migverstanden werbe: es ist in ber Empirie zu unterscheiden die Form, und der durch sie nicht gesetzte rein faktische Gehalt der Empirie. Bu der Form der Empirie gehört das Ich, mit Willen, Berstand, Einbildungstraft, Wahrnehmung, Raum, Beit, Anziehung und den übrigen in der Logik abgeleiteten Kategorien der Natur: dieses liegt schlechthin im Bilde der Empirie, und dies müßte jede Welt trazgen. Was aber durch diese Grundsormen und durch ihre Gesetze nicht gesetzt ist, ist reiner Stoff, und vergeht vor dem Sittengezsetzt in reinen Stoff, ist durchaus gesetzlos, und da hilft keine Ausrede. (Da möchten sie eben gern eine haben, denn diese Wahrheit gerade ist es, gegen welche sie sich strauben mussen).

Die Natur ist darum durchaus nicht Bild Gottes, sondern nur dasjenige, worein Gott zu bilden ist; eben so wenig ist sie Gottes Geschöpf, sie hat mit Gott gar Nichts gemein. Wir, die vernünstigen Iche, mochten werden, wenn wir wollten, Gottes Geschöpfe, und die Natur machen zu unserm eigenen Geschöpfe, wir sind das Bild Gottes, und die Natur ist unser Bild. Wenn die Leute die Weisheit Gottes in der Natur bewundern, was bewundern sie da eigentlich? Rur ihr Denten, benn die Ordnung liegt lediglich boch in ihrem Begriffe; und ein solches sichtbares Bilden merken sie nicht! Die Ordnung und Weisheit in der Ratur ist die Ordnung und Weisheit des Denkens, und diese Ordnung ist Weisheit, denn in ihr ist abgebildet und abgedruckt das Grundgeset der Erscheinung.

XII. Bortrag. Bir haben bas System ber bis jest be tannten Thatsachen übersehen in seinem Zusammenhange und Einheitspunkte. Dieser selbst indeß ist auch nur ein faktischer; wir konnten nur sagen: so eben ists; er ist nicht mit genetischer Einsicht durchdrungen, wie sich bald zeigen wird; denn sonst mußte er ber hobere sein.

Sett weiter nach bem mir bekannten Busammenhange. In bem Spsteme dieser betrachteten und gestern zur Einheit verbunsbenen Thatsachen liegt noch eine, die wir ganzlich übersehen haben, und auf die wir jett unsere Ausmerksamkeit richten wollen. (Ich sage: sie liegt innerhalb des gestern ausgestellten Spstems, wir gehen demnach noch nicht heraus aus dem vorgeschriebenen Beobachtungscirkel, ungeachtet wir wohl durch sie hinaus, und über unsern Einheitspunkt hinwegkommen mochten, was ja sehr gut ware).

Buvdrberst: Unserer saktischen Naturanschauung zusolge theilt sich die Erscheinung, die wir als Eine und dieselbige gesetzt harben, in eine Mannigsaltigkeit von Grundprincipien ihrer selbst, welches Grundprincip wir Ich nennen, und als solches schon kennen; also die Eine Erscheinung theilt sich in eine Reihe von Ichen. Die Erscheinung ist Eine, die Grundsorm der Erscheinung ist Ich. Ist dies in der Beobachtung der Thatsachen wahr? Da giebt es nicht Ein Ich, sondern ein System von Ichen. Die Natur verliert durch diese Theilung ihre Einheit, es entstehen mannigsaltige Principien der Natur, und daher Naturen (und der Sprackgebrauch von Einer Natur ist angesochten).

Soll nun nicht auch die Erscheinung überhaupt, und mit ihr Sott seine Einheit verlieren: so mussen wir annehmen, daß die Erscheinung doch Eins sei, und in dieser Einheit nur als Naturerscheinung sich theile und spalte in ein System von Ichen ober Individuen.

(Ich habe gesagt: unserer Naturanschauung zufolge, ich habe nur eine Thatsache bes Bewußtseins ausgesprochen: Seber sindet sich als Ich, und Andere ausser ihm; diese seht er eben so souverain in Beziehung auf ihren Willen, und in ihrer Einwirkung auf die Natur, als sich selbst).

Suchen wir zuvorderst diese Thatsache burch eine Analyse recht zu verstehen und aufzufassen: (b. i. richtig zu beobachten, und unsere Beobachtung einzuschließen in die rechten Granzen).

Ich frage Sie: Geht biese Spaltung ber Individuen burch die ganze Naturanschauung, ober geht sie nicht durch? Wir bekämen dann Naturen, eben so abgesondert von einander, wie die Iche; ist es denn in der That so, geht die Spaltung durch die ganze Natur hindurch?

Die Antwort darf nur burch Beobachtung gegeben werben; · ba findet sichs benn fur Jeben also: Die faktisch vorausgegebene Welt ist für alle Menschen durchaus eine und dieselbe; wir alle haben dieselben Objekte; ja jedes Individuum begreift auch die Belt als durchaus Gine und biefelbige fur Alle, indem jeder im= merfort Allen Uebereinstimmung mit sich über bas Gegebene ans muthet, und biese Anmuthung selbst ift auch Etwas, worüber Me übereinkommen. Man giebt zu die Unterschiede zwischen Einbildungen, Meinungen u. bal.: »Ich bente anders wie du.« Aber daß das Objekt für den Einen so fei, für den Andern ans bers, giebt Reiner ju; sondern es ift, fagt Jeber, schlechthin uns abbangig von aller individuellen Unficht. Mso dieselbe Welt behaupten wir Allen ins Gesicht. Ferner auch Gine Welt, nus Wenn 100 Menschen einen Kirchthurm erbliden ; so merisch. find 100 Borftellungen vom Thurme, aber nicht 100 Thurme, sondern Einer; da finken darum alle diese Bilder in die objektive Bie mit bem Einzelnen, so mit bem Einbeit wieber gurud. Sanzen. Für alle Iche ift bemnach Gine und dieselbige gegebene

In ber Freiheit also liegt bie Spaltung. Bas ift benn nun ber eigentliche Charakter biefer Freiheit? Antwort: Daß bem Ich zuzuschreiben sei ein besonderes Ansichsein, und bilblofes Gein jenseits bes Bilbes, indem es ja selbst gesett wird als freies Princip bes Bilbens; bag bas freie 3ch nicht fei butch unb burch Bild; und als Ich, bloß der Begriff, das zweite Bild gum Bilbe; sondern daß Etwas im Sintergrunde liege, web ches gemacht habe bas Bilb. Wer ift ber 3ch ? ber, welcher hat ein bilbloses Sein an fich, also nicht aufgebt im Bilbe: auch nicht bilben konnte. Also bag bas Ich ber Ersche in ung Bilb und Accidenz sei. So wird das freie Ich gesetzt. (Sie minam fich an bas oben Gefagte; ber Zusammenhang muß Ihnen ich gegenwärtig sein). Daß nun an biefer Stelle, in ber Empire, alles dieses dennoch nicht wahr ift, indem das Ich hier noch burch und burch Bilb ift, thut Nichts zur Sache. wenigstens bier aus. Ich benke, und baber bin ich, fagt Cante Dem Scheine nach hat er Recht, es fieht so aus, als of ich bente, und dastehe als befonderes Princip; jenseits ber Em virie; und bas Ich als übersinnliches betrachtet, ift es auch mahr. Was ift nun bies eigentlich für ein Bild von ber Er scheinung? Antwort: bas Bilb ihres blogen formalen Scins als Princips.

Das Resultat: die Erscheinung spaltet sich pur in dem Bilde ihres formalen Seins an sich, als eines Princips; keineswegs aber spaltet sie sich, inwiesern sie ist durch und durch Bild; sondern insofern ist sie Eins und bleibt Eins.

Analyse. Die Erscheinung setzt sich in diesem Bilde als ein feiendes, an sich, als ein wirklich in sich geschlossenes und auf sich selbst beruhendes Sein, nach der Form Gottes, und nicht anders, denn Gott; und hier auf dieser Stufe muß sie selbst sich erscheinen als das erste Princip, als das Absolute, bloß mit dem Busate, daß sie bieses absolute Sein begreift als ihr Sein, als Ich, und daß dieses ihr Sein nicht in sich geschlossen bleibt, sondern daß sie es setzt mit einem Leben, das da sein kann Princip.

So fest fich die Erscheinung. Dieses Ich barum ift nicht bie Erscheinung felbst, sondern ein Bilb berselben: (bemerken

ise dies wohl, es eröffnen sich uns hier höhere Regionen;) insim ja in der Abat die Erscheinung durchaus nicht ist Sein, ndern an sich und in ihrem inneren Wesen aus Sott heraus urch und durch Bild. Also als ein Ich seht sich die Erscheizung, aber dieses Ich ist nicht die Erscheinung selbst, sondern dilb der Erscheinung von sich selbst, also das Sein, welches egt in diesem Bilde — Ich, ist eben Resultat des Bildes.

Dieses Bild nun ift es, welches zerfallt in ein Mannigfalges von Schen, welches jedoch Einheit bat; und ein Spftem t: also Einbeit einer Mannigfaltigkeit von Ichen. cht ist die: die Erscheinung erscheint sich selbst, bildet-sich selbst b, und graar in der Ichform; aber als Ein Ich? Rein, bas t nicht mahr: fanbern fie zerfällt in biesem Bilben fogleich in in Spftem von Ichen. Jett ist det Ort, wo die Spaltung orkommt, ausgesprochen. Bie weit erftredt fie fic aber? Bir haben fruber in unferer Ueberficht gefagt: bie Erscheinung blechtbin ihrem überfinnlichen Sein nach, stellt fich bar in y. Durch biefes y wird weiter bestimmt bas icon auf bem Gebiete er Empirie vorkommende Ich; diesem wird baburch gegeben eine traft sich einen Willen zu erschaffen und ein Gesek fur ben Wils Bas ist bas für ein Ich? Es ist bas wollende, freie: Jene Evidenz eines y ift barum burchaus lso das individuelle. ur in innerer Anschauung; es ist darum individuelle Anschauung. 's ift barum nicht mahr, daß wenigstens mittelbar in v bie Erbeinung fich auffere in ihrem überfinnlichen Sein; benn fie aufs ert fich in y ja nur in einer individuellen Form. Gine Bechfels virkung mag mohl sein zwischen y und den verschiebenen Ichen. ie wir jest noch nicht burchdringen konnen. Auf jeden Kall aber t ber hobere Sat so zu stellen: bas unmittelbare Sein ber Erbeinung bilbet fich als 3ch; und biefes Sein zerfällt in mehrere iche. Alles biefes find bloß formale Berftandesbilber. In biefen ibividuellen Formen insgesammt tritt nur beraus ein y, als druch aus ber wahren Gestalt, in jedem in der individuellen destalt, welche bas Ueberwirkliche annimmt in biefem Bruche bes Die Erscheinung ist schlechthin burch fich Eins, ein danzen. danzes Bilb = v. Die Erscheinung ferner, um fich au erscheis nen, um sich als Ich zu verstehen in ihrem Bilbe y, spaltet sie in Iche. Da wird darum y selbst, die eigentliche Grundgestet tung der Erscheinung, mitgespalten, an das individuelle Ich kommt nur der Bruch aus y, welcher in der Totalität der Ich auf basselbe fällt.

XIII. Bortrag. So ware benn ber eigentlich unmittelben Stoff, bas Element ber Spaltung, bas Bild von ber Erfdei nung als einem Principe (eben feines Erscheinens in ander qualitativen Bilbern, von y an, bis herunter zu einem Billa und einer Causalitat in der Natur). Die Principheit bet &: scheinung murbe alfo eigentlich gespalten. Da wir bier bie Be beutung biefes Principseins leicht verfteben, und ben Begriff to felben entwickeln konnen ; fo werbe er an biefem Orte gleich mi beigebracht. Die Erscheinung an fich, b. i. wie fie ausgeht a Gott, ist gar kein Sein, sondern durch und durch Bild. In ift die Erscheinung nicht Princip, denn fie ist Bild, in ihr bie Gottheit niebergelegt im Bilbe. Als folche aber ginge fie fich felbst auf, ohne alles Sichverstehen. Alle weiteren Berand rungen und Umwandlungen, die etwa in ihr vorgeben, mist barum liegen im Sichverstehen. Im Sichverstehen liegt, bas i fich hinstellt als formales Sein überhaupt, mit bem absoluti Beisate, daß sie sei bieses formale Sein, um unter bieses I ju fubsumiren, mas nun in ber That erscheint. Wie soll de nun biefes Erscheinenbe erscheinen? Als bes 3ch Bilb. Bie f es subsumirbar werden unter dasselbe? Offenbar (fage ich i beffen, und fo leuchtet es auch ein, ber tiefere Beweis aber bort bier nicht zur Stelle:) nur unter ber Bedingung, wenn b 3d erscheint als Princip biefes zu subsumirenden Bilbes. — 3 Sichverstehen verwandelt sich barum die Erscheinung, Die an i und unabhängig von dem Berftehen reines Bild ift, in ein f males Sein, das da ist Princip seines Bildes, in ein solch bas in Ewigfeit fort fich macht zu biefem Bilbe. Bilbe: weffen? ber Erscheinung Bilb. Die Erscheinung fel

er ist schon an sich Bilb, barum macht sie sich in bieser Form m Bilbe bes Bilbes; also bleibt sie in bieser Form bes Sicherstehens nicht schema primum, sondern wird zum schema cundum, ober Bilb vom Bilbe.

So erscheint die Sache jett, da wir sie einsach angesehen iben. Die Erscheinung, in der Form des Sichverstehens, versandelt sich in ein sich wieder abbildendes Princip, sagten wir. iv ist es aber noch nicht, sagen wir jett. Die Erscheinung in Korm des Sichverstehens verwandelt sich nicht in ein bildens Princip, in ein Ich; sondern durch jenes Sehen eines Ich, & Princip, ist, aus irgend einem Grunde, den wir hier noch icht angeben können, nur ausgedrückt die Form.

Benes oben erwähnte Seben eines Ich, als Princip, ist bas r nur bie Form eines Sebens, temeswegs aber ein mabres Die Erscheinung bilbet fich im Berftanbesbegriffe nicht , als Ein Ich, sondern als ein Spstem von Ichen, und bas ilden endigt nur in den einzelnen; diese sind allein die als bils mbe Principe verstandenen. Wenn barum bas Probutt Gines ch, falls es ein folches gabe, mare Schema II., fo ift, ba ein nzelnes Ich aus ber Summe nicht ist bas Berstanbesbild ber theinung, sondern nur bas Bild bes Berftanbesbilbes, bes thema II.; bas Bild eines folchen einzelnen Ich in Beziehung f bas Wefen ber Erscheinung nur Schema III., Bilb vom Ibe (bergleichen es wirklich nicht giebt) bes Bilbes. fen Rang ber Bilbmäßigfeit muß hindurchgegangen werben. derken Sie sich wohl an, was wir nicht wissen, und boch gern Ten mochten. Ich fagte eben: Die Erscheinung, wenn fie fich heinen foll, muß fich hinftellen als feftes Berftanbesbilb, als Dies ift flar. Aber so ifts nicht. Die Erscheinung fest nicht als Einheit des Berftandesbildes, sondern nur als Sp= n von Berftandesbilbern; bas Eine Ich wird bloß allgemeine rm und Regel der einzelnen und individuellen Iche. and nun ber Spaltung ber Ichform in ein Mannigfaltiges Ichen wirklicher Gelbstanschauung mochten wir gern wiffen).

Welt. Aber Borstellungen konnen sein so viele, als da find Inbividuen, für welche die Welt ist. (Da tritt schon die Freiheit ein).

Kassen wir bies in eine scharfe Formel: bie empirisch objet: tive Welt und ihre Objette find Bilber, die eben find schlechthin baburch, bag bie Erscheinung selbst überhaupt ift, fie find fertig als Bilber: werben nicht etwa burch Conftruction. (Ber bie: sen Charakter ber Empirie noch nicht in seiner Scharfe gefaßt Bir benken nicht, bilben nicht bie batte, ber fasse ibn jest. Belt, sonbern fie ift, eben schlechthin, wie ber gebundenfte Dogmatismus es nur irgend fich benten mag: nur ift bie Empirie nicht an fich, sonbern fie ift an ber Erscheinung, und ift nicht Sein, sondern ift Bild, burd und durch Bild). Dieses Bild ist auch in der Erscheinung nicht isolirt, sondern synthetisch vereint mit einem anderen Bilbe, dem des Ich, und zwar als die Accidenz bes 3ch, als Bestimmung bes 3ch, die ba schlechthin ift; nicht etwa gegeben burch irgend eine Freiheit bes 3ch, und als sein Principiat, sondern gegeben durch das Sein des Ich. Das 3ch ift und hat biese Belt, bieses Beltbild. Bas ift bas aber für ein Ich? Das individuelle, irgend eine Person, ober bas Gine? Offenbar bas Gine Ich; benn es ift ja nur Gine Welt, und das Ich ist ja an dieser Stelle bloß der Insichhalter und Trager ber Belt. Also es ift nur Gin Ich, wie Gine Er: scheinung. In Beziehung auf die gegebene Welt ift die Erscheis nung gar nicht gespalten, sondern schlechthin Gine, und ftellt sich bar als Eine in Einem und bemfelbigen Ich. (3ch hoffe: es ift klar, und es wird gut sein, diese Formel zu verstehen, und das Berhaltniß aus ihr zu begreifen. In der objektiven Weltanschauung ift Reiner Person, kein Individuum schaut die Welt an, sondern Alle sind in der Weltanschauung allzumal Eins. Die Dogmatiker, indem fie auf bem Unfichsein der Welt, und so auf ihrer objektiven Einheit bestehen, zerreißen bennoch ihre Unschauung der Welt in Iche; und Ich heißt ihnen allemal das Individuum: einen anderen Begriff vom Sch haben sie gar nicht. Wie sie nun boch biefe Eine gleiche Welt in die absolut verschiedenen Iche hineinbringen wollen, dafür mochte ich nicht zu forgen haben. Anders bie B. = E. Das bie Welt anschauende Ich ist Gins,

und in ber Person schaut nur bas Gine untheilbare Ich bie Welt an: bas Individuum stellt nicht vor die Welt, sondern bas Gine Ich stellt sie vor).

Diefe Beltanfchauung bes Ginen und untheilbaren 3ch nennt man auch auffere Unichauung. Bo barum geht bie Spaltung an? (Wir beobachten!) Gie geht an mit ber Freiheit, welche fich junachst auffert in ber Ginbilbungsfraft; mit ber Sichanschauung bes 3ch als Princips von einem Bilbe. Mjo, welches ift bie eigentliche Grange in ber Fakticitat zwischen biefer Einheit bes 3ch, und zwischen ber im Faktum gefundenen Spaltung im Iche? Die Freiheit ift es, mas gespalten wird. Und wo geht biefe Freiheit an? Rach Dbigem: wie biefe Freis heit überhaupt aufgeht, wird auch bie Wahrnehmung, bie objettive Unschauung, aufgenommen in diefelbe, b. i. bas 3ch wird zwar nicht bilbendes Princip bes vorhandenen Dbjefts, wodurch ja diefes aufhorte ein gegebenes Dbjekt ju fein, und ein Phan= taffegebilbe murbe; fondern es wird nur Princip feiner felbft, als bes mahrnehmenden, es wird Princip biefes feines Buftandes, ba es ja auch in bem Buftanbe bes freien Bilbens fich befinden Bonnte. Diefes Principfein bes Bahrnehmens nannten wir Ut= tention; bas 3ch wird frei, ju attenbiren, ober ju abstrabiren, b. i. fatt ber Wahrnehmung fich auszufullen und aufzugeben im freien Bilben. Alfo bei ber Attention geht bie Spaltung in Inbivibuen erft an, weil bier erft angeht bie Freiheit. ben wir zu individuelle Differeng in ber Beobachtung. Gin Dfen ift bier. 3ch habe nicht barauf Acht gehabt fur meine Der= fon; bies laffen wir gelten. Ber ift biefer 3ch? Der freie, individuelle, bu barfft aber nicht fagen: weil ich ben Dfen nicht bemerkt habe, barum ift er nicht, und war nicht; benn wir fagen : er ift und mar. Sier verfest bas urtheilende 3ch aus feiner Inbividualitat fich beraus in bas Gine gemeinfame Ich, es tritt wieber bas allgemeine Beltbewußtfein ein, welches gang unabhangig von ber perfonlichen Gelbftbestimmung gur Bahrneb: mung ift. Diefe Unschauung bes freien 3ch nennt man bie innere; biefe fest ftets voraus Individualitat, und geht nur auf bas Individuum.

In ber Freiheit alfo liegt bie Spaltung. Bas ift benn nun ber eigentliche Charafter biefer Freiheit? Antwort: Dag bem 3d zuzuschreiben sei ein besonderes Anfichsein, und bilblofes Sein jenseits bes Bilbes, indem es ja selbst gefest wird als frick Princip bes Bilbens; bag bas freie 3ch nicht fei butch und burch Bilb; und als Ich, blog ber Begriff, bas zweite Bilb aum Bilbe; fonbern bag Etwas im Sintergrunde liege, web des gemacht habe bas Bilb. Wer ift ber Ich ? ber, welcher bat ein bilbloses Sein an sich, also nicht aufgeht im Bilbe; auch nicht bilben konnte. Also bag bas 3ch ber Erfcheinung Bilb und Accidenz sei. So wird das freie 3ch gesett. (Sie erinnern fich an das oben Gefagte; ber Zusammenhang muß Ihnen ftets gegenwartig fein). Daß nun an biefer Stelle, in ber Empirie, alles dieses bennoch nicht mahr ift, indem das Ich bier noch burch und burch Bilb ift, thut Nichts zur Sache. So fieht es wenigstens hier aus. Ich benke, und baher bin ich, sagt Cartes Dem Scheine nach bat er Recht, es fieht so aus, als ob ich bente, und bastehe als besonderes Princip; jenseits ber Empirie; und das Ich als überfinnliches betrachtet, ift es auch mahr. Bas ift nun bies eigentlich fur ein Bilb von ber Era scheinung? Antwort: bas Bilb ihres blogen formalen Seins als Princips.

Das Resultat: die Erscheinung spaltet sich pur in bem Bilbe ihres formalen Seins an sich, als eines Princips; teineswegs aber spaltet sie sich, inwiefern sie ist durch und durch Bilb; sondern insofern ist sie Eins und bleibt Eins.

Analyse. Die Erscheinung sett sich in diesem Bitbe als ein feiendes, an sich, als ein wirklich in sich geschlossenes und auf sich selbst beruhendes Sein, nach der Form Gottes, und nicht anders, denn Gott; und hier auf dieser Stuse muß sie selbst sich erscheinen als das erste Princip, als das Absolute, bloß mit dem Busate, daß sie bieses absolute Sein begreift als ihr Sein, als Ich, und daß dieses ihr Sein nicht in sich geschlossen bleibt, sondern daß sie es sett mit einem Leben, das da sein kann Princip.

So fest fich die Erscheinung. Dieses Ich barum ift nicht bie Erscheinung felbst, sondern ein Bilb berfelben: (bemerken

Sie bies wohl, es eröffnen sich uns hier hohere Regionen;) instem ja in der That die Erscheinung durchaus nicht ist Sein, sondern an sich und in ihrem inneren Wesen aus Gott heraus durch und durch Bild. Also als ein Ich sett sich die Erscheinung, aber dieses Ich ist nicht die Erscheinung selbst, sondern Bild der Erscheinung von sich selbst, also das Sein, welches liegt in diesem Bilde = Ich, ist eben Resultat des Bildes.

Diefes Bilb nun ift es, welches gerfallt in ein Mannigfal= tiges von Ichen, welches jedoch Ginheit hat; und ein Suftem ift : alfo Einheit einer Mannigfaltigfeit von Ichen. Unfere Un= ficht ift bie: bie Erscheinung erscheint fich felbft, bilbet fich felbft ab, und zwar in der Ichform; aber als Gin Ich? Rein, bas ift nicht mahr : fondern fie gerfallt in diefem Bilben fogleich in ein Suftem von Ichen. Jest ift ber Drt, wo bie Spaltung portommt, ausgesprochen. Bie weit erftredt fie fich aber? Wir baben fruber in unferer Ueberficht gefagt : bie Erfcheinung ichlechthin ihrem überfinnlichen Gein nach, ftellt fich bar in v. Durch biefes y wird weiter bestimmt bas ichon auf bem Gebiete ber Empirie vorfommenbe Ich; biefem wird baburch gegeben eine Rraft fich einen Willen zu erschaffen und ein Gefes fur ben Bil-Ien. Bas ift bas fur ein Ich? Es ift bas wollende, freie: alfo bas individuelle. Gene Evidenz eines y ift barum burchaus mur in innerer Anschauung; es ift barum individuelle Anschauung. Es ift barum nicht mahr, bag wenigstens mittelbar in y bie Er= icheinung fich auffere in ihrem überfinnlichen Gein; benn fie auffert fich in v ja nur in einer individuellen Form. Gine Bechfelwirtung mag wohl fein zwischen v und ben verschiebenen Schen. Die wir jest noch nicht burchdringen konnen. Muf jeden Kall aber ift ber hobere Gat fo gu ftellen : bas unmittelbare Gein ber Er= Scheinung bilbet fich als 3ch; und biefes Gein gerfallt in mehrere 3che. Alles biefes find bloß formale Berftandesbilber. In biefen individuellen Formen insgesammt tritt nur heraus ein y, als Bruch aus ber mahren Geftalt, in jedem in ber inbivibuellen Geftalt, welche bas Ueberwirkliche annimmt in biefem Bruche bes Die Erscheinung ift schlechthin burch fich Gins, ein Ganges Bilb = y. Die Erscheinung ferner, um fich zu erscheis nen, um sich als Ich zu verstehen in ihrem Bilbe y, spaltet sich in Iche. Da wird darum y selbst, die eigentliche Grundgestalztung der Erscheinung, mitgespalten, an das individuelle Ich kommt nur der Bruch aus y, welcher in der Totalität der Iche auf basselbe fällt.

XIII. Bortrag. Co mare benn ber eigentlich unmittelbar Stoff, bas Element ber Spaltung, bas Bilb von ber Erichei nung ale einem Principe (eben feines Erfcheinens in anbem qualitativen Bilbern, von y an, bis herunter zu einem Billen und einer Causalität in ber Natur). Die Principheit ber Er: scheinung wurbe also eigentlich gespalten. Da wir hier bie Be beutung biefes Principseins leicht versteben, und ben Begriff bes felben entwickeln konnen; so werbe er an biesem Orte gleich mit beigebracht. Die Erscheinung an sich, b. i. wie sie ausgeht and Sott, ift gar tein Sein, sonbern burch und burch Bilb. ist die Erscheinung nicht Princip, denn sie ist Bild, in ihr if bie Gottheit niebergelegt im Bilbe. Als solche aber ginge sie in fich felbst auf, ohne alles Sichverstehen. Alle weiteren Berande rungen und Umwandlungen, bie etwa in ihr vorgeben, mußten barum liegen im Sichverfteben. Im Sichverfteben liegt, bag fe fich hinstellt als formales Sein überhaupt, mit bem absolutes Beisage, bag fie sei biefes formale Sein, um unter biefes 36 zu subsumiren, was nun in ber That erscheint. Wie foll bem nun biefes Erscheinende erscheinen? Als bes 3d Bilb. Bie foll es subsumirbar werben unter baffelbe? Offenbar (fage ich im beffen, und fo leuchtet es auch ein, ber tiefere Beweis aber ge bort bier nicht gur Stelle :) nur unter ber Bebingung, wenn be Ich erscheint als Princip dieses zu subsumirenden Bilbes. — In Sichversteben verwandelt fich barum die Erscheinung, Die an fic und unabhangig von bem Berftehen reines Bilb ift, in ein fo males Sein, bas ba ift Princip feines Bilbes, in ein foldes, bas in Ewigkeit fort fich macht zu biesem Bilbe. Bilbe: weffen? ber Erscheinung Bilb. Die Erscheinung selbst

er ist schon an sich Bilb, barum macht sie sich in dieser Form m Bilbe bes Bilbes; also bleibt sie in dieser Form des Sichsestens nicht schema primum, sondern wird zum schema rundum, oder Bilb vom Bilbe.

So erscheint die Sache jett, da wir sie einsach angesehen ben. Die Erscheinung, in der Form des Sichverstehens, versndelt sich in ein sich wieder abbildendes Princip, sagten wir. ist es aber noch nicht, sagen wir jett. Die Erscheinung in Form des Sichverstehens verwandelt sich nicht in ein bildens Princip, in ein Ich; sondern durch jenes Sehen eines Ich, Princip, ist, aus irgend einem Grunde, den wir hier noch ht angeben können, nur ausgedrückt die Form.

Benes oben ermahnte Geben eines Ich, als Princip, ift bas e nur bie Rorm eines Sebens, teineswegs aber ein mabres Die Erscheinung bilbet fich im Berftanbesbegriffe nicht . als Ein Ich, sondern als ein System von Ichen, und bas tben endigt nur in den einzelnen; diese find allein die als bils Benn barum bas Probukt Eines be Principe verftanbenen. b. falls es ein folches gabe, mare Schema II., fo ift, ba ein meines Ich aus ber Summe nicht ift bas Berftanbesbilb ber scheinung, sondern nur bas Bild bes Berftanbesbilbes, bes hema II.; bas Bild eines folden einzelnen Ich in Beziehung f bas Befen ber Erscheinung nur Schema III., Bilb vom the (bergleichen es wirklich nicht giebt) bes Bilbes. fen Rang ber Bilbmäßigkeit muß hindurchgegangen werben. terten Sie fich wohl an, was wir nicht wiffen, und boch gern Ken mochten. Ich fagte eben: bie Erscheinung, wenn fie fich ideinen foll, muß sich hinstellen als festes Berftanbesbilb, als Dies ift flar. Aber so iste nicht. Die Erscheinung sett b nicht als Einheit des Berftandesbildes, sondern nur als Sy= we von Berftandesbilbern; das Eine Ich wird bloß allgemeine nem und Regel ber einzelnen und individuellen Iche. cumb nun ber Spaltung ber Ichform in ein Mannigfaltiges m 3den wirklicher Gelbstanschauung mochten wir gern wissen).

Run aber, ift Thatsache ber Bahrnehmung, bas auf in Beife nicht ift Ein Ich, sonbern viele, ein Syftem von 300 Die Sache mußte barum fo fich verhalten, bag nicht bas Gi 36, sonbern bieses System ber mannigfaltigen 3de bas wat gesette formale Berftandesbild ber Erscheinung ware, als miglio leere Korm, für alle klinftige Subsumtion der qualitation & scheinung unter bie Ichform, b. b. unter die Erscheinung ibm haupt. Go ift bie Formel am Beften ausgebruckt. Lein eine nes Ich., sondern nur das Sustem Aller ist das Gruddid bet Erscheinung, nicht unter bas einzelne Ich, sonbern unt bie Be-Richt was 34, his sammtheit aller Iche wird y. subsumirt. einzelne Individuum, diefe Perfon bin, fonbern was Mit with ich mit eingeschlossen, find, bas ist die Erscheinung, ift bit Bo ihres wahren Seins. Früher fagten wir: bas mahre Gin be Micht bes 1 a Erscheinung tritt beraus in ber Anschauung y. nes 3ch alfo, fondern aller Iche vereintes y ift bas urfpringlie Bild bes Wahren in ber Erscheinung.

Die an uns durch die Philosophie gestellte Frage war mit Barum ift es fo? warum kann bas formale Bilb ber Erscheinus burchaus nicht fein ein einfaches, sonbern muß fein ein vielst des 3d, ein System von Bilbern folcher Iche, bie eint mi baffelbe find in Beziehung auf ihren Charakter als Ich, als Ib beit; bennoch in irgend einer anderen Ruchsicht burchaus enigt gengesett find und aus einander liegen, welche andere Rudfit wir eben noch nicht tennen? Beiches ift baran bas Gefeb? Mit baben und in ber vorigen Untersuchung auf bie Beantwortung biefer Frage vorbereitet, indem wir die Bedeutung und bas De Es ergab fich, baf et bu jett biefer Bervielfachung fanben. Freiheit war, die diese Bervielfachung trifft; eben so fanden mi ihre Grangen : fur bie Naturanschauung findet burchaus teine It bividualität Statt. In der Attention erst hebt die Svaltung 411, Im Wirken auf die Natur bagegel ba fallen wir auseinander. tritt die Einheit wieder ein; bloß darum in der Anschauung M inneren Freiheit liegt die Trennung der Individuen.

Allgemeine Borerinnerung.

1) Wozu find eigentlich solche Ableitungen? Etwa um (i

Runstsiad des Ableitens zu machen, oder die Reugier zu befries digen, oder um über die individuelle Trennung erst recht gewiß zu werden, als ob wir ohne diesen Beweis daran zweiselten? Nein, sondern um die Individuenwelt zu verstehen, um zu erstennen, was die Bedeutung und der Sinn dieser Spaltung sei. Dazu ist die ganze W.= L. da; verständig sollen wir werden; die Sache hat einen verborgepen Sinn, und den sollen wir verstehen lernen.

Da bie Beantwortung ber Frage lang ift; fo schiden wir einen allgemeinen Sag voraus, ber als Leiter- und Einheitspunkt für die ganze Mannigfaltigkeit ber folgenden Untersuchung bienen foll: Wie konnte es etwa mit jenem Zerfallen ber Einen Erscheinung in mehrere Individuen zugeben, und überhaupt mit Disjunktionen folder Art? Die faktis Sche Anschauung hat schon im Allgemeinen sich gezeigt, als Berfandlichkeit, Erfichtlichkeit irgend eines Soberen und Ueberfaktis fchen, ju welchem es erft tommt vermittelft einer Entwidelung irgend eines in ber Erscheinung schlechthin liegenden Grundbegriffs von jener Fakticitat aus. So fand sich bie ganze Empirie als bie Berftanblichkeit eines Werbens, inbem biefe vermoge ihrer Form bes auf fich Bestehens lieferte ben nothwendigen Gegenfat au bem blogen Berben, bergleichen in ber Anschauung v Statt Dicfes Werben = y felbst fand sich in unserem Busam= menhange wieber ale bie Berftanblichkeit und Erfichtlichkeit eines Inbem namlich an bicfes Werben fich anknupfte ber abfolute Grundbegriff von einem Cehen, daß das Gehen nicht ruben tonne auf einem Berben, fonbern nur auf einem Beftehenden, einem Sein; fo erweiterte fich, vermittelft biefes Grunds begriffs vom Seben, das vorhandene y wirklich über diese Sphare binaus, und so wurde bas Werben wieber bie Erkenn= barteit bes Ueberwirklichen ber Erscheinung an fic. benn mobl (welches eine Grundibee ber 28. : 2. und ber That: fachen ift,) bas Sehen in und an fich felber immer bober bin= aufsteigen, und fich aus fich felbft entwideln nach feinen eigenen Befeben, inbem jedes niebere Glieb ift Erfichtlichkeit eines boberen. Einen Theil biefes Beges haben wir fcon überfeben, indem

wir fanben, bag bie Empirie fei bie Berftanblichkeit von y, y Die Berftanblichkeit ber unfichtbaren Erscheinung an fich, u. f. w.; und ohne Breifel ift unsere Abficht auch bei ber jetigen Unter fuchung, biefe Ueberficht gu erweitern und fortzufeten. Das Gp ftem von Ichen wird barum als fattifche Unschauung gleichfalls fein bie Berftanblichkeit von irgend etwas Soberem an ber &: scheinung. Wir leiten iene faktische Anschauung bes Sufteme ber Iche ab, heißt baber: wir legen biefe Unschauung bar als beftimmte Berftanblichteit beffen und beffen, und realifirm (als Philosophen) biefes Berfieben, welches in ber Unschauung bes Spftems ber Iche niebergelegt ift. Dies ift die Bedeutung ber Ableitung, und baburch bestätigt fich, was oben über ben eigent: lichen Sinn folder Ableitungen gefagt murbe. Sie sollen ein: führen in bas Berftanbniß bes Faktums.

Es folgt zunächst ein zusammenhangendes, tiefes und mis fassendes, für's Erste der Aufgabe fremd scheinen mogendes Rafonnement, bessen Beziehung aber auf dieselbe sich zunächst sinden wird. Es enthält nicht etwa durchaus Neues; aber, wie ih glaube, das auch sonst Bekannte in einem durchaus neuen Lichte, und ist von der auffersten Wichtigkeit für unser ganzes System.

Die Erscheinung schlechthin in ber hochsten Unsicht, welche wir von ihr faffen konnen, ift bas Erscheinen Gottes. Aber bie Erscheinung ift, nur inwiefern fie fich verficht. auch innerlich und qualitativ nur basjenige, mas als Erscheinen Sottes verständlich ift, und schlechthin nichts Underes. Sein ber Erscheinung ift barum, seinem Inhalte nach, Ba ftanblichkeit Gottes, ber reale Begriff von Gott. ift auch bas formale Sein ber Erscheinung, ihr wirkliches Dr fein, nichts Anderes, als diese Berftandlichkeit: fie ift ja gu nichts Anderes als ein Sichverstehen; nicht etwa als bbjektivet, auf ihr felber rubenbes', und in fich aufgehendes Sein an fich; benn bies ift bie absolute Scinsform, fie mare barum sotant nicht Erscheinung, sonbern bas Absolute felbft. Sein lagt fich barum nur fo benten: bag fie bilbe, wie fie alle bilben kann, bas, mas als Gottes Erscheinung verftanblich i und bag fie biefes auch verftebe als foldes; dag bie Erfdeinul

abbilde bas Wesen Gottes, und zugleich auch dieses Bilden in seiner Bedeutung und seinem Sinne verstehe. Darum synthetisch: baß sie nicht bilde, ohne zu verstehen, und nicht verstehe, ohne zu bilden, und daß sie bilde nur dies, und verstehe nur dies, das göttliche Erscheinen nämlich. Die Erscheinung ist darum ein versständiges Sein, ein absolut bestimmter Verstand und durchaus nichts Anderes.

Dies ware die Form ihres Seins. Ueberlegen Sie aber biefe Form naher, so findet sich, daß wir widersprechen de Merkmale in dieselbe hineingebracht haben.

Die Erscheinung soll sein in absoluter Einheit Bilben und Berstehen ihres Bilbes in Einem Schlage. Indem sie aber verzsteht, besteht sie, in dieser Form des Seins und des Diesscins des Bildes; sie ist in dieser Rucksicht eine ruhende und sirirte Anschauung des absolut einfachen und bestimmten Wesens des Bildes, daß es nämlich ist Erscheinung oder Bild des Absoluten. Indem dagegen die Erscheinung bildet, besteht sie nicht, sondern sie sließt und zerstießt in ihr Bilden. Das ihr als sormales Dazsein Beigelegte trägt darum die Form des Daseins, der Einheit, der Immanenz, des Beruhens auf sich selbst ganz und gar nicht. Im Verstehen ihrer liegt die Erscheinung als Festes und Beharrendes; im Bilden liegt sie als Fluß des Bildes. Hier ist also ein absoluter Widerspruch. Halten Sie inzwischen dieses Grundzbild sest.

Bemerken Sie hierbei: Ich habe in meinen früheren Vorzträgen ber W.= E., und so auch in den bisherigen Vorbereitunz gen immer damit angefangen: die Erscheinung ist. Ich habe darum das objektive rein formale Sein der Erscheinung stets vorzausgeseht, genothigt durch den Gang jeder Untersuchung überzbaupt, um über die Erscheinung prädiciren zu können, sie zu zu verstehen, und durch das Verstehen diesen sesten formalen Endpunkt: die Erscheinung ist, näher bestimmen zu können. Ein solcher Mangel an Besinnung war nun wohl dei dem Wissenzschehrer nicht möglich, daß er nicht bemerkt hätte, er sehe nur hin die Erscheinung, sehe ihr formaled Sein der Erscheinung objektiv hin. Auch ist es immer zugestanden und gesagt worden,

daß wir und über biefe Befugnif ausweisen muffen, welches frib ber auch jum Schluffe ber Biffenschaftslehre geschehen ift, und auch jest geschehen wirb. Schärfer aber wird ber Bortrag ber 23. = 2., und bundiger die Einsicht in den Zusammenhang det Sanzen, wenn biefe Ausweifung gleich im Anfange ber 28. : & geschehen kann: bamit bies in kunftigen Bortragen geschehm, und Alles, mas baraus folgt, fich einftellen konne, will ich Gie jest vorbereiten burch biefe Untersuchung. Daß ich ben innigften Beift bicfes Berfahrens ausspreche, (er ift auch schon ausgesprochen:) — er beruht barauf, daß nicht wir Philosophen thatig Etwas handeln, hindenken, und von dem Unferen Etwas beitragen, wie bier bas formale Sein ber Etscheinung ein foldet ben uns hingebachtes fein wurde; fonbern bag wir Alles burch bit Erfcheinung felbft thun laffen, und uns rein leibenb verhalten, bingegeben an die absolute Evidenz. Daber habe ich Sie in ber 28. 22. julest gang ber Erscheinung überlaffen, und alles frie Denten aufgegeben, bamit allein bie Erscheinung sich in ihnen entwidele.

Das beschriebene formale Sein ber Erscheinung ift barum durchaus unmöglich. Wie foll es nun zu einem folchen kommen? Richt anders, als bie Erscheinung mußte innerhalb ihrer selbft gerabe fo verfahren, wie wir in ber 2B. = &. immer verfahren mußten; fie mußte ihr bloges formales Gein binftellen, als einen festen Grundpunkt, als folden es voraussegen, um an biefem fich weiter verfteben, und fich barunter subsumiren gu konnen. Wie wir: wir segen in ber 28. = 2. Die Erscheinung leer und formell bin; unfer Berfahren mare barum eigentlich nicht unfer Berfahren, als einer besonderen freien Kraft, sondern es wäre bas Berfahren ber Erscheinung selbst in uns, als ber Anschau ungsform Ich; ich zeigte baburch bie 28. = E. felbst als eine Beftimmung bes allgemeinen Biffens ober ber Erscheinung, mich alles felbstthatigen Philosophirens entauffernb. Wie mußte dem nach die Erscheinung verfahren? Es kommt, wie sich versteht, hier auf bie aufferfte Scharfe an. Sie müßte ein Bild ihrei rein formalen Seins haben, unter welches fie nun fubfumirte und als welches fie verstände ihr mabres, früher beschriebens

Sein, ihr Bilben und ihr Berfteben biefes Bilbens als gottliches Erscheinen. Solch ein leeres Bild ber blogen Korm ohne allen Gehalt mußte bie Erscheinung schlechthin mit fich bringen. Was ist ber Gehalt? Nur was verftanblich ift als gottliches Erscheinen, kann sie bilben, durchaus nichts Anderes, babe ich gefagt, und nur ein fo Gebildetes tann fie verfteben: auf biefen Gehalt, ber ba ausbrudt bas Erscheinen Gottes in ihm, und nur dieses, ift die synthetische Bereinigung bes Berftebens und Bilbens burchaus beschrankt, und alles auffer biesem Umkreise Liegende ift schlechthin unmöglich, weil es ja ift Erscheinung Gots tes. Diefer gange Gehalt mußte aus dem blog formalen Bilde schlechthin herausfallen, indem ja dies nur bazu da ist, daß Diefer gesammte Gehalt verftanden werbe in einer neuen Form des Verstehens. So in ber 28. = 2. - Bohl aber mußte bieses formale Bild ausbruden eben bie bloke Form; namlich Berfichen und Bilben in absoluter Synthefis, welches ba eben nicht mehr ift als Berftehen und Bilben, Berftehen und Bilben von Dies ber Inhalt bieses formalen Bilbes. Nun mußte Diefes formale Bild felbst die absolute Korm an fich tragen : es mußte barum fein ein Bilb ber Erscheinung, mit bem Ber= ftande, bag es fei Bild: alfo eben 3ch fcblechtweg, ein feiendes und gegebenes Ich, das eben da ist, und Ich ist. In der boberen Beziehung: bamit unter biefes Alles bie mahre Realitat ber Erscheinung aufgenommen und subsumirt werben tonne. ist wohl klar, daß dieses abgeleitete Ich das empirische ift, und fein ganger Inhalt die Form des Berftebens und Bilbens an irgend Etwas, damit überhaupt nur die Form gebildet werde. Es ist gang barum bas, was wir kennen, und unter allem Borlies genben, wie ich erwarten barf, am Besten kennen: bie Empirie namlich; bas gegenwärtige Rasonnement bat barum nur bem, was wir bisher bloß problematisch und faktisch behauptet haben, bie ffrenge Ableitung beigefügt. Das Gesen des seienben Ich mit seinem gesammten Inhalte, ber Empirie, ift ber actus realisationis ber Erscheinung, bas allein mögliche formale Dasein und bie Immanenz berselben selbst. Es folgt barum: bie Erscheinung gefest, ift bies gefest, benn es ift eben ihre Sagung und ihr

wir fanben, bag bie Empirie fei bie Berftanblichkeit von y, y Die Berftanblichkeit ber unfichtbaren Erscheinung an fich, u. f. w.; und ohne Zweifel ist unsere Absicht auch bei ber jetigen Untersuchung, biese Uebersicht zu erweitern und fortzuseten. Das Gystem von Ichen wird barum als faktische Anschauung gleichfalls fein bie Berftanblichkeit von irgend etwas Soberem an ber Er: scheinung. Wir leiten jene faktische Anschauung bes Systems ber Iche ab, heißt baber: wir legen biefe Unschauung bar als bestimmte Berftandlichkeit beffen und beffen, und realifiren (als Philosophen) biefes Berfieben, welches in ber Anschauung bes Spftems ber Iche niebergelegt ift. Dies ift die Bedeutung ber Ableitung, und dadurch bestätigt sich, mas oben über ben eigent: lichen Ginn folder Ableitungen gesagt murbe. Sie sollen ein: führen in bas Berftandniß bes Faktums.

Es folgt zunächst ein zusammenhangendes, tiefes und ums fassendes, für's Erste der Aufgabe fremd scheinen mogendes Rafonnement, bessen Beziehung aber auf dieselbe sich zunächst finden wird. Es enthält nicht etwa durchaus Neues; aber, wie ich glaube, das auch sonst Bekannte in einem durchaus neuen Lichte, und ist von der ausserten Wichtigkeit für unser ganzes Spstem.

Die Erscheinung schlechthin in ber hochsten Unficht, welche wir von ihr fassen konnen, ist bas Erscheinen Gottes. Aber bie Erscheinung ift, nur inwiefern fie fich verfteht. Sie ist barum auch innerlich und qualitativ nur basjenige, mas als Erscheinen Gottes verständlich ift, und schlechthin nichts Underes. Sein ber Erscheinung ift barum, seinem Inhalte nach, ftanblichkeit Gottes, ber reale Begriff von Gott. ift auch bas formale Sein ber Erscheinung, ihr wirkliches Da fein, nichts Underes, als diefe Berftandlichkeit: fie ift ja gar nichts Underes als ein Sichverstehen; nicht etwa als bbjektives, auf ihr felber rubenbes', und in fich aufgebenbes Sein an fich; benn bies ift die absolute Scinsform, fie mare barum fobann nicht Erscheinung, sondern bas Absolute felbit. Sein laft fich barum nur fo benten: baf fie bilbe, wie fie allein bilben kann, bas, was als Gottes Erscheinung verftanblich ift, und baf fie biefes auch verftebe als foldes; baf bie Erfdeinung

abbilde das Wesen Gottes, und zugleich auch dieses Bilden in seiner Bedeutung und seinem Sinne verstehe. Darum synthetisch: daß sie nicht bilde, ohne zu verstehen, und nicht verstehe, ohne zu bilden, und daß sie bilde nur dies, und verstehe nur dies, das göttliche Erscheinen nämlich. Die Erscheinung ist darum ein verständiges Sein, ein absolut bestimmter Verstand und durchaus nichts Anderes.

Dies ware die Form ihres Seins. Ueberlegen Sie aber biese Form naher, so findet sich, daß wir widersprechen be Merkmale in dieselbe hineingebracht haben.

Die Erscheinung soll sein in absoluter Einheit Bilben und Berstehen ihres Bilbes in Einem Schlage. Indem sie aber verssteht, besteht sie, in dieser Form des Seins und des Diesschins des Bildes; sie ist in dieser Kücksicht eine ruhende und sirirte Anschauung des absolut einsachen und bestimmten Wesens des Bildes, daß es nämlich ist Erscheinung oder Bild des Absoluten. Indem dagegen die Erscheinung bildet, besteht sie nicht, sondern sie sließt und zersließt in ihr Bilden. Das ihr als formales Dassein Beigelegte trägt darum die Form des Daseins, der Einheit, der Immanenz, des Beruhens auf sich selbst ganz und gar nicht. Im Verstehen ihrer liegt die Erscheinung als Festes und Beharrendes; im Bilden liegt sie als Fluß des Bildes. Hier ist also ein absoluter Widerspruch. Halten Sie inzwischen dieses Grundsbild sest.

Bemerken Sie hierbei: Ich habe in meinen früheren Borsträgen ber W.=&., und so auch in ben bisherigen Borbereitunsgen immer damit angefangen: die Erscheinung ist. Ich habe darum das objektive rein formale Sein der Erscheinung stets vorsauszesetz, genöthigt durch den Gang jeder Untersuchung übersdaupt, um über die Erscheinung prädiciren zu können, sie zu verstehen, und durch das Verstehen diesen festen sormalen Endpunkt: die Erscheinung ist, näher bestimmen zu können. Ein solcher Mangel an Besinnung war nun wohl dei dem Wissensschaftslehrer nicht möglich, daß er nicht demerkt hätte, er sehe nur hin die Erscheinung, sehe ihr formaled Sein der Erscheinung objektiv hin. Auch ist es immer zugestanden und gesagt worden,

daß wir und über diese Befugniß ausweisen mussen, welches frib ber auch gum Schluffe ber Biffenschaftslehre geschehen ift, mb auch jest geschehen wirb. Schärfer aber wird ber Bortrag ber 23. = 2., und bundiger die Einsicht in den Zusammenhang bei Sanzen, wenn diese Ausweifung gleich im Anfange ber 28. 2. geschehen tann: bamit bies in funftigen Bortragen geschehm, und Alles, mas baraus folgt, fich einstellen konne, will ich Gie jett vorbereiten burch biefe Untersuchung. Daß ich ben innigfien Beift bicfes Berfahrens ausspreche, (er ift auch schon ausge sprochen:) — er beruht barauf, daß nicht wir Philosophen thatig Etwas handeln, hindenten, und von bem Unseren Etwas beitragen, wie hier bas formale Sein ber Erscheinung ein folches von und hingebachtes fein wurde; fonbern bag wir Alles burch bie Erscheinung selbst thun lassen, und uns rein leibend verhalten, bingegeben an die absolute Evidenz. Daher habe ich Sie in der 28. 22. zulett ganz der Erscheinung überlassen, und alles freie Denken aufgegeben, bamit allein bie Erscheinung sich in ihnen entwidele.

Das beschriebene formale Sein ber Erscheinung ift barum burchaus unmöglich. Wie foll es nun zu einem folchen kommen? Nicht anders, als bie Erscheinung mußte innerhalb ihrer selbst gerade fo verfahren, wie wir in ber 2B. = E. immer verfahren mußten; fie mußte ihr bloges formales Sein hinftellen, als einen festen Grundpunkt, als folchen es vorausseten, um an biefem fich weiter verfteben, und fich barunter subsumiren zu konnen. Bie wir: wir fegen in ber B. = E. die Erscheinung leer und formell hin; unfer Berfahren mare barum eigentlich nicht unfer Berfahren, als einer besonderen freien Kraft, sondern es mare bas Berfahren ber Erscheinung selbst in uns, als ber Anschaus ungeform Ich; ich zeigte baburch bie B. = E. felbst als eine Be= stimmung bes allgemeinen Wissens ober ber Erscheinung, mich alles selbstthatigen Philosophirens entaussernb. Wie mußte bem= nach die Erscheinung verfahren? Es kommt, wie sich versteht, hier auf die aufferste Scharfe an. Sie mußte ein Bild ihres rein formalen Seins haben, unter welches fie nun subsumirte, und als welches fie verstande ihr mahres, fruher beschriebenes

n, ihr Bilben und ihr Berfteben biefes Bilbens als gotte Sold ein leeres Bilb ber blogen Form obne 1 Behalt mußte die Erscheinung schlechthin mit fich bringen. s ift ber Gehalt? Nur was verftandlich ift als gottliches heinen, fann fie bilben, burchaus nichts Anderes, habe ich gt, und nur ein fo Gebilbetes tann fie verfteben: auf biefen alt, ber ba ausbruckt bas Erscheinen Gottes in ihm, und biefes, ift die synthetische Bereinigung bes Berftebens und bens burchaus beschrantt, und alles auffer biefem Umfreise ende ift schlechthin unmöglich, weil es ja ift Erscheinung Gots Diefer ganze Gehalt mußte aus dem bloß formalen Bilchlechthin herausfallen, indem ja bies nur bazu da ift, daß er gesammte Gehalt verftanden werbe in einer neuen Form Berftehens. Go in ber 28. = 2. - Bohl aber mußte bieses in ale Bild ausbrucken eben die bloße Form; namlich Bern und Bilben in absoluter Synthefis, welches ba eben nicht r ift als Verstehen und Bilben. Berstehen und Bilben von Dies ber Inhalt biefes formalen Bilbes. Nun mußte 8 formale Bild felbst bie absolute Form an fich tragen; nufte barum fein ein Bilb ber Erscheinung, mit bem Ber= be, bag es fei Bilb: alfo eben 3ch folechtweg, ein feienbes gegebenes Ich, das eben da ist, und Ich ist. In der boen Beziehung: bamit unter biefes Alles bie mahre Realitat Erscheinung aufgenommen und subsumirt werben tonne. pohl klar, daß bieses abgeleitete Ich das empirische ift, und ganger Inhalt die Form bes Berftebens und Bilbens an ir-Etwas, damit überhaupt nur die Form gebildet werbe. Es ang barum bas, was wir kennen, und unter allem Borlies en, wie ich erwarten barf, am Besten kennen: bie Empirie lich; bas gegenwärtige Rasonnement hat barum nur bem, was bisher bloß problematisch und faktisch behauptet haben, bie ge Ableitung beigefügt. Das Geten bes seienben 3ch mit m gesammten Inhalte, ber Empirie, ift ber actus realisais ber Erscheinung, bas allein mogliche formale Dasein und Immanenz berselben selbst. Es folgt barum: bie Erscheinung st, ist dies gesett, benn es ift eben ihre Sagung und ihr

Sat. Es ift barum schlechthin, wie die Erscheinung ift, und unveränderlich, ewig Eins und baffelbe wie sie: das Ich wird nicht, es ist schlechthin, und es ist unveränderlich; denn es ist bas formale Sein der Erscheinung in ihrer Einheit, welche Erscheinung ist bas formale Sein Gottes in seiner Einheit. (Am Schärsten: die Wirklichkeitsform, in der da erscheint die wahre Erscheinung). Ich wunsche, daß Ihnen der Sat in seiner hohen Bedeutung einleuchte. Die Folgen davon sind sehr wichtig.

XV. Vortrag. Nochmals in einer anderen Wendung, damit es Ihnen dadurch noch klarer werde: das formale Sein, das Dasein der Erscheinung brudt sich nothwendig aus in einem besonderen Verstandesbilde, Ich; darum, weil der unendliche Inhalt der Erscheinung das wirkliche Dasein nicht zuläßt, und demsselben widerspricht. Es ist klar, daß dieses formelle Wild dem wahren Inhalte der Erscheinung Nichts für sich hinzusetzt, sondern ihm nur hinzusetzt die ausser ihm liegende Form des ist, der Wirklichkeit; daß, wie vermittelst dieses hinzusekommenen Wildes die Erscheinung spricht: ich bin; so dei dem Einzelnen, was zum wahren Inhalte gehört, z. B. bei y, sie nur spricht: es ist; dieses y ist. y hat nur die Wirklichkeits form erhalten durch die Aufnahme in dieses Wild, nicht etwa seinen Gehalt.

Rlar ift, daß, wie die Erscheinung hingesett ift, als Eine, so auch das Ich, oder die Wirklichkeitsform derselben nur Eine ift. Die Form des wirklichen Berstehens, des Verstehens als eines anschaubaren Faktums und Begebenheit, welches dem Bersstehen selbst durchaus Nichts hinzuscht, läßt in sich selbst keine Spaltung zu. Bemerken Sie, daß ein Princip und Grund einer Spaltung in Individuen, wodurch diese Wirklichkeitsform wurde zu einem Systeme von Ichen, sich hier noch gar nicht entbeckt.

Sest weiter: Folgendes muß tief erfaßt werden; es ift so einfach, daß es viele Worte zur Verdeutlichung nicht erträgt; und so tief, daß es allgemeines Licht verbreitet. In dieser Wirkslichkeitsform ist nun die wahre Erscheinung, wie wir sie zum

Eingange beschrieben, in einem Bilbe; benn bie Erscheinung selbst stellt sich bar in ber Birklichkeitssorm: Bas in biese Form eintritt, ist nicht die Erscheinung selbst, sondern nur ein Bilb der Erscheinung. In der Wahrheit war die Erscheinung Identität bes Bilbens und des Verstehens des Gottlichen. Dieses ist in der Wirklichkeitssorm nur in einem Bilde darzustellen. Bild aber eines absoluten und wahren Lebens, dergleichen ja sein müßte jenes Verstehen Wilden in der Einheit, Bild also eines wahrshaften Lebens ist Vermögen. Die bildliche Form barum, in welcher das wahrhafte Sein der Erscheinung vorkommen müßte in der Ichson, ist die eines absoluten Bermögens.

Erläuterungen.

- a) Das wahre Sein der Erscheinung tritt ein in die Subssumtion, nicht das bloß formale: dieses (das formale) ist, nicht im Vermögen, sondern in der Seinssorm. Es sagt: ich bin, wie sich gefunden hat. Das empirische Sch sagt: ich bin; und von seinem ganzen Inhalte sagt es: es ist. In diese Vildessorm soll eintreten das wahre und eigentliche Sein der Erscheinung, und davon rede ich; dieses tritt aber nicht ein als Vild eines Seins; sondern das Grundbild, das Element, in welches ausgenommen ist, was aus diesen höheren Regionen kommt, ist Verzmögen.
- b) Ich habe gesagt: das Bilb sei Bild absoluten Vermdzens, d. h. dieses Bildes Form: Vermdgen, wird an sich selbst nicht, sondern sie ist; ist ewig und unveränderlich diese, weil sie das absolut bilbliche ist von der Erscheinung; eben so wie das, was ausgenommen wird in dieses Bild des Vermdgens, die Bestimmung dieser Form, der Inhalt des Begriffsbildes, das Gottsliche, auch schlechthin ist aus dem göttlichen Erscheinen, nicht wird, sondern ewig ist wie Gott.
- c) Uebrigens übereile man sich nicht mit ber Anwendung diesfer Form des Vermögens auf bekannte Erscheinungen; benn eine solche Anwendung wurde hier noch einseitig ausfallen, und das Grundverständnis vielleicht hindern. Die Formen der Erscheinung eines solchen Vermögens sind gar mannigfaltig; wie benn in diesfer Korm des Vermögens begründet ist alle Mannigfaltigkeit,

Run aber. ift Thatsache ber Bahrnebmung, bag auf bick Beife nicht ift Ein Ich, fonbern viele, ein Spftem von Icha. Die Sache mußte barum fo fich verhalten, bag nicht bas Eine 3d, sonbern biefes System ber mannigfaltigen Iche bas vorauk gefette formale Berftandesbild ber Erscheinung ware, als möglich Leere Korm. für alle künftige Subsumtion der qualitativen Er scheinung unter bie Ichform, b. b. unter bie Erscheinung iber baupt. So ist die Formel am Besten ausgebrückt. Kein einzelnes 3d, sondern nur das. Spftem Aller ift das: Grundbild ber Erscheinung, nicht unter bas einzelne Ich, sondern unter die Bekammtheit aller Iche wird y. subsumirt. Nicht was Ich, bied einzelne: Individuum, diese Perfon bin, sondern was Alle vaint, ich mit eingeschloffen, find, bas ift die Erscheinung, ift bas Bib ihres mabren Seins. Arüber fagten wir: bas wahre Sein be Erscheinung tritt heraus in der Anschauung y. Micht bas vie nes 3d alfo, sondern aller Iche vereintes y ift bas ursprüngliche Bilb bes Wahren in ber Erscheinung.

Die an uns durch die Philosophie gestellte Frage war mu: Barum ift es fo? warum kann bas formale Bild ber Erscheinung burchaus nicht sein ein einfaches, sonbern muß sein ein vielst des 3d, ein System von Bilbern folder Iche, die eins und daffelbe find in Beziehung auf ihren Charakter als 3ch. als 3ch beit; bennoch in irgend einer anderen Rudficht burchaus ente gengesett find und aus einander liegen, welche andere Rudfic: wir eben noch nicht tennen? Belches ift baran bas Gefes? & haben und in ber vorigen Untersuchung auf die Beantworturg biefer Frage vorbereitet, indem wir die Bedeutung und bas I jeft biefer Bervielfachung fanben. Es ergab fich, daß es ti Areibeit war, die diese Bervielfachung trifft; eben so fanden x: ihre Granzen: für bie Naturanschauung findet burchaus teine S bividualität Statt. In der Attention erst hebt die Spaltung = ba fallen wir auseinander. Im Wirken auf die Natur bager tritt die Einheit wieder ein; bloß darum in der Anschauung : inneren Freiheit liegt die Trennung der Individuen.

Allgemeine Borerinnerung.

1) Wozu sind eigentlich folche Ableitungen? Etwa um o

nendes Bermogen, zu erscheinen, sondern es ift eben bas Erscheis nen felbst, ganz und schlechthin, so wie Gott in ihm selber ift Die Erscheinung aber in ihrer Unmittelgang und schlechthin. barteit, nicht wieder gebildet, ift Gottes Erscheinen felbft, bas ift Leben; bas aber, mas ba liegt in bem substantiellen Princip ift nicht Leben, sondern nur absolutes Bermogen; wie dies in ber Bilbform ber Mirklichkeit erscheint, wird sich ergeben. (Daß im Bilbe biefes Bermogens erft eintritt Beit und Unenblich feit, ist nun wohl klar: und da wird es uns benn wohl hoffent= lich gelingen, durch diesen merklichen Bufat bas Bild ber Erscheinung von der Erscheinung felber, wie sie ift in und an Sott, ju sondern, und allen Bermischungen, die bisher noch ge= macht worden find, vorzubauen). Ich mache bloß folgende zur Sache geborige Folgerung.

Diese Ichform ist dadurch gesett, damit in ihr die Erscheis nung fich (wirklich) begreife; daß das Begreifen, was an sich gar tein Dafein hat, im wirklichen Begreifen beffelben fein Dafein bekomme. Aber die absolut bildliche Form des Hoheren in Dieser Wirklichkeitsform ift Bild eines Bermogens; in Diese Form muß alles Hohere ohne Ausnahme eintreten. Also zuvorberft ber Eintritt bes Soheren überhaupt, als Bestimmung und Accibene eines Bermogens, Freiheit, Lebens, überhaupt als Etwas, bas ba sein kann ober auch nicht. Durch diese Form sind wir bestimmt gewesen, als wir fagten: ber Mensch kann gar wohl in ber blogen Empirie verharren, ja er muß eine Beitlang barin perharren, bamit bas Eintreten bes Soberen erscheine als ein Gewordenes, das auch wohl nicht sein konnte, als eine Begeben= beit, die nicht schlechthin ift. (Eben so schilderten wir oben die überfinnliche Erscheinung als Freiheit und Bermogen, weil wir fie burch bie Bilbform hindurch anfaben, ausgesprochen als an fich: jest erst haben wir das Bild entdedt und durchbrochen). Also: überhaupt kann bas Hohere nur eintreten, aufgegangen in biese Form bes Bermogens. Sobann, auch jedes Besondere aus biefer bobern Region kann eintreten nur mit biefem Bilbe. nannten wir ein Besonderes aus dieser Region y, und sagten, es muffe erscheinen mit bem Rennzeichen ber Genesis, ohne bag

wir fanden, bag bie Empirie sei bie Berftanblichkeit von y, j bie Berftanblichkeit ber unfichtbaren Erscheinung an fic, u. f. w.; und ohne 3weifel ist unsere Absicht auch bei der jetigen Unter fuchung, biefe Ueberficht zu erweitern und fortzusegen. Das Gp ftem von Ichen wird barum als faktische Anschauung gleichfalls fein bie Berftandlichkeit von irgend etwas Soberem an ber Er scheinung. Wir leiten jene faktische Anschauung bes Suftems ber Iche ab, heißt baber: wir legen biese Anschauung bar all be ftimmte Berftanblichkeit beffen und beffen, und realifim (als Philosophen) biefes Berfteben, welches in ber Unschammg bes Spftems ber Iche niebergelegt ift. Dies ift die Bedentung der Ableitung, und badurch bestätigt sich, was oben über ben rigint Sie follen en: lichen Ginn folder Ableitungen gesagt murbe. führen in bas Berftanbnig bes Faktums.

Es folgt zunächst ein zusammenhangendes, tiefes und mit fassendes, für's Erste der Aufgabe fremd scheinen mogendes Riefonnement, bessen Beziehung aber auf dieselbe sich zunächst sinder wird. Es enthält nicht etwa durchaus Neues; aber, wie ich glaube, das auch sonst Bekannte in einem durchaus neuen Licht, und ist von der ausseren Bichtigkeit für unser ganzes System.

Die Erscheinung schlechthin in der hochsten Ansicht, welch wir von ihr faffen konnen, ift bas Erscheinen Gottes. Aber bit Erscheinung ift, nur inwiefern fie fich verfteht. auch innerlich und qualitativ nur basjenige, mas als Erscheinen Sottes verftanblich ift, und ichlechthin nichts Anberes. De Sein ber Erscheinung ift barum, seinem Inhalte nach, Ber ftanblichkeit Gottes, ber reale Begriff von Gott. ist auch das formale Sein der Erscheinung, ihr wirkliches De fein, nichts Underes, als biefe Berftanblichkeit: fie ift ja # nichts Anderes als ein Sichversteben; nicht etwa als bietint, auf ihr felber ruhendes', und in fich aufgebendes Sein an fil benn bies ist die absolute Scinsform, sie mare barum sobatt nicht Erscheinung, sonbern bas Absolute felbft. Sein laßt fich barum nur fo benten : bag fie bilbe, wie fie alle bilben kann, bas, was als Gottes Erscheinung verftanblich und daß fie biefes auch verftebe als foldes; baf bie Erfdeini

biefe nur als Bermogen, nicht als Princip unter einem Gefete. In unserm letten Sate liegt fie anders, als Princip unter eis nem Gesete. Die von uns genommene Ansicht liegt barum nicht in bem, was wir gefagt haben, und ift bemzufolge unmöglich. Benn wir nun nichts Underes find, noch fein konnen, als die Erscheinung, fo ift entweber unfere Unficht ber Erscheinung, als nothwendig Princip eines Principiats, falfch, ober unfere Theorie ber Grundform ber Erscheinung ift unvollständig. Daß fie bies ift, geht auch noch aus einer andern Betrachtung hervor. Erscheinung soll ja schlechthin sich verstehen, ganglich und burch-Rach bem, mas wir bis jest gesagt haben, verfteht bie Erfcheinung auch ihr ganzes qualitatives Sein, bas gottliche Erscheinen in ihrem Bilbe. Mit diesem Berfteben. ift nun die Er= scheinung durchaus beschrankt auf die Schform, diese Ichform aber ift beschrankt auf die Bilbform. Dag jedoch bas Gewordene. bas in der Form des Bermogens erscheint, nur in der Bildform ift, konnte die Erscheinung auf diese Beise nicht verstehen, sonbern fie mußte bas also gewordene Bild halten fur bie ursprungliche Erscheinung selbst. Diese Bilbform soll nach und liegen in einem nothwendigen Principsein der ursprunglichen Erscheinung, Wenn barum bie Erscheinung biefes Principsein ber Ichform. perstande; bann verstande fie auch die Bilbform als folche: fie mußte barum eben bas 3ch, als entstandenes, in feiner Genefis verstehen, und die Ichform burchbrechen konnen, und diese Moglichkeit mußte liegen in bem im Ich, im Bilbe, abgefetten Bermogen. Bas wir jest gethan haben, indem wir begriffen, bag Diese Scheit überhaupt hervorgeht aus ber Grundform ber urfprunglichen Erscheinung, mußten wir nicht thun in unserm Mamen, fondern im Namen ber urfprunglichen Erscheinung, und ibred ursprunglichen Berftebens, und zeigen, bag es im ursprunglichen Berftande felbst liegt.

Darum zuvörderst — eine für die Artikulation des Systems bedeutende Bemerkung! — das Berstehen der Erscheinung jensseits ihres formalen und faktischen Bildes ist ein doppeltes: theils des innern und qualitativen Seins der Erscheinung, theils der Genesis eben dieses ihres bloß formalen Seins selbst. Es giebt

bag wir uns über biefe Befugnif ausweisen muffen, welches fru ber auch jum Schluffe ber Biffenschaftslehre geschehen ift, mb Schärfer aber wird ber Bortrag ber auch jest geschehen wirb. 23. 2. und bunbiger bie Ginficht in ben Bufammenhang bet Sanzen, wenn biefe Ausweisung gleich im Anfange ber 28. : 2. geschehen tann: bamit bies in funftigen Bortragen geschehen, und Alles, was baraus folgt, fich einstellen konne, will ich Gie jest porbereiten burch biefe Untersuchung. Daff ich ben innigsten Beift biefes Berfahrens ausspreche, (er ift auch schon ausge fbrochen:) - er beruht barauf, daß nicht wir Philosophen thatig Etwas handeln, hindenken, und von bem Unseren Etwas beitragen, wie bier bas formale Sein ber Erscheinung ein solches von und hingebachtes fein murbe; fonbern bag wir Alles burch bie Erscheinung felbst thun laffen, und uns rein leiben b verhalten, bingegeben an die absolute Evidenz. Daber babe ich Sie in ber 28. 28. julest gang ber Erscheinung überlassen, und alles freie Denten aufgegeben, bamit allein bie Erscheinung fich in ihnen entwidele.

Das beschriebene formale Sein ber Erscheinung ift barum burchaus unmöglich. Wie foll es nun zu einem folchen tommen? Richt anders, als die Erscheinung mußte innerhalb ihrer selbst gerade fo verfahren, wie wir in der 28. = E. immer verfahren mußten; fie mußte ihr bloges formales Sein hinftellen, als einen festen Grundpunkt, als solchen es vorausseten, um an biesem fich weiter verfiehen, und fich barunter subsumiren au konnen. Bie wir: wir feben in ber 23. = 2. Die Erscheinung leer und formell bin; unfer Berfahren mare barum eigentlich nicht unfer Berfahren, als einer besonderen freien Rraft, sondern es man bas Berfahren ber Erscheinung selbst in uns, als ber Anschau: ungeform Ich; ich zeigte baburch bie 2B. = E. felbst als eine Beftimmung des allgemeinen Wissens ober ber Erscheinung, mich alles felbstthatigen Philosophirens entauffernd. Wie mußte bem nach die Erscheinung verfahren? Es kommt, wie sich verfteht, hier auf bie aufferste Scharfe an. Sie mußte ein Bild ihrei rein formalen Seins baben, unter welches fie nun fubsumirte. und als welches fie verstände ihr mabres, früher beschriebens

sich selbst beruhendes, immanentes Sein sich dar; als firirtes Objekt ihres Sichverstehens. Dies schlechthin, zufolge des Gessehes. Sie stellt zuvörderst hin sich, als den Einheitspunkt, an welchem sie Alles subsumirend verstehe, was sie weiter an sich versteht. Alles zu Verstehende wird aufgetragen auf diese Figur des Einen Ich; Ich bin dies Alles.

Das ift nun bas immanente Gein ber Ericheinung. bie Erscheinung, aber ift zugleich bem Gehalte nach : alfo ein Berfteben ift gebilbet, welches wieber fest fein Berftanbenes als Bilb, bas felbft eine Qualitat bat, in jener Ichanschauung. Reflexion babei. Das ift bie Abficht bes Philosophirens, uns felbft ein flares und vollftanbiges Bilb gu entwerfen vom Gein Den Unfang zu einem folchen haben wir. ber Erscheinung. Das Erfcheinen Gottes, fein Accidens, welches wir benfen (bis jest unberechtigt) und bas nun ohne 3meifel Bilb, Bilbungsfraft überhaupt ift, ift fchlechthin in ber Form einer Sinfchauung 3ch. mit allem bem, wovon wir miffen, bag es in biefer Sinfchau= ungsform liegt. Diefe Sinfchauung Ich ift bas einzige wirkliche Gein jenes gottlichen Erscheinens: fie ift barum fo gewiß ba. als jenes Erscheinen ift, ober bie allgemeine Bilbungefraft; biefe aber ift fo gewiß als Gott erfcheint, barum fo gewiß als Gott Die Erscheinung hat biefe Form ber Sinfchauung 3ch. und ift biefe Form. (Dies nicht mofferios zu nehmen, fonbern wie bie Borte lauten). Infofern ift bas Bild Gins, und bleibt Gins.

2) Dieses Bilb nun, bieses Ich, haben wir weiter bestimmt also: bas jest Gesagte ware bloß ber Ausbruck bes formalen Seins ber Erscheinung, baß sie ist nur Erscheinung; es ware bies ihr negativer Charakter, baß sie ist Bilb, rein und lauter und burch und burch Bilb, nicht aber Sein ober Wesen. Die Erscheinung ist ja aber nicht durch und durch Bilb, ist nicht null und nichtig, sondern des Seins, des Wesens Erscheinen. Mit diesem bloß sormalen Ausdruck ist es daher nicht zu Ende, auch das Quale muß sich darstellen. Die Erscheinung stellt sich dar in der Ichsorm, heißt: sie stellt sich auch in diesem qualitativen

Sein, und in biefer ihrer Beziehung auf bas mahrhafte Sin Mit bem Ersten ift bas 3weite zugleich ausgesagt.

Dieser innere Gehalt, als ber zweite Theil, stellt sich mm bar in bem, was wir y nannten, als ein Bild, zu welchem bab Ich sich machen kann, b. h. barum als Bild eines möglichen, zu erschaffenden Seins bes Ich; als Bestimmung eines Bermbgens bes Ich, qualitativ bestimmt, sich zu machen zum Bilbe y, welches Vermögen Wille heißt. Fassen wir dies gleich in einer festen Formel.

Das Ich ist hingeschaut aus ber allgemeinen Bildungstraft, ober bem gettlichen Erscheinen, als schlechthin habend ober seiend Bild; dieses Bild aber ist von doppelter Form: theils drudt es aus bas wirklich gegebene Sein bes Ich, die Empirie; theils nicht sein wirkliches, sondern nur sein mögliches Sein, ein durch eigne Kraft bes Ich ihm zu Erwerbendes; dann ist es das bekannte y. Da dieser letztere Theil des Bildes überhaupt bis in die Butzel nur eine Möglichkeit ausdrückt, so ist wohl vorauszusetzen, daß auch das Bild selbst sich ein solches, das auch nicht sein köne, in der blosen Form der Möglichkeit darstellen muß. Früher sagten wir deshald: y stellt sich dar als ein Gewordenes, Genetisches.

3) Diese Ichanschauung nun, mit solchem Bilbe in boppelter Form, wie wir es eben scharf ausgesprochen haben, ist, schlechtmeg, ewig und unveränderlich, fertig, Eins, wie Gott ist und sein Erscheinen, denn sie ist bloß die Form, die Wirklichkeitssorm bes Erscheinens, so wie dieses ist die Form des Daseins Gottes. In jedem Sinne ist diese Form fertig: y erscheint zwar als Möglichkeit und Genesis, aber auch dieses Werden ist, fertig und vorausbestimmt; ist kein anderes Werden, als das, was es eben ist, ausdrückend nämlich den inneren Gehalt des göttlichen Bilbes. Das Letztere ist besonders bedeutend.

Und fo mare benn biefe Unschauung und mit ihr bie Erscheinung in ber Wirklichkeitsform bes gottlichen Erscheinens burchaus bestimmt, und unser Bild bavon mare fertig. In jenen geschloffenen und umschloffenen Umkreis kann Nichts mehr hinein kommen. Das Ich, in biefe Selbstanschauung verschlossen und immanent, wurde sich zum letten und absoluten Sein.

4) Bir haben ftets gesagt, bag es fo nicht ift. - eben beschriebene Ichform wird wiederum begriffen, als Erscheis nung ber Erscheinung. Alles demnach, was wir so eben felbst gesagt und eingesehen haben, ift moglich. Wir haben aus bem Grundelemente bes Erscheinens bas Ich hergeleitet, und feine Nothwendigkeit gezeigt: wir find barum nicht in bem Ich beschrankt und gefangen geblieben, sondern barüber binausgegaus gen. Alfo es giebt ein Ginsehen und Sichbegreifen ber wirklichen Erscheinung; diefes Sichbegreifen liegt barum in ber Birtlichteitsform ber Erscheinung felbft mit, barum auch in der Anschauung bes 3ch. Wir begreifen ja die Wirklichkeits= form: wer find die Bir? Eben diefe Birklichkeitsform felbft; in der Birklichkeitsform muß barum liegen ihr eigenes Begreifen und Berfteben. Wie und Wo liegt es benn nun in berfelben? - 3ch bitte Sie, es scharf zu fassen: ich will durch hincinversetzung in den rechten Mittelpunkt Sie einer Menge von Worten und Erlauterun= gen überheben.

Die Anschauung bes Ich, wie wir sie früher beschrieben has ben, ist schlechthin: in ihr ist, als zweiter Theil, niedergelegt eine Möglichkeit von Bilbern; bis jest haben wir als die Sphare bieser möglichen Bilber bloß gekannt die Region y, die da ents hålt Bilber eines Vermögens des Ich (eines Willens, den das Ich sich verschaffen kann). In dieser Möglichkeit selbst müßte auch das Verstehen liegen, von dem wir jest reden, und von bessen Möglichkeit wir durch unsere ganze bisherige Ansicht den faktischen Beweis gesührt haben. Welche Möglichkeit? Die, das das Ich sich selbst begreise und verstehe als Bild der Erscheinung, das darum das Ich herausgehe über sein absolutes Sein, dieses durchbreche, und es sinde als bloses Bildsein eines höheren Seins, dieses müßte darum auch in der Ichanschauung liegen.

Dber anbers: biefe Ichanschauung mußte ausser bem, was fie fonst ift, und was wir kennen, auch noch fein bie Resterisbilität und Berftanblichkeit bes in ihr Erscheinens ber absoluten Erscheinung. Sie mußte verstanden werben konnen als solches:

Disjunktion und Berfplitterung. Jest nur bies, um einer Berwechselung und Bermischung vorzubeugen, die in den fruberen Bortragen ber 2B. = E. nicht geborig vermieben ift. Bas ich bier Bermogen genannt babe, als nicht Leben felber, fonbern als Bild bes Lebens, ift man febr geneigt, als bas Leben felbft gu benten, und ich wollte wohl barauf metten, bag Gie es fo ben: ten; und hies ganz natürlich, weil es ist bas unmittelbare Bilb bes Lebens, und man leicht im Bilbe ftehen bleibt, und ohne grundliche Philosophie nicht einmal gewohnt ift, aus bem Bilbe berauszugeben zum wirklichen und wahren Begriffe. Diefer Bermengung mag auch wohl in fruberen Bortragen ber 28.= & nicht mit hinlanglicher Rlarbeit widersprochen fein. Das es aber eine sei, ist baraus unmittelbar klar: bieses Leben wird boch wohl ju geschrieben bem 3ch. subsumirt und als ein Accibens bieses 3ch betrachtet, welches bas Grundbild ift ber gesammten Erscheinung. Diefes 3d foll im Befit biefes Lebens fein, und Princip feiner Meufferungen. Aber ein Leben, bas ba fonthefirt ift mit einer Subftang und einem Principe, und jener einwohnt, ift nicht reines Leben, fonbern ift nur Bilb bes Lebens, ift Bermogen. Das mahre Bilb in ber Erscheinung, synthesirt mit einem Bermogen, bas nur Bermogen ift, wird ein unendliches. Das ein: gig Dauernbe in ber gangen Unenblichkeit ift ber Befiter und Arager biefes Bermogens, bas 3ch. Dagegen in jener erften Ansicht des reinen Befens der Erscheinung, bildet die Erscheinung was als Erscheinung Gottes verständlich ift, zugleich baffelbe verftehend, was also gebilbet und verstanden wird mit einander jugleich, welches Leben darum Alles ganz und vollendet, schlecht hin in Einem Schlage ift. (Welche Bollenbung wir nun freilich wieder in unsere beschränkende Ichform aufzunehmen, und baburch das Leben zu todten nicht ermangeln konnen, was aber bem ei gentlichen Inhalte bes Begriffs, ber nur unserm Denken uner: reichbar ift , Nichts entzieht). Diefes mare bas mabre und eis gentliche Leben ber Erscheinung, was fur uns nur ba ist in seinem Bilbe, bem Bermogen. Die Erscheinung ift ein verftan biges Bilben bes gottlichen Erscheinens; aber biefes Erscheinen Sottes ift boch wohl nicht ein in eine unendliche Zeit auszudich

Das foll es aber nicht, es foll fich über fich erheben; barum muß im Faktum ber unmittelbaren Unschauung noch Etwas liegen, woran es sich erhebe zum absoluten Selbstverständniß seiner Form. Der Punkt, auf ben es ankommt, ist klar herausgehoben.

5) Die Schlußweise ist nun biese: Wir wollen wissen, worin biese Begreiflichkeit bestehen möge? Man muß bazu wissen, was da eigentliches Produkt des Begriffs sein wurde? Was bewirkt bieses Begreifen, wenn es sich zutrüge? Denn der Begriff wird ja durch Erhebung über die Anschauung; er ist eine Entwickelung aus der bloßen Möglichkeit: was im Begriffe liegt, liegt nicht in der Anschauung, wohl aber liegt in der Anschauung dassenige, aus welchem allein dieser Begriff werden kann, liegt der terminus a quo zur Erzeugung des Begriffs, d. h. die Resteribislikat oder Begreislichkeit desselben.

Darum: was ist eigentliches Produkt des Begriffs? Der Begriff sagt: die Erscheinung, die Eine, an sich, stellt sich dar, wie sie ist in ihrer Einheit. Einheit darum ist das Produkt des Begriffs, Ansichsein, Geschlossenheit in ihrem Wessen. Dieser Hauptsat ist zu erweisen. Wir haben stets von dieser Einheit gesprochen; aber wie anders, ausser zusolge dieses Begriffs selbst, weil er uns, bei dem Rüsten zur Philosophie schon vorschwebte; indem wir setzen: die Erscheinung ist, und indem wir ohne diesen Begriff in die Philosophie gar nicht hinzein kommen konnten. Daß aber sehr viele Menschen, und auch Philosophen, ihn nicht haben, daß er diesen noch werden soll, daß ihnen sich die Erscheinung zerstreut in ein unendliches Manznigfaltiges, ist sehr bekannt.

XVII. Bortrag. Der hauptpunkt ift: bas Produkt bes Begriffs ift eine Einheit; also ba ber Begriff wird, so wird auch die Einheit, sie ist Glied einer Genesis; aber die Einheit wird aus Mannigfaltigkeit. Der terminus a quo für die Construction einer Einheit ist Mannigfaltigkeit; die Grundanschausung barum, in der die Erscheinung sich in der Birklichkeitsform

Contraction of the property of the party of

binftellen mußte, in ber fie ift, ift ein Mannigfaltiges. Ran: nigfestigkeit barum ift bas Glieb in ber Anschauung bet Ich, bas wir als Ausbruck ber Reflexibilitat und Begreiflichkeit bet Soberen fuchten. Rurg: in der gesammten Birklichkeitssom ift überhaupt nur Mannigfaltigkeit, durchaus keine Ginbeit. Die Birklichkeitsform aber ist ausgebruckt in ber Form bes schlechthin bingeschauten 3ft. Also es ist überhaupt nur Mannigfaltiges. Die Grundanschauung aller Birklichkeit ift aber nur die Ichsorm. Ift nun ber Grundcharafter ber Birklichfeit Mannigfaltigfeit, fo ift bas 3ch auch ein Mannigfaltiges, und es wirklich ift fein Ich als Eines, sonbern es sind nur Iche. Der nervus probandi, ober eigentlicher bas fundamentum geneseos mare, baf bie Einheit schlechthin nur liegt in einem Denten, welches nur burch Erbebung über bas wirkliche Sein, und als eine Abstraf: tion bavon moglich ift. Im wirklichen Sein aber, weil die Gin= beit nur ift im Denten, und bieses bas Gegentheil bes Seins ift, giebt es nur Mannigfaltigkeit, bis in feine tieffte Burgel.

Ich will die Cache recht nutbar machen, 1) burch eine populare Bemerkung, 2) burch Erfassung des Abgeleiteten von einem hoheren Standpunkte.

1) Dag man bie Ginheit eines Mannigfaltigen nur bente, b. h. fie thatig hervorbringe burch Abstraktion von dem, mas bas Berschiedene macht zu einem Berschiedenen, und durch Auffassung bes Gemeinsamen, bat sich wohl Keinem verborgen. Dies fes Denken aber hat man aus logischer Berkehrtheit losgeriffen von bem Ganzen und Allgemeinen, und es hingestellt als eine frei erschaffene, fur fich bestehende Belt; als schlechthin moalich. ohne zu benken: wie? Aber es ift ber hauptcharakter ber B.= E., Alles zu faffen in feinem Busammenhange, und es einzuseben als schlechthin nothwendig in diesem Zusammenhange. nun bas Denken auf biefe Beife als nothwendig, baff es fei, und daß es als Denken nothwendig fo fei, hier Einheit bilbend; so sieht man, daß, wenn bas Denken gesett ift, durch baffelbe schlechthin gesett sei eine Mannigfaltigkeit, als der terminus a quo ber burch Denken zu bilbenden Ginheit. Denken ift faktifc; fagst bu: wir sagen: Denken ift nothwendig, und liegt im

absoluten Sein ber Erscheinung, benn sie ist ja nur, inwiesern sie sich versteht. — Also auch Einheit Erzeugen ist: benn Densten ist = Einheit erzeugen. Wie aber wird Einheit erzeugt? Aus Mannigsaltigkeit, als bem faktisch Gegebenen.

2) Stellen wir jest Alles in einen hoberen Busammenhang. Der Umfreis ift nun durchbrochen; aber wir wollen ibn jest von Neuem wieder umschließen. Unser Sauptgrundsat ift biefer: bie Erscheinung ift nicht, ohne sich zu verstehen. Sich verstehen ist bie Form ihres Seins. Also bas Sein ber Erscheinung beruht meber in bem Berfteben, (welches = ift bem Berftebenbefein). noch in bem Bilben, Sinschauen, Faffen, Befchranten und Bestimmen ihrer allgemeinen Bilbungefraft zu bestimmter Gestalt, = Berftandenes = fein; fondern schlechthin in ber absoluten Einheit und Durchdrungenheit beiber: von der Sie sich ein Bild machen mogen, fo gut Gie fonnen. Dies ber allgemeine Sat. Mit biesem, welcher felbst ein Begriff und Geset ber Unwendung ift, schweben wir jest nicht mehr bloß, wie fruber, im Leeren, bloß ihn aussprechend, ohne ein Sein ber Erscheinung zu baben, welches wir unter biefes Gefet, als ein barunter fubsumirbares brachten, sondern wir haben wirklich ein folches Sein ber Erfceinung, welches unter jenen Begriff pagt. Die allgemeine Bildungstraft ift formirt zu einer innerlich verständigen Ich= anschauung. Dieses bermalige, von uns begriffene Sein ber Erscheinung, (von uns, die wir uns ja ftille halten, und nicht bemerkbar machen wollen:) ist nun zu benten nach obiger Regel Dieses Sein ber Erscheinung ift barum burchaus und Gefet. nicht, wie wir gesprochen haben, bloge Anschauung; benn bann mare es gar nicht Sein ber Erscheinung; sondern es ift noth= menbig zugleich und in berfelben Ginheit, in demfelben ungetheil= ten Sein auch ein Berfteben. (3ch meine ber Grundpunkt und die Einheit bieses Seins: benn daß in der Anschauung selbst ein Bild bes Berftebens abgefest ift, gebort gur Unichauung, und ift in bem Systeme berselben befaßt). Der Inhalt biefes binaugudenkenden Berftebens, das Berftanbene in ibm, ift nun, wie fich auch verfteht, ba es ja bas Sein ber Erscheinung iff, biefes Sein ber Erscheinung selbst, in ihrer formalen Sein 8:

Einheit; ein Bild eben ihres formalen Seins (wie wir als Philosophirende es von Anfang an gehabt haben, und davon aus: gegangen find, fattifch, ohne es zu erklaren). Aber ferner: bie fes Sein ber Erscheinung ift ja weber Berfteben, noch Anschau: ung, fonbern die absolut organische Einheit beiber: nicht bas Eins zu bem Anderen hinzugezählt wurde, sondern beibe find or ganisch verschmolzen. Diese Ginheit aber, ber synthetische Punkt ift bier ein Beben und Bermogen, in ber maltenben Grund: form bes Seins; ein Bermogen, bas ift, wirklich ift, als Ber-Run kann biefe innere und organische Ginbeit, -Einheit fage ich, — felbst wieber vortommen in zwei mbglichen Entweder namlich: biefes Bermogen ift wirklich in ber Anschauung, die Einheit barum auch als wirklich; so erscheint bies mit bem Prabifate bes Bermegens; als Etwas, bas auch nicht fein tonnte; alfo als Berben, als freier Att. Es erscheint ein Denken. Der Inhalt bes burch bieses Denken et: zeugten Bilbes aber ift Einheit, also eine gewordene Einheit er: scheint, lediglich burch bas Werben, barum geworben aus einer Mannigfaltigfeit. Dber bas Bermogen ift nur als moglic in der Anschauung: so erscheint in ihr nur das, von welchem aus fie möglich mare, also bie Mannigfaltigfeit. letteren Falle ift barum tein Berfteben angeschaut, wohl aber bie Berftandlichkeit. Diefes, mas burch bie Berftanblichkeit gefest wird, liegt nun eigentlich nicht in ber Unschauung bes 3c, als Anschauung, sondern in der Einheit desselben mit dem (biet nur als moglich gesetten) Berfteben beffelben. Beibes aber if schlechthin in Einem Schlage, weil es nur also ist Form de Seins ber Erscheinung; bas 3ch nicht obne Mannigfaltigkeit, und Mannigfaltigkeit nicht ohne Ich.

Refultat, in allgemeinen Haren Formeln bargeftellt.

1) Die Sichanschauung des wirklichen und gegebenen Sein ber Erscheinung, und darin, wie wir aus dem Obigen wissa des absoluten Princips aller Wirklichkeit, ist die eines mannis faltigen Ich. Mit der Anschauung der Wirklichkeit haben wes zu thun. Die Wurzel aller Wirklichkeit ist das Ich. ware Ein Ich, wenn es nur Anschauung ware, aber es ist an

Berftanblichkeit ber Unschauung, baber ift bas Grundprincip aller Anschauung der Wirklichkeit ein Mannigfaches. Der Punkt ift neu, und wohl nicht Jeder hat sich ihn schon recht scharf vor bie Augen gerudt. Der Hauptmoment ift bie Unschauung eines 3ch, ber gemeinsamen Ichheit und Freiheit in Allen. Ist benn bieses Bild ber gemeinsamen Ichheit und Freiheit in Allen ein Gedanke, durch irgend einen Schluß, eine Erhebung, Abstraktion, ' Nachweisung eines Gesetzes erzeugt? Schließen wir etwa erft aus bem Sandeln und fich Meuffern eines Wefens auf feine vernunftige Ichbeit? Offenbar nicht, benn wie langsam und wie ftreitig wurde bies oft fein! Sondern unmittelbar mit feiner fubftantiellen, burch tein Accidens bestimmten Erscheinung, muthe ich einem jeden Individuum die Ichheit a priori an; das Kaktum feiner Unschauung wird mir vielmehr gum Princip eines Ferner brudt es aus eine Birtlichteit, bie fich Schlusses. burchaus auf Nichts flutt, als auf bas ift ber Unschauung: so ifts, und bamit gut. Aber ferner: was ist nun durch biese Birklichkeit bes 3ch, burch biefe Freiheit und Bernunftiglieft überhaupt, weiter gesett in ber Erfcheinung? Wo ift benn biefen 3d überhaupt, ber boch wirklich ift auf Credit ber Unschauung? Mirgends. Belches Prabitat auffer diefem Ginen und nachten ber Ichheit kann ich ihm beimeffen? Durchaus keines! Wohin wir burch bie Region ber Prabitate gewiesen werben, wird fich zeigen. Sch kann die Korm biefer sonberbaren Anschauung, die aussieht, wie ein Begriff, und es boch nicht ift, und bie gang beutlich ben Mittel = und Grangpunkt ber beiben Belten bezeichnet, bier nicht ohne Beitlauftigkeit und Berfteigen in andere Regionen auseinanderseten; merken Sie sich aber benfelben fur die 2B. = E. Seine Durchfichtigkeit wird Probe und Bulfemittel zugleich fein. 3ch fete bingu: biefe Unschauung ber Schheit überhaupt ift, wie fie bem Inhalte nach burchaus Eins ift, fo auch ber Form nach Eins, b. h. Jeber (wie ich es ausbruden muß,) befaßt fich felbst mit in biefer Einheit, eben fo wie die Underen, mit ihnen zusammenfliegend in Eins. Das Bewußtsein seiner individuellen Perfonlichkeit ift barum in biefer Unschauung schlechthin ausgetilgt; so wie wir schon oben ein Aehnliches fanden bei ber objektiven Beltanschauung; in biefer beschriebenen Ginen Anschauung ber gegebenen Belt ift biefe Form eben bilblich niebergelegt. Bie wir bort Alle die Welt anschauen als Gine; eben so schauen mit Alle hier die Icheit überhaupt an als Eins, in dieser Anschau ung ber Ichbeit ift teine Perfon, fondern bas Gine Ich. In ber Ichheit ist bas trennende Bewußtsein ber Personlichkeit nicht vorhanden. Erft wenn fich Giner befanne, und fagte : 36 bmte bas, febe bas ein; erft bann ware biefes fein Sch bie Peim, welches gang richtig ift, nach ben Grundfaten, die wir obn anfe gestellt haben, daß die Spaltung nur die Freiheit treffe, melho sich hier auch wohl weiter bestätigen wird. — Wo ist bisich fragte ich und frage fort: Antwort: ber ba Bo ist, und über: haupt, wo bieser 3ch ein bestimmtes Empirisches sein foll; da if er immer ein Gingelner, ein Stud aus ber-Mannigfaltigfeit bes Einen 3ch. Das 3ch überhaupt ist nur Anfang und Grunde lage ber Birklichkeit, ber in ihr zu gestalten be Stoff-In ber wirklichen Wirklichkeit (biefer Ausbruck hat hier Ginn) u ber berausgestaltung ber (formellen) Wirklichkeit zu bestimmte Unichauung gerfallt biefes Ich nothwendig in Iche. Jenes übe haupt ist Substantialität, Stoff; die Spaltung ift Forth stimmung biefes Grundstoffs ber Belt, alfo Accidentalita Run ift die Birklichkeit nur in biefer Fortbestimmung; alfo bi Ich ift wirklich nur als biese Einzelnheit und Mannigfaltigkeit.

Diese Anschauung überhaupt tragt nun ganz ben Charaft ber Birklichkeit. Die Anschauung der Ichheit felbst und ih modi, die Iche, erstrecken sich so weit, als fie sich eben erstrecke weil es so ist: wie viele, wie weit, beruht bloß auf der Aussi ber faktischen Anschauung, ist rein faktisch, ohne allen weiter auszuführenben Grund. Alfo ein Spftem von Ichen, wenn in einem gewissen Sinne bavon sich follte sprechen laffen bloß in jener Einheit ber Unschauung, welche aber in Be hung auf ihren Umfang felbst rein empirisch ist, nicht in irge einem begreiflichen Gefete begrundet. Durch die Form bes s griffes, daß diefer ift Einheit, haben wir bewiesen, daß De nigfaltigfeit überhaupt, als Genesis ber Ginheit sein muffe : n aber welche, und wie weit fie fich erstrede, bieb ift gefes

Und bei dieser Unergrundlichkeit muß es denn auch ferner bleiben. Denn in ber Form ber Wirklichkeit ber Erscheinung liegt Richts, als daß überhaupt Mannigfaltigfeit fei. Gin bestimmendes Gefet für diese Mannigfaltigkeit und ihren Umfreis konnte nur aus bem Inhalte der Erscheinung hergenommen werden. Won diesem Inhalte giebt es aber keinen Begriff, sondern nur eine Unschauung, in der Region y, welche selbst diesseits der individuellen Spals tung fallt. Diese absolute Unbeschränktheit ber Erscheinung we= nigstens (Unendlichkeit fage ich nicht;) in Darftellung ber Iche burch bas formale Gefet ber Erscheinung, und bag Jeber über die Einheit der Gemeinde verwiesen ist an seine eigene faktische Anschauung, durchaus aber nicht an irgend einen gefetlichen Begriff, ift auch wohl zu bemerken, um Irrthumern über biefen Punkt vorzubauen, die aus der allgemeinen spftematischen Tendenz ber 28. . 2. entfteben fonnten. Die B. = &. halt sich in der Re= gion der Begriffe, wo Alles nach Gefeten einhergeht, und nicht in ber ber Unschauung, wo Alles faktisch ift. Darüber giebt es aber kein Geset. Noch klarer wird diese Unbeschränktheit erhellen in ber Untersuchung, was bie individuellen Iche eigentlich find, und wie fie fich verhalten zu bem Ginen 3ch - ber Erscheinung felbft.

XVIII. Vortrag. 2) Die wirkliche Erscheinung erscheint sich als eine Mannigsaltigkeit einer, in ihrer Selbstanschauung gegebenen Einheit von Ichen badurch, weil sie sich erscheinen soll, als mit Freiheit innerhalb bieser gegebenen Mannigsaltigzeit, und von ihr aus sich erhebend zur Einheit. Lediglich dadurch und darum. Also, so weit wir dis jeht sind, ist die eizgentliche Spike und der Sie der Wirklichkeit der Erscheinung gar nicht irgend ein in der Anschauung gegebenes Sein (nicht jene formirte, zum Bilde oder Bilden überhaupt formirte Bildungsztraft), sondern vielmehr eine bestimmte Freiheit der Bildungstraft: und zwar die Bestimmung zur Anschauung der Einbeit

fich au machen, bie Ginheit au bilben. Diese Einheit wer sett poraus, als ihren terminus a quo, bas Gegentheil ber Einheit, Die Erscheinung soll sich benten als Einbie Mannigfaltigfeit. beit: bas fest Manniafaltiafeit voraus. Diese Mannigfaltigkit barum muß in ber Selbstanichauung, vor bem Dach en ber Ein (Seber wird fich ansehen als Einzelnet, beit voraus, fein. barum, weil er fich erbeben foll gur Ginficht ber Ginbeit, und biefe Erhebung nicht als fein Sein, fondern als feine Erhebung anschauen foll. Dies ift ber Grund ber Mannigfaltigkeit). Run ist die Mannigfaltigkeit = Birklichkeit in formirter Anschau ung, die Einheit bagegen Ueberwirklichkeit in dem noch ju formirenden Begriffe; und so mare bies die Spite und ber Dit telpunkt zweier Belten, ber, wenn er gesetzt ift, auch bie beiden Belten mitfett. Dies ift bis jest ber bochfte Punkt unferer Be trachtung, von bem ich wunsche, baf er Ihnen flar sei. fest Eins das Unbere nothwendig. (Eine bobere Frage mare: warum nun Mittelpunkt einer Zweiheit?)

3) Lassen Sie uns Alles zusammenfassen in einer systematisschen Uebersicht: die Erscheinung versteht sich: das ist der Hauptsat. Durch dieses formale Sein wird sie eine Beziehung auf sich selbst im Verstande, oder ein Ich. Dieses Ich als Grundsorm zerfällt in zwei Ansichten: weil nämlich die Einheit ersehen werden soll durch Denken, so wird aus derselben Ichsorm auch eine Mannigsaltigkeit. In diesem Ich, ob man es nehme einsach oder vielsach, ist nun abermals eine Doppelheit, nämlich eine Welt des Seins, und eine Welt der Freiheit, welche beide wieder ein unendliches Mannigsaltige enthalten.

Stellen Sie mit mir folgende Betrachtungen an. Obwohl sie hier zunächst abgerissen erscheinen mochten, so sind sie doch im Ganzen begründet; daß ich mit benselben wieder hinaufsteige zum hochsten Begriffe der Erscheinung, geschieht mit Bedacht.

1) Das Qualitative an ber Erscheinung, die Beziehung bas selben auf bas Sein, erscheint nicht als ein unmittelbares

und gegebenes Sein berfelben, fonbern als ein Principiat, und fie, ble Erscheinung, als bessen Princip. Nebensache ift es, baß in dem Begriffe eines absoluten Princips, eines Princips in ber Form bes Geins, Unenblichteit schlechthin gesett fei: es bort nie auf Princip zu sein, sein Principiat kann darum nie erschöpft werden. Dies ift unmittelbar flar, und bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. . Das ganze Berhaltniß aber, bag namlich bas Qualitative in ber Erscheinung nicht erscheinen fann als ein gegebenes Sein, sondern nur als Principiat, kommt bas ber, weil die Erscheinung in ihrem blogen formalen Sein befonders begriffen werden muß, darum diefes allein als ichlechts bin Gegebenes erscheint; ber Inhalt ber Erscheinung aber mit Diefem Ersteren fich nur vereinigen lagt in ber Form ber Genesis, also in ber bes Principiats. (Beibes eben schlechthin nur im Begriffe).

- 2) Dieses nun vorausgegeben und eingesehen; setze man, bag bas formale und substantielle Sein, als unmittelbar des gottlichen Erscheinens Sein, in feiner Grundform fei Princip, rein und ohne allen weiteren Busat: - fo wurde erfolgen eine absolute Schopfung aus Nichts, gemäß bem innern, qualitativen Gefes, und abbrudend dieses Geset ber Erscheinung. Diese Schopfung aus Richts wurde, ba die Erscheinung absolutes Princip ift, frei= lich fein eine unendliche, wobei wir uns freilich noch nicht eigent= lich etwas Bestimmtes benten konnen, welches fich in keinem Bilbe fassen läßt. (Bersuchen Sie es! bie Grunde ber Unbenkbarteit liegen in unserer gangen Lehre). Mit einer solchen Schos pfung aus Nichts mare nun die Darstellung ber Erscheinung in ber Birflichkeit und ihr Umfreis geschloffen: (benn bie Erschei= nung follte erscheinen, wie fie ift, fie erscheint aber, wie fie ift, in ihrem Principiate:) d. h. es gabe nicht etwa ein Berstehen und Geben biefer Schopfung, sondern fie mare burchaus unfichts bar.
- 3) Daß bies nicht so ift, noch fein kann, nach bem Grundsgesetze bes Seins ber Erscheinung, baß sie nur ift, inwiesern ste sich recht versteht, wissen wir. Wie nun, ift es anders? Bas bleibt an bem Gesagten mahr, und was tritt Reues zu bemselben

bingu? Babr bleibt, dag bie Erscheinung Princip fei und fic auffere nach bem Bilbe und Gesche ihres inneren Geins. auguseben aber ift, daß fie bieses thut in der Form absoluter Sichtbarteit und Begreiflichkeit ihrer felbft, in ber Form bei absoluten 3ch, (und zwar hier durchaus in der Form bes Ginen 3d, der Ichbeit überhaupt). Ferner: mas thut nun biefe Rorm bes Ich bingu? Durch bas Sch, als formalen Bilbes bes Begreifens liberhaupt, ift gefest ein absolutes Anschauungsbild, als basjenige, an welchem biefes Begreifen in feiner Korm bargestellt wird, gebend absolut empirischen Stoff. alles Bild der Freiheit, als der Fortentwickelung bes Ich, nut möglich als Beiterbestimmung jenes burch bas Ich vorausgegebenen Stoffes. Der Begriff bes Princips ift barum burch ben hingu tritt ber Ichform ober burch bie Anschaubarkeit, weil bie Ans schauung bes Principseins einen Gegensat und gleichsam Anhalt forbert, weiter also bestimmt, bag bas Princip nicht fei Schaffen aus Nichts, sondern Fortgestalten eines gegebenen Stoffs, bies, sage ich, ift durch das Ich gesetzt, in feiner absoluten Gin: beit, benn folder vorausgegebene Stoff liegt schlechthin in ber Ichform.

Fortgestaltung bemnach, nicht Schöpfung aus Nichts. 3war bleibt diese Schöpfung aus Nichts in verschiedenem Sinne, wel: ches ich an biefer Stelle flar machen muß, und zwar will ich es Ihnen so klar machen, daß, wenn Sie nur bies vernehmen und merten, es Ihnen fernerhin unmöglich fein foll, aus ber Rlarheit herauszufallen. Buvorberft, bas qualitative Bilb bes Principiats, welches wir y genannt haben, bas Ibeal, ift reine Schöpfung aus Nichts. Im unmittelbaren Erscheinen Gottes, in der bochsten Ansicht, die wir von der Erscheinung faffen kon: nen, ift bas Ideal, eben ber Inhalt biefes gottlichen Erfchei: nens, Bild Gottes, wie er felbft innerlich ift. Bild ift nun gar nicht wirklich, wenn wirklich sein beißt: für fich fein, weil die Erscheinung, inwiefern fie folches Bild ift, felbst nicht wirklich, nicht für fich ift, sondern nur ift an Gott, als fein Accidens. Der Grundpunkt ber Birklichkeit ber Erscheinung ift Bildungetraft; ba nun bie Erscheinung aufolge

Dieser Bildungefraft erscheinen muß, wie fie ift, so mare jenes gottliche Bild Gefet ihres Bilbens; und bie Bilbungefraft murde unter diesem Gesetze entwerfen das Bild jenes ersten Bildes Got= tes, ober bas Schema II. Und zwar wurde (wohlgemerkt: bies ift bie Boraussetung;) jene Bildungsfraft aufgeben in biesem Bibe, und sich selbst in diesem Entwerfen weiterhin unsichtbar bleiben. (Daffelbe Bild ber reinen Schöpfung aus Nichts). Go nun aber fann es nicht fein, die Erscheinung foll nicht unfichtbar bilden, sondern sich selbst sichtbar und verständlich; sie soll in allem ihrem Bilben haben ein diefes Bilben begleitendes Bilb ihrer felbst in reinem formalen Sein. (Im Borübergeben wollen wir bemerken: hier ift der eigentliche Beweis der Nothwendigkeit, baß bas formale Sein ber Erscheinung befonbers beraustreten muffe, in Einem Blide gegeben: in Allem, was der Erscheinung augeschrieben wird, muß fie fich versteben; auch alles ihr Bilben muß bemnach begleitet fein von bem Bilbe, bag fie es ift, die da bilbet, und bas ift eben bas formale Sein ber Er= Sie foll haben ein Bild ihrer felbst = 3ch. scheinung). gleich dies noch bemerkt: Dieses Postulat: Die Erscheinung soll mit absoluter Bilbungefraft ein Bild von fich entwerfen, set burchaus ein Doppeltes; einmal: fie foll ein Bilb ihres Inhalts entwerfen, und fie foll zugleich in biefem Entwerfen und Bilben fich zusehen; in einem Bilbe ihres formalen Daseins überhaupt. Lassen Sie uns nach biesem Zusate nochmals unseren obigen Sat erwägen: das Bild Gottes, das in der Erscheinung liegt, ift Gefet ber absoluten Bilbungefraft. Dben richteten wir dieses Sefet an die reine Bilbungefraft, jest nach unserem Busate nicht an die reine, sondern an die schon burch ein anderes Gefet. burch bas ber Gelbftanschauung bestimmte, schon zu einem Sch geworbene, und in ber Ichform bilbenbe. In ber Ichform aber liegt ein Stoff: Die Principheit bilbet fich barum als eine Birffamteit am Stoffe; und ba ber Stoff ein absolut Manniafaltiges ift, als Drbnung bes Stoffes.

Run zwar ist dieser Stoff selbst durchaus nichts weiter, wie aus der Ableitung hervorgeht, als lediglich das Glied der Sichtbarkeit des Princips in der Ichsorm. Das Princip. ober bas Ich, wird badurch auf keine Beise bestimmt, sonden es erhalt nur badurch seine Bilblichkeit als Ordnung. — Es ist ja nicht, wie ich oben mich ausbrückte und erwies, zwischen dem Principe und dem Stosse (der Natur) das Verhaltniß irgend einer Wechselwirkung, so daß das absolute Gesetz wieder annehmen müßte seine Rückbestimmung von der Beschaffenheit des werbandenen Stosses; (das ist eine heillose Lehre der Schwäche:) sondern es ist rein und lauter das Verhaltniß der Principseit, der Stoss ist nur das, woran das Begreisen sichtbar werde, und welcherlei er sei, darauf kommt es durchaus gar nicht en.

Sodann: der Stoff selbst ist freilich auch Resultat eine absoluten Schöpfung aus Nichts, nur nicht der schon hingebildeten und vorausgesetzen Principheit; denn diese setzt ihn voraus, sonbern der dieses Princip selbst in der Ichsorm bildenden reinen Bildungstraft. Der reinen Bildungstraft, denn zur reinen mussen wir freilich immer zurücksommen: nur daß diese nicht durch das einsache Geset, sich zu bilden als Princip, bestimmt ist, sonbern durch das doppelte Geset, zu stellen ein Bild ihres Inhaltes, und ein Bild ihrer selbst, als der bildenden. Durch das letztere, das Ich, die reine Bildungstraft, wird der Stoff geschaffen schlechthin aus Nichts, selbst gesetzlos, damit es nur zu irgend einem kommt.

XIX. Vortrag. 4) Lassen Sie uns sogleich bieses Bild y, dieses Ibeal beschreiben, immer noch aus dem Standpunkte des Einen Ich heraus; denn ich will ja missen, wie zu dem Sinen sich die individuellen Iche verhalten. Es ist der Form nach Bild einer Principheit, mithin Bild eines unendlichen Bildens des Stoffes, eines unendlichen Ordnens desselben. (Bild einer Ordnung, zu welcher es niemals kommen kann: der Stoff wird nie geordnet sein, wie er nach dem Bilde geordnet sein soll, keiner wird rein ausdrucken die Göttlichkeit, sondern nur in einem gewissen Verhaltnisse ihr Bild). Dies giebt um seiner Un-

enblickeit willen gar kein Bild, benn es fehlt ihm bie Sonthesis mit ber Begriffsform, Die Geschloffenheit. Wie soll es also bie= felbe erhalten? Es muß ja, zufolge bes oben aufgestellten Sages, bieses Bild y aufgenommen werben in die faktische Form bes 3ch, es ist allemal ein Accidens des 3ch: ich bente, ich sebe ein: und ba es in ber Form ber Unenblichkeit nicht aufgenommen werben kann in biesen Begriff, so ift flar, bag jum Behufe bie fer Subsumirbarteit bas Bild gerfallen muffe in manniafaltige Theile, in eine unendliche Reihe folder Theile, b. i. gefchloffener Bilber, geschloffen burch ben Begriff bes 3ch, bas fie Bie wurden fich etwa diese Theile verhalten? konnen wir Die Reibefolge construiren? Der Stoff ift schlechthin gegeben, ganz und vollendet, burch bie Ichform. Bie nun ein y zuerst aufgeht, - und es geht irgend einmal querft auf: - fo enthalt es ein geschlossenes, bestimmtes und begreifliches Bilb einer Orbnung biefes Stoffes, über feine unmittelbare Begebenheit binaus. Man fete ferner: y nach feiner Unendlichkeit gebe auf in einem neuen Bilbe: welchen Stoff tann bieses Bilb neuer Ordnung baben? Wie kann es ein neues sein, d. h. wodurch verschie ben von bem ersten Bilbe? Bu Grunde liegt ja bem gangen v bie absolute Einheit bes gottlichen Bilbes, und y bekommt scine Gestalt nur burch ben zu ordnenden Stoff. y tann barum verichieben fein nur, inwiefern es einen anbers georbneten Stoff Bober foll aber biefes Undersgeordnetfein bes Stoffes ordnet. tommen? Er ist ja gegeben schlechthin, wie er ist? Antwort: ber Stoff mußte geordnet fein nach bem erften Bilbe; und nur unter Boraussetzung einer folchen erften Ordnung ware bas zweite und neue Bilb moglich. Und eben fo verhielte es fich mit bem britten und vierten, und so ins Unenbliche fort: so daß bemnach bas Gine Bilb ber absoluten Orbnung bes Stoffes, zu welcher es in alle Ewigkeit nicht tommen tann, in feiner Birklichkeits= form, als accidentelle Anschauung bes Ich, zerfiele in eine un= endliche Reihe von Bilbern, beren jedwebes wieder fett eine neue Ordnung und Gestaltung ber unmittelbar gefetten Gestalt bes Stoffes; fo bag barum in biefer Reihe jebes nachfolgenbe Blieb nothwendig bedingt ift durch ein vorhergegangenes Gestalten und Ordnen bes Stoffes nach einem ahnlichen Bilbe, bis herauf zu bem allerersten Bilbe aus dieser Reihe, = y, welches unmittels bar an den gegebenen Stoff sich anschließt, und nicht sett ein vorausgegangenes Gestalten; mit welchem darum die ganze Entwicklung und Gestaltung der Welt nach Freiheitsgesetzen erst anz hebt: also dis hinauf zum eigentlichen Ansangspunkt einer Welt durch Freiheit.

5) So, fage ich, ficht biefes Bilb ber Principheit aus, von bem Standpunkte bes Ginen 3ch aus es angeseben. Aber ein foldes Gines 3d ift nicht in ber Birklichkeit. In ibr ift bas Ich zerfallen in einzelne und besondere Iche, zufolge bes ange führten Gesetzes ber burch Denten zu erzeugenden Ginbeit. 2806 wird benn nun burch biefes Berfallen bes Ginen 3ch in mehrere an jenem Bilde ber Principheit geanbert? Nicht wird geanbert ber gegebene Stoff; die Welt ist schlechtbin für alle Eins, und in der Weltanschauung sind sie gar nicht geschieden. Urbild y, das Ideal, wird durch diese Spaltung nicht gean: bert, benn bies ift bas Bild Gottes, und ift Eins und bleibt Eins, wie Gott. Auch ift schlechthin Gine die Kraft, wo fie einbricht in die Welt; daher auch alle immerfort die Produtte ber Wirksamkeit und Freiheit Aller seben, weil ihnen eben ju Grunde liegt und ihr gesammtes innerftes Wesen ausmacht die bleibende Anschauung dieser Kraft Aller. Auf diese Beise kann Jedem erscheinen das Bild ber Ordnung aus der überwirk: lichen Belt: Jedem erscheint ber gegenüberliegende Stoff, an meldem jene realisirt werden foll; welcher zuerst eingreift und wirkt, der bringt das erste Glied hervor, welches nun offenbar baliegt ber Anschauung Aller, und in ber Ginen Anschauung Aller bie Gestalt des Ideals andert. Wer der Erste ist, ersehe diese neue Gestalt, und greife ein und wirke; er wird es thun fur Alle, und für die Anschauung Aller, indem dadurch wieder für Alle offen baliegt die Möglichkeit bes britten Bilbes; und alle weitere Fortgestaltung bes Ibeals sich nun nach feiner Bilbung richten muß: und so ins Unendliche fort.

Und auf diese Weise werden denn alle Individuen zusammen als ein unum collectivum immersort das Eine gemeinsame Ich

ausmachen, wobei es bennoch in eines Jeden eigener Macht läge, velchen Anthail er nehmen will an der Fortgestaltung der Welt. Alle wären stets Eins in der Anschauung des Zwecks, in der Anschauung der Einen Welt, im Zustande ihrer Fortentwickelung, und in der gemeinsamen Kraft, als deren Stellvertreter und darzum als der Stellvertreter Aller im Gebrauche dieser Kraft, jeder Einzelne nach Belieben sich hinstellt. Geschieden wären sie nur varin, daß Ieder in sich selbst anschaute den Zweck, die Welt und die gemeinsame Kraft. Zweck, Welt und gemeinsame Kraft bleizen Eins, und nur die inneren Bilber derselben vervielsachen ich nach den Individuen, in welche nach dem Gesetze das Eine Ich zerfällt: — und in sich selbst faßten sie den Willen und Entschluß.

So ist es nun zum Theil allerdings, zum Theil aber (was veiter zu erklären sein wird,) ist es nicht so, sondern soll es nur so werden. In dieser ersten Rücksicht sind die einzelnen Insividuen, — aus der Nichtigkeit der Natur nämlich schon herzusgehoben, und in die Sittlichkeit hineingeführt, denn unter weser Voraussehung allein haben wir die Gemeinde geschildert; — sie sind gar nicht so verschieden, als man glauben sollte. Isser kann einsuhren das gemeinsame Ziel in der gemeinsamen Welt ür Alle. Alle sind schlechthin Ein und eben derselbe gestaltete Ville, weil sie stes haben von der Einen Seite dieselbe Eineselt, an der sich das Bild ihres Willens gestaltet, von der anseren dasselbe Ideal, stammend aus dem Urbilde Gottes, welches sind ist für Alle, und nur in Absicht des inneren Entschlusses erschieden: und darum nur im unmittelbaren Eingreisen sind sie och geschieden.

6) Aber folgende Betrachtung anbert, ober beschränkt vielmehr loß, die jest gewonnene Ansicht: das Individuum ist nicht bloß drincip in der gegebenen Welt, sondern es ist auch ein Glied nd Theil derselben, darum, weil eben das Princip der Welt icht dargestellt ist an Einem Ich, sondern in viele zerstreut. Das Eine Gesammt-Ich ist bloß Princip der Welt, gar nicht insgrirender Theil derselben). Als solcher Theil siede Indivisuum die Welt an aus seinem Standpunkte, und dieser Stands

puntt giebt ihm eine Ordnung ber Auffaffung, welche nur ift fit biefen Standpunkt, und burchaus für keinen anderen. Sebes Individuum hat daher seinen besonderen Standpunkt. De nun bas Ibeal fic anschließt an bie einem Jeben gegebene Ordnung und biefe fortbestimmt; fo ift insofern flar; bag fcblechtbin in Je bem bas Ibeal fich anders gestalten muffe, indem eben bie aus feinem Standpunkte fliegende gegebene Ordnung ber Belt ja ein Glied ber Bestimmung ift, bag also Jeber nach Maasgabe seiner Ansicht ber Belt insofern haben muffe sein eigenes Ibeal. Run aber ift jeber Punkt in bem Gangen ber Belt Bild bes Gangen, b. b. bas Ganze läßt aus jedem einzelnen Punkte fic verfichen und berstellen, und so find benn alle individuellen Ibedie, die burch jene Standpunkte bestimmt find, nur Bilber bes Ginen Abeals für das Eine Gesammt=3ch, welchen fich durch Aurucksub rung auf den Begriff bas Individuelle abstreifen laft. Dies foll nun, ba bas gottliche Bild wirklich und in ber That gebildet ift im Gefammtbilbe, wirklich gefdehen: alle individuellen Bil ber follen erhoben werben zur Einheit und Allgemeingultigfeit, und nur aus diefer beraus foll gewirkt werben. Und so man benn ber erfte 3wed alles individuellen Birtens ber, baf es a nehme die Form der Gesammtheit und Einheit, bas Gap bilbe und fich von ihm bilben laffe: welche Korm ber Gesamm beit, in ber Lage einer Welt, wo die Bahl ber Individuen au nicht abgeschloffen und begrangt ift, sonbern die alten immer al geben und neue entsteben, felbst ein Biel fein burfte, bem mat Für biefes Wirten bes Inbividuur fich nur annabern tann. mußte erft festgesett sein ein allgemeingültiges, individuelle Birten überhaupt. Diefes ift nun bas Rechtsgefes. balb ber Granze biefes Rechtsgesetes mag nun bie Bilbung eine gemeinsamen Weltansicht Aller versucht werben. Dies ift nu flar bas Biel bes irbischen Lebens, bas ba Tob hat und Gebur in welchem die Gemeinde der Iche erst wird, und dies ift wel auch ber Geift bes Wirkens Aller, welche ihre Bestimmung va fteben. (Die individuelle Ansicht soll fich in die Ansicht All In biefer Belt aber ift nur eine Unnaberung a verwandeln. bieses Biel möglich; also bie Korm bes Erbenlebens ift nicht d

vollendete Darstellung bes Bilbes Gottes, sondern nur dazu ba, um die sittliche Vernunftgemeinde wirklich zu machen, und ein Kunftiges Leben kann nur darin bestehen, daß diese sittliche Verzunnftgemeinde in ihrer Einheit und Geschlossenheit gegeben sei, um das Bild Gottes in sich darzustellen).

. Nachstens werden wir durch eine Ueberficht des hier und in ber Logit Gefagten schließen, und es anknupfen an ben Bortrag Sett noch folgende Bemerkung. Wir haben gefagt: bas Sehen, als Bild, ruht schlechthin nur auf bem Sein: · ein in sich geschlossenes Sehen sett barum ein in sich geschlossenes Diefe fefte Grundlage muß auch ber Philosoph haben. Undere haben integ zwei folder Grundlagen; bie Natur und bie Iche; bleiben also bei einem Duglis fteben: barin aber ift kein Busammenbang und keine Einbeit. Denn wie die materielle Welt in die Iche hineintrete, ober wie bas Bild ber Birksamkeit aus Diesen Ichen hinauskomme in die materielle Welt, darüber hat noch Niemand etwas Bernunftiges gesagt. Solche Dualisten find aber fast Alle ohne Ausnahme, ungeachtet es Biele felbft nicht glauben: fo auch die Naturphilosophie, indem fie lehrt, die Na= tur, als Etwas an fic, breche jum Bewußtsein burch, als bem ameiten Un sich. Schenken wir ihnen indeg bas Erstere. Was find aber diesen Philosophen die Iche? Offenbar Dinge an fich, Substanzen schlechtweg, ein Sein, auf welchem ihr Philosophiren ruben kann; ein Sein, bas bas Biffen hat als Accibens, bem bas Wissen inharirt. An diese Iche ift bas Wissen vertheilt, und es giebt nach ihnen überhaupt tein anderes Biffen, als welches Beiter hinaus ift ihre Philosophie bloße Kas biefe Iche haben. techismuslehre. - Belches ift bagegen unfere Unficht?

Daß wir ein absolutes Sein, auf welchem unser Sehen ruht, an Sott haben, bas thut hier Nichts zur Sache; bieses absolute Sein haben wir nur, um barauf zu reduciren Alles, was als Nicht sein verstanden wird, und barum in einem Sein begrundet werben muß. Bas ift aber für unsern Behuf unser Absolutes gewesen? Absolutes Bilbwesen; Bilben; biefes mar bas rein Substantielle; (bag biefes Bildwefen wieder an Gott, Gottes Erscheinung ift, gebort nicht hierber); biefes Bilbwefen laffen mir nach einem Gefete gebilbet werben, auf eine bestimmte allein mogliche Beife, ju einer Gelbftanfchauung. (Bohlverflan: ben : Beffen Gelbstanschauung ? Segen Sie etwa irgend Etwas voraus, bas fich felbst anschauen foll? Reineswegs, sondern eben aus bem Bilbe, aus welchem Alles fich entwidelt, wird bie bes ftimmte Bildform zur Selbstanschauung; bas Selbst ift Michte, als dies so geformte Bild). In dieser Selbstanschauum if nun das auf diese Weise geformte Selbst, das ja durch und durch Nichts ift, als Bilbmefen in folder Form, weiter anschau: bar so und so: bas bem Gelbst zugeschriebene Bild ift gesormt auf gar mannigfaltige Beife; theils als Bilb feines freien Er zeugens von Bilbern, theils als Bilb feines Seins. Bu vorberft nun, wer hat ober ift biefes soweit beschriebene Bib? Irgend ein Ich? Rein, fondern bas absolute Bildwefen, wel ches wir vorausgeset haben, ift felbst zu einem folchen Bilbe Alles barum, was ferner bem Ich beigelegt wird, ift im Grunde auch jenes Bildwefen und Element im hintergrunde. - In diesen Bilbern liegt unter Underm auch die Ginheit; Erzeugung einer Ginheit aber fest eine Bielbeit. Sch frage: wo liegt bemnach eigentlich die Ichanschauung? ist sie Gine? Die Einheit hat die Bielheit, nicht aber hat die Bielheit, Ginzelnheit und Untergeordnetheit die Einheit, was ja schlechthin unmöglich Also da liegt die Berwirrung jener falschen Philosophien, daß nach ihnen die Iche haben sollen das Wissen; nicht in uns ift bas Biffen, bas absolute Bildwefen, bas Erscheinen Gottes, fonbern wir find in ihm, und find feine Bestimmung. biefes Eine Wiffen uns, ben individuellen, beilegt, und mas ben Individuen als folchen überhaupt zukommt, ift bas Wenigste und Unbedeutenbste.

Und so ist benn nach uns zuvörberst Gott, sodann sein Erscheinen, sodann bas Erscheinen bieses Erscheinens; und jeder Niedere bis an's Ende, d. i. bis zum Ich Individuum, in welchem bas Produkt ber Sichdarstellung ber Erscheinung sich schließ;

ist die Form seines Höheren. Alles barum, was man das Erscheinen, die göttliche Form nennen will, sind Formirungen Sotztes, und dieser ist die letzte Stütze, auf die wir Alles gründen müssen. Insosern alles dieses dis auf das Individuum herad ist; ist Alles unsichtbar, unabhängig vom Sehen; denn es ist selbst das Sehen, und dieses letztere seine Form, denn das Sehen ist ja nur das Formale dieses Grundprincips.

Nun wird aber ferner zwar nicht alles Seben gesehen als seiend: (man kann sehr wohl benken, und diese Unachtsamkeit ist sogar eine Quelle grober Irrthumer geworden:) aber es kann wenigstens alles Sehen also gesehen und restektirt werden: bann aber wird es gesehen als Accidens des Ich Individuam, welches der lette Punkt der Wirklichkeit und der Träger derselben ist, das Glied, dem alle Wirklichkeit subsumirt wird. In dieser Wirklichkeit des Schens nun sind alle jene Glieder, die jenseitst des individuellen Ich liegen, Einheit des Ich, das absolute Bilder wesen, die gottliche Erscheinung, Gott, schlechthin im Bilde, d. h. abgebildet, nicht für und an sich. Diese doppelte Beise derselben, zu sein, muß man wohl unterscheiden. Gott selbst ist nicht durch das Denken, sondern an ihm vernichtet sich das Denken. Wenn Gott daher erscheint, so ist er nothwendig auch noch ausser der Erscheinung in absoluter Seinsform.

Wer also die Iche als Absolutes sett, der hat eben nur Bilber, und ist durchaus inconsequent.

XX. Vortrag. Uebersicht bes hier Abgehandelten; die Logik, in deren Berbindung wir hier geredet haben, inwiesern sie ein besonderes Resultat gegeben hat, mit eingerechnet. In Beziehung auf die W. = L. als Borbereitung dazu. Unsere Frage ist: was wissen wir bisher! was haben wir von der W. = L. noch zu erwarten? Und wie wird die lehtere einherzugehen haben, um die ungelösten Fragen zu beantworten?

Worin bas Wefen ber W. = E. felbst bestehe, tann und wohl schon jest aus einigen beilaufigen Bemerkungen beutlich geworben

sein; jest wollen wir ihren Begriff bestimmt aufstellen: ohne Beziehung auf irgend ein aufferes Resultat und Iweck, wur insnerlich.

Buvorberft. - Die BB. = E. felbft muß, nach bem bekannten Grundfate, ju ruben auf bem Sein : ein festes, bestimmtes und fich felbft gleichbleibenbes Dbjett haben. ift für die 23. . 2. das absolute Erscheinen, Bilbsein, Daraus folgende Cate: Bas ift Bildwefen über: Bilbwefen. baupt? Es giebt bavon nur einen negativen Begriff: Bilb ift Richt Sein, so wie umgekehrt, insofern Sein nicht Bilb ift. Doch hat bas lettere eine Beziehung auf bas Sein, und ohne Sein vermochte auch nicht zu fein ein Bilb, und mare es gar tein Bilb. Sebann. Absolutes Bilb ift bemnach Bilb bes absoluten Seine. (Wenn ich alfo fagte: Bilb Gottes, Erscheis nung Gottes, fo batte ich auch eben fo fagen tonnen schlechtweg: Bilb ober Erscheinen, namlich absolutes). Rur mit biefem Bilbe ober Erscheinen bat es die 28. 2. ju thun; bies ift das Objekt, der Gegenstand ihrer Einsicht und nichts Anderes. Dag bie 2B. . 2. bemerkt, bas Bild beziehe fich auf bas Sein, und brude aus baffelbe, gebort jum Begriffe bes Bilbes felbft, und wird barum nicht gefagt um bes Seins willen, und um bies ju erklaren, fondern bloß um bes Bilbes willen, und um bics baburch zu erklaren. Go ift bemnach die 2B. = E. nicht Sein &= lehre, denn eben solche giebt es unmittelbar gar nicht, sonbern fie ift Erscheinungslehre. Bas b. Erste mare.

Diese allein ift Objekt ber W. = E., und zwar ift biese auch überhaupt bas einzige Dafein. Ausser bem Absoluten giebt es gar Nichts, benn bie Erscheinung: biese ist aber in ihr selbet immanentes Dasein.

Ferner: Indem nun die BB. 2 &. gleich bei ihrem Ausgehen bieses Erscheinen zu ihrem Objekte macht, ist sie selbst doch allers bings über ihr schwebend, und ausser ihrem Objekte. Und doch sagte sie selbst: es gebe ausser dem Absoluten Nichts als die Ersscheinung: sie scheint demnach zu sein ein factum propositioni contrarium. Dies muß nun der BB. 2 &. im Ansange geschenkt

werben, bamit fie nur beginnen tonne, bis etwa biefer Bibers fpruch fich von felbft loft.

Das gottliche Erscheinen, sage ich, ist das Objekt, bie fefte bleibende Grundlage der 23. 2. Run aber miffen wir, bag alle Biffenschaft genetisch ift, Darlegung und Demonstration einer Fortbewegung und Erzeugung. Ist dies nun bie 28. = E., welches ist das genetische Princip derselben? Bus porderft: Wenn mahr bleibt, daß auffer dem absoluten Sein Dichte ift, ale die Erscheinung, so versteht sich, daß das genetis sche Princip der 28. 2. nur angewendet werden kann innerhalb ber Erscheinung und immanent, daß es ist ein Princip, bas Ers scheinen in sich selbst zu erzeugen und zu gestalten; sie kann nicht etwa aus fich felbft, aus ihrem Innern jemals berausgeben. Ber es noch nicht fest gefaßt hatte, ber fasse es an biefer Stelle: Nicht aus fich selbst herausgehend, etwa abwarts, als Schopferin eines Seins auffer ihr, wie etwa viele die 28. = 2. verstanden bas ben, als wolle sie die Dinge an sich aus dem Ich erschaffen Lassen, welches absurd mare: sie kann aber auch nicht über sich hinaus, aufwärts mit diesem Principe gehen; und selbst Gott, inwiefern er in der Erscheinung ift, ift ihre Sichgestaltung. Durch die Beschränkung auf diese angegebene Einheit des Objekts ist die 28. = E. fest geschlossen und bleibt geschlossen. Ferner :

Jenes fur eine B. = E. erforderliche genetische Princip ift nun dies: die Erscheinung versteht sich schlechthin, bas formale Sein ber Erscheinung ift ein Sichverstehen. Nämlich:

1) Dies bei biefer Gelegenheit klar machen, und bie bunkeln Ansichten über biefen Punkt auf immer abstreifen. Für die ges wohnliche Philosophie, b. i. für alle ausser dem transscendentalen Idealismus, giebt es nur Eine Form des Seins, das einsache Beruhen auf sich selbst, die sodann mit Unrecht Sein genannt wird. Dies ist allein die Seinssorm des Absoluten, und wird nach uns jedem Anderen mit Unrecht zugeschrieben. Für uns giebt es noch eine zweite Form des Seins: das Beruhen auf sich selbst, nicht einfach, sondern in einem Bilde; in einem Bilde sirtt und gesesselt sein an sich selbst, in Identität des Bildes und des Gebildeten, b. h. das Sichverstehen. In unserer

Philosophie kann barum allein mit Recht von Formen bei Seins die Rebe sein, weil wir im Sein selbst einen Gegmsattennen. Diese letztere Seinsform nun, die des Seins im Bertande, kommt allein zu der Erscheinung, und schlechthin tein andere. Diese Seinsform kommt ihr aber auch schlechthin zu, und dies ist die Bedrutung des Sates: das Sichverstehen ist die Seinsform der Erscheinung.

- 2) Daß bies nun so ift, und daß die Erscheinung überhaupt ist, liegt selbst lediglich im Sichverstehen derselben; es ist darum, da die Form des Verstandes ist ein Seinsten, selbst eben nur faktisch: die Erscheinung sindet sich auch vor als ein Sein.: Auch erklart sich hier schon die eigene Form der B.-L. das Sehen der Erscheinung als ein Objekt in der W.-L. Diese Sehen ist eben dad sich selbst Verstehen der Erscheinung, als ihrer absoluten Seinsform, ohne welche und ausser welcher sie such durchaus nicht ist. Also die W.-L. selbst ist die Erscheinung in ihrer Totalität. Hier ist der Ort dieser Einsicht. Die W.-L. sagt: ich din das Sichverstehen der Erscheinung, gehöre darum zur Erscheinung. Objektive abgeschlossen ist eben die Erscheinung nicht.
- 3) Bir wollen biefe Gelegenheit nicht vorbeigehen laffen, m ben Sinn bes transscenbentalen Ibealismus in Beziehung at Sein und Realitat bestimmt zu erflaren. Bufolge bes fo chen Gesagten ift nur bas Absolute in der ersten und allein mabren einsachen Form bes Seins. Die Erscheinung ist nicht in biefen Sinne: fie ift nur in ber zweiten gusammengesetten Rorm, ba Beziehung eines Bilbes auf fich felbst, b. i. in ber Form bei Sichverstehens. Mennen wir diese zweite Art bes Seins, up eben bie barin liegende Beziehung auszusprechen, etwa Dafeit Eriftent, Meufferung bes absoluten Seins; so heißt biefer Sat: Was da ift, ober existirt, ift da im Berstande. Dieser Verstand ist das absolute Element und der Trager alles Daseins, und auffer bem Berftanbe ift gar tein Dafein, benn Dafein beist eben nur Sein im Berffande, beibes ift burchaus ibentisch Der Berftand ift aber nicht Berftand von Richts, fondern & Erscheinung; und biese ist abermals nicht die Erscheinung von

Richts, sondern des Absoluten: und so ift denn, durch das Mitzelglied des Verstandes, das Dasein begründet im Sein, bezieht ich auf dasselbe, und versteht auch wieder diese seine Beziehung.

Dieses Sichverstehen der Erscheinung, fagte ich (welche als icht mehr bloges Erscheinen, sondern als Substantiv und Subanz eben auch nur innerhalb ber Verstandesform ist, ba fie uffer biefer Form nur Erscheinen, als Berbum, ober Accidens n Gott mare:) bieses Sichverstehen ift bas genetische Princip ber B. = E. Die Erscheinung, nicht wie fie ift an fich, b. i. an Gott, indern wie fie wird bem Blide ber B. = 2., und fich vermans elt und umgestaltet in diefer absolut zu ihr hinzutretenden Seinsirm bes Sichverftebens, ift Gegenstand ber Ableitung, bes eis entlichen Produkts und der charakteristischen Ginsicht ber 28. = 2. icht etwa, mas aus ihrem qualitativen Sein aus Gott folgt; nn aus biefem folgt Nichts, es ift schlechtweg: fonbern mas lat aus ber Form ihres Seins, ber Form bes Berftanbes, 8 ist die Frage, und der Gegenstand der Debuktion ber 29. : 2. ie 28. 2. hat es burchaus nur ju thun mit ber Form ber ischeinung, ober mit ber Form bes Daseins. Sie ift eine netische Ginficht bes Daseins überhaupt, Biffenschaft bes Die auffere Probe ber Bollstanbigkeit ber 28. = E. rbe bie fein, ob bas Dafein erschöpfend abgeleitet mare. Auch cobi fagt: die Aufgabe ber Philosophie sei: Dafein zu bullen.

Wie das Erscheinen an Gott wird burch seine Form, vorn Blide der W.=L., sagte ich: denn es gehört zum Bezfe, daß ich gleich diesen Punkt Ihnen klar mache. Bebenken ihier folgenden Widerspruch: das Erscheinen, das wirkliche wahrhafte aus und an Gott, ist nur in der Verstandeszm, sagten wir. Wie darum das Erscheinen ist, so ist es in Form, mit ihr verschmolzen, und in sie aufgenommen. sagen wir aber auch: die W.=L. läßt die Erscheinung erst seten in diese Form, sichtlich vor ihren Augen; scheidet also elbst aus von jener Verstandesform. Und so müßte die W.=es Verstandes rein sich entäussern, und dieselbe obz, für sich hinstellen zusolge ihres Wesens: sie wäre ein Bez

griff und Berftand bes reinen Berftanbes in feiner Absonbe rung. Und wenn bies bie 2B. = 2. allerbings vermag, fo mußte in bem von ihr abzuleitenben Sichverstehen ber Erscheinung unter Anderm auch das liegen, daß fie fich verftebe rein und lauter in ber blogen Form als Berftand; und die Bollziehung biefes Ber: Rebens mare nun eben bie 20. : E. Fur fie muß werben, was auffer ihr ift. Bie bie Erscheinung ift, ift fie in ber Form bes Sichverfichens: Die M.= 2. aber fieht fie eintreten in biefe Korm, fie muß bemnach biefe Berftanbesform und ber Erscheinung ut fprungliches Sein wieber getrennt haben, um bem Berben ber Sie läßt barum ein bloßes leeres Bib Bereinigung jugufeben. ber Erscheinung ohne allen Gehalt eintreten, und fich formiren in ber ihr bekannten, gleichfalls leeren Berftanbesform. Auffer ibr aber ift immer nur die wirkliche, nicht bloß in einem forma Ien Bilbe gefaßte Erscheinung in biefer Berftanbesform.

- 1) Dies fogleich gebraucht zur Erlauterung eines Sates: alle Bissenschaft ist genetisch, erklarend in Beziehung auf irgend ein porausgesettes Phanomen, bas ba eben ift. Was ift nun das Phanomen der B. = E. ? Untwort: bas Sein der Erscheinung in ber Berftanbesform; die absolute Berschmolzenheit und Concretion diefer beiden zu einem wirklich vorhandenen und gegebenen, verftanbigen Geben. Diese Synthesis und Berschmolzenbeit ber beiben ift es nun, welche bie 28. = 2. aufloft, um fie wieber werben zu laffen; in Beziehung auf biefe ift bie 23. = 2. gene: tifch: - im Bilbe gwar, weil bie urfprungliche Bereinigung unabhangig von allem Bilben eben schlechtweg ift; jeboch gugang lich bleibt, einem von ihr zu entwerfenden Bilde. eigentliche Punkt ber Genefis ber 2B. = &. (Dies wohlgemerkt. Ich werfe hier große Lichtmassen, die unseren zu machenden Beg beleuchten follen).
- 2) Hierbei wird zugleich Folgendes klar: Welches ift das der W. = E. ausschließend eigene und sonst nirgends vorkommende Geficht? Berstand setz Dasein. Ist nun die Erscheinung badurch, daß sie ist an Gott, eben in der Form des Berstandes gesetzt, sitt durch dieses synthetische Sein schlechthin gesetzt Dasein, und dies wird demnach verständig gesehen: keineswegs aber

wird gesehen das Setzen besselben, indem sodann der ursprungliche und absolute Verstand sich sclbst wieder verstehen mußte. Ausser der W. = L. sonach ist das Dasein absolut, und nicht genetisch, und eben darum gilt es gleich mit dem Sein, und wird
für dasselbe gehalten. Nur wenn, wie gesagt, der Verstand
selbst verstanden wird, als Setzendes des Daseins, wird das Dasein selbst in seiner Entstehung sichtbar, und wird sichtbar sein
Unterschied von dem schlechthin nicht entstandenen Sein. Dies
darum ist das der W. = L. eigenthumliche Sesicht: das Dasein
werden zu sehen. So muß die W. = L. transsendentaler Idealismus sein, und umgekehrt kann es keinen gründlichen und durchgeführten Idealismus geben, ohne die W. = L.

3) Wird hier flar bas Berhaltniß ber B. = E. zur wirklichen Erscheinung in ber Berftanbesform; und wenn man dies nennt: mirkliches Leben, bas Berhaltnig ber B. = E. zu biefem. Die 28. 2. fieht bie Bereinigung ber Erscheinung mit ber Berftans besform werben ; in biefem Gefichte hat fie bie Erfcbeinung. butchaus nur in einem leeren Bilbe, ohne allen realen Gehalt, (aus bem gottlichen Befen;) und muß fie fo haben; ber Gchalt nur absolut fattisch: fie aber genetisch. - In ber B. = 8. ers scheint barum in ber That-Richts; es ift in ihr nur bie Berftans besform fichtbar, ohne alles Berftanbene. Sie muß barum im= mer wieber in bas Leben verweisen, und kann nicht\_etwa burch fich baffelbe erfeten ober ftellvertreten. Bas thut fie benn alfo? Sie macht baber bas Leben flar, und lehrt bas Bahrhafte vom Schein unterscheiben, bas Reale von der Form. Dhne fie bleibt. burchaus Etwas verborgen: ber Ursprung und bie Wurzel bes Dafeins bleibt verborgen. Wer aber mit bem burch die B. = E. gebildeten Auge ins Leben geht, bem ift biefer Urfprung immet und allgegenwärtig klar. (Mus dem bunflen Gefahle biefes Gefetes mag wohl bie Rlage kommen, die Philosophie babe keine Reglitat. Diese wollen gern Alles mit einander haben in Ginenti Die Philosophie und bas Leben. Dies geht aber nicht. Die Bhilosophie ift nicht: bes Leben, fondern nur fein Bilb. in ber Philosophie errungene Klarheit mit bem Leben zu vereinigen. bas geht ; und bann wird bas geben ein Bilb ber Philips

fophie, und wird einhergehen nach ben in der Philosophie erkamiten Gesehen. Darin eben besteht der Erfolg dieser Klarbeit, das dem Menschen das Licht aufgeht über die einzige Realität im kiben, den sittlichen Willen, und daß alle andern vorgeblichen Reclitäten, mit welchen die im Dunkeln Tappenden sich muhen, mit mathematischer Evidenz ihnen sich verwandelt in bloße Schrimen des Betstandes zur Verständlichkeit eben jenes einigen Realen und Wahrhaftigen in der Erscheinung des sittlichen Willens).

Dies ift ulfo die B. : 2., und ihre einfache Aufgabe: zu unalpstren die Berftandesform.

Wir haben geschen: bet Verstand seit ein Sein; inners halb ber Erscheinung, versteht sich, welche allein er versteht: er formirt darum das allgemeine Bildwesen zu der destimmten Gestalt. Was wir bisher als Thatsachen des Bewustseins hingestellt haben in den beiden vollendeten Vorlesungen, sind darum solche seste, gegebene Formationen des allgemeinen Bildwesens durch und für den Verstand; (durch und für nämlich heißt dier ganz dasselbe. Das Verstehen ist schlechthin: darum ist Etwas durch dasselbe; indem es so nun ein Festes, Bestehendes set, ist Etwas für dasselbe:) welche Formation des Bildwesens wir in der W. 28. aus dem absoluten Formationsgesesse des Verstandes werden abzuleiten haben.

Was kennen wir bis jest von folchen Formationen? (Ich habe schon während des Vortrages mehrere Mal zu Uebersichten gesammelt das jedes Mal Vorgetragene: darum konnen wir jest kurz abkommen).

Buvorbetst: bie Erscheinung versteht sich formaliter, als seiend überhaupt (sie stellt hin das leere Bild einer Erscheinung, ohne allen Gehalt, dessen die W. 2. bedarf, um die Erscheinung zu formiren für den Verstand). Sie versteht sich, eben als Verstand, als Ich in leerer Form. Sich, die auf sich selbst Beziehung des leeren Bildes, die Identität des Verstehens und des Verstandenen. Dieses Eingreisen beider in einander, diese Duplicität in dieser Form der organischen Einheit ist die reine Ich form. (Wom es noch nicht klar wäre, der mache es sich hier klar: darüber kast sich micht viel reden, jede Verdeutlis

dung führt weiter vom Biele; es muß ben Menschen ergreifen, und bann muß er es festhalten).

Dieses Ich aber ist nicht ein Leerer Begriff, sondern Dar= ftellungsbild; als Berftand eben ftellt die Erscheinung fich bin, als perständiges Ich. Das Verstehen bezieht sich auf Bilber, alfo mit Bilbern; als Substang ber Bilber, welche hier Nichts ift, als Resultat des Sichversiehens, weil ber Berstand ein Sein oder eine Substanz sett. Dieses nun gilt im doppelten Sinne; theils als Bilder seines, des Ich, Seins, theils als Bilder feiner Freiheit oder des Bermogens, bie ersteren enthalt das System der Empirie, die gesammte gegebene Natur. Da im Ich, als seiend, abgebildet ift durchaus nur bie leere Form des Verstandes, ohne alles reale Verstandene; biese Bilber bes Seins aber nur bazu ba find, um biefe Berftanbes: form überhaupt barzustellen; fo find fie durchaus nichtig, ohne allen Gehalt und Bedeutung, leerer gleichgultiger Stoff: und es liegt im Berftanbeggesete bloß, daß ein folcher Stoff sein muffe, feineswegs aber, welcher. Die Bilber der zweiten Urt find Bilber eines Willens, welchen bas Ich schlechthin schopferisch in sich erzeugen kann und foll. Da nun bas Ich in dieser Rucksicht verftanben ift, nicht mehr, wie im Ausbrucke bes blogen Seins, als leerer Berftand, sondern als absolutes Princip über allem gegebenen Sein, und jenseits alles; so ift klar, daß durch diese Bilber ausgebruckt ift bas mabre Sein bes 3ch, bas burch ben blogen Ausbruck ber Berftanbesform gefest ift; (bein bas fo gefette Sein geht mit ber Empirie auf:) sondern bas ba fammt aus dem Erscheinen Gottes. Bohl aber wird auch biefes Sein, obwohl es nicht gefett ift burd bie Berftandesform, bennoch burch ben Berftand formirt. Die Erscheinung namlich, als Gubfang biefes Seins, was ba freilich auch eine Berftanbesform ift, - nimmt im Berftanbe ben besonderen Charafter eines absoluten Principes an, und biefer ift gang klarlich nur entsprungen burch ben Gegensat und die Negation bes gegebenen Seins. im empirischen Bilde die Substanz ift, das ift fie, fich gegeben: mas im Berftanbesbilbe bes Scins aus Gott fie fein foll, bagu muß fie ichlechthin fich machen : schlechthin aus Nichts. (Bemerten Sie die Entfiehung biefes Charafters bes Princips aus bem Gegensaße mit bem Sein in ber erften Stelle. Bauptglied : 'Sat : bie Erscheinung verfteht fich b. h. als fic verstehend, theils als Berfteben überhaupt, theils als Berfteben ibres wahrhaftigen Geins. Dieses boppelte Berfteben kann als doppeltes und entgegengesettes verstanden werden nur durch einen entgegengefetten Charafter. Das Berfteben des blog formalen Berftebens tragt ben Charafter bes Seins; barum muß bas ente gegengesehte Berfteben ber Realitat tragen ben entgegengesehten Charafter bes Princips. hier ift die erfte Disjunftion und Spals tung ber Ansicht vom Ich, theils als Substanz, theils als Prin; cip, entstanden burch ben Gegensat zwischen Gein und Berben, barum Principiat). In ber B. = E. muß nun die Ableitung die= fer Disjunktion aus ber realen boberen Ginheit bervorkommen. Dies mar die Eine Saupthalfte des in beiden Kollegien vertheilt In der Logit haben wir auf den ersten Theil reflektirt, auf die Empirie; in Diesem Bortrage haben wir bamit verglichen ben zweiten Theil.

Hiandesform geschlossen, und die Aufnahme der Erscheinung in die Versstandesform geschlossen, und die wirkliche Erscheinung der Erscheisnung erschöpft, wenn nicht noch ein anderer Umstand hinzuträte. In jener Form des Verstehens der Verstandesform selbst, = Ich, tritt die Erscheinung schlechthin ein, dadurch, daß sie ist. So sagen wir. Sie versicht darum dieses Eintreten selbst nicht, sondern sie geht auf in dem Resultate desselhen. Das Eintreten, oder vielmehr das Resultat davon, das Sein, die stehende Thatssache: Ich mit solchen Bildern, ist hier die letzte und höchste Spitze des Seins in dieser Form. Dann wird aber dem Satze widersprechen, daß die Erscheinung sich verstehe; hier aber ist sie Etwas, das Eintreten in die Ichsorm, welches sie nicht versteht. Zusolge des Ausspruchs dieses allgemeinen Satzes müßte sie darum verstehen auch dieses Eintreten. Was die eine Seite ware.

Nun aber beharrt ber fo eben behandelte Cat auch auf feinem Sinne: nach ihm kann die Erscheinung in biesem Eintreten

fich nicht verftehen. Denn wie fie ift, ift fie in biefer Form: das dadurch gesetzte Verstehen ist eben selbst Verstehen, und bas absolute Verstehen, nicht aber bas Verstandene. Wie waren nun wohl die Anspruche diefer beiben Gate zu vereinigen? Mur ba= burch, bag bas Berfteben im letteren Sinne allerbings nur moglich sei, nicht wirklich, daß es aber in der That und schlecht= hin möglich fei: daß barum in ber Ichform liege auch die Berstanblichkeit ihrer, als Erzeugung des ursprünglichen Berstan= bes. Das Produkt bes vollzogenen Verstandes aber wird sein bie Einheit der Jehform, mithin muß die Berftandlichkeit dieser Gin= heit, der terminus a quo einer solchen Mannigfaltigkeit und Wielheit der Iche sein. Indem darum die Erscheinung sich als absoluten Berftand schlechthin durch ein Berfteben sett, fest fie zugleich und in demfelben Schlage die hobere Berftandlichkeit und Erklarbarkeit bei fich führend, diese Form = 3ch, nicht als ein einfaches, fondern als ein mannigfaltiges, weil sie erst durch bie Bollziehung eines möglichen Berftebens werden foll zur Ginheit.

Wir haben darum hier schon eine viersache Formation bes Werstandes; einmal die Duplicität im Ich selbst, indem es theils angesehen wird als seiend, theils als Princip: dann eine innere Duplicität im Ich, indem es geseht wird einmal als ein Angesschautes, das anderemal als ein Verstandenes; in der Anschauung ein Mannigsaltiges, im Verstehen ein Einsaches. Dieses sind die vier Haupt und Grundthatsachen des Bewußtseins. Diese vierssache Formation-gedacht schlechthin als Eins, wie sie ja also sich und ausdrängt, ist die Einheit der Verstandessorm, welche wir die jest im Aussteigen von dem Einzelnen gefunden haben. In der W. 28. werden wir diese Einheit der Verstachheit im Absteisgen sinden; und wo wir sie sinden werden, wird der Vortrag der W. 28. eingreisen in den jest vollendeten, und in umgekehrter Ordnung den Inhalt des Vorgetragenen mit größerer Klarheit in sich ausnehmen.

Der hochfte Punkt, in bem wir hier endigen, ift fichtbar eine blofe Refleribilitat und Begreiflichkeit; also ber Bersftand, als bas Grundprincip aller Gestaltung, aber nicht etwa in seinem wirklichen Sin und Bollzogenfein, (wie in bem

Princip ber Empirie;) sondern in seiner bloßen, aber schlechthin und absolut gesetten Möglichkeit, zeigt sich hier als lettes besimmendes und sormirendes Princip des Bildwesens. Was wir punsange über die W. = E. sagten, zeigt schon deutlich, daß wir es beim Beginn berselben wiederum mit dieser Resteribilität, mit dieser bloßen Möglichkeit eines Verstehens in einem noch weit höheren Sinne und Umfange zu thun haben werden.

Denn wir baben gesagt: bas Sichverfteben ift absolute Ceinsform ber Erscheinung; fie ift nur in diefer Berftandesform; ihr Sein barum und biese Formation, was nun auch ber absolute Berftand sein mag, und was in bemselben liegen mag, - was wir indeffen an feinen Ort gestellt fein laffen; - find schlechthin Nun haben wir ferner gefagt: bie 28, 2. gleich: verschmolzen. wohl trennt biefe Bereinigung, um fie werben zu feben. Go ift also bie 28. = &. wieder ein Berftehen bes absolut ursprünglis chen Berftehens felbst; eine Reflerion und Befinnung auf bat absolute Berstehen selbst. Run wird es uns hoffentlich nicht ein: fallen, die B. = &. hinzustellen als ein neues Geschopf, losgeriffen von der Gesetmäßigkeit ber Erscheinung überhaupt, werben barum fagen muffen : ein folches Berfteben bes abfoluten Berftebens, wie die B. . E. es vollzieht, ist schlechthin moglich, gefett und gegeben burch bas formale Sein ber Erscheinung felber; und wir werden barum, wenn wir ben Berftand ju faffen begebren in feiner boch ften Ginheit, ihn fo faffen muffen, dag burch ihn die B.= E. felbst miterklart wird, und als begründet erscheint. Wir werden ihn darum fassen muffen als Berftandlich: keit; Reflexibilität seiner selbst, und so erst wird der Berstand umfaffend charakterifirt fein.

Und so glaube ich benn, wenn Ihnen biese Aufgabe verftandlich ift, wie ich bies nach meiner Kenntniß von Ihnen im Ganzen sehr wohl hoffen darf, hiermit diese Borbereitung schließen zu können, um zur Sache selbst zu gehen.

## Drudfehler.

```
Seite 58.
          Beile 1. v. U. nach Dafein ift wird ausgefallen.
     62.
           - 14. v. U. lies einen zu bestimmenden.
           - 11. v. D. ftatt Behauptung I. Bebeutung.
     71.
           - 7. v. D. ft. buffelbige bleibende I. beffelbigen
     77.
                               bleibenben.
     80.
           = 8. v. D. ft. Innern I. Innen.
   112.
           - 13. v. u. ft. fiele l. fiel.
            - 5. v. u. ft. Malerei I. Materie.
   114.
               9. v. U. ft. im l. in.
   115.
           = 15. v. U. ft. vertauften I. vertufden.
   117.
           - 7. v. D. ift ihr auszuftreichen.
    124.
           - 8. v. u. ft. Begriffen I. Begreifen.
   125.
   131,
           - 15. v. u. ft. ihnen l. ihm.
           - 11, v. U. ft. allen l. allein.
   144.
    148.
           - 5. v. D. ft. Es l. Er.
           - 1. v. u. ft. une l. nur.
    152.
           - 9. v. II. ft. Birmerben I. Mirmerben.
-- 155.
           - 19. v. D. ft. haben l. heben.
   157.
           - 18. v. u. ft. feben l. fegen. - 17. v. u. ift wie auszuftreichen.
   167.
    176.
           - 14. v. U. ft. richtige l. wichtige.
    225.
           - 16. v. D. nach fanden ein Colon.
    246.
           - 2. v. u. ft. erhellt I. erhebt.
    248.
    260.
               7. v. D. ft. und l. nur.
    263.
           - 8. v. U. ft. lage I. liege.
           = 16. v. U. ft. bie Erager I. ber Erager.
    279.
           - 5. v. U. nach Ericheinung bas Wort: ift einzuschieben.
    289.
           - 6. v. D. nach Gelbftbewußtfein, fich ausgefallen.
    324.
    326.
           - 5. v. D. ft. fennt l. ertennt.
           - 19. v. D. ft. im Objett I. ein Dbjett,
    326.
           - 15. v. u. ft. mas i, welche.
    328.
               2. v. U. ft. erfeben L. erfeben.
    328.
           - 20. v. D. ft. ben erften l. bie erften.
    333.
    359.
           - 1. v. U. ft. mußte l. mußten.
    376.
            - 16. v. u. vor schwarz ist nicht ausgefallen.
           - 13. v. u. ft. Dein l. Rein.
    376.
           - 7. v. D. ft. noch l. boch.
    378.
           - 9. v. u. ift ju lefen : richtig. Major: Rein allge-
    389.
                                     meinere 26,
- 393.
           - 18. v. u. nach fo ein Romma gu fegen.
           - 9. v. u. ft. 3m l. 3d.
— 406.
```

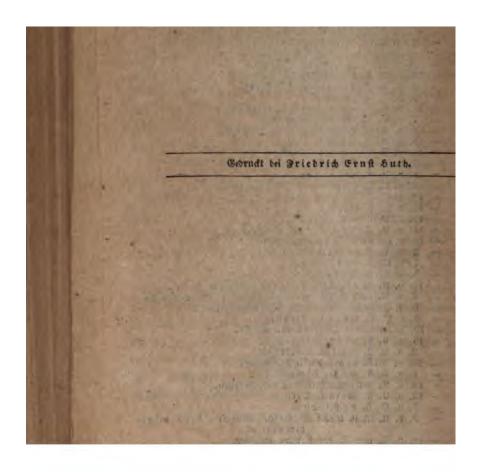





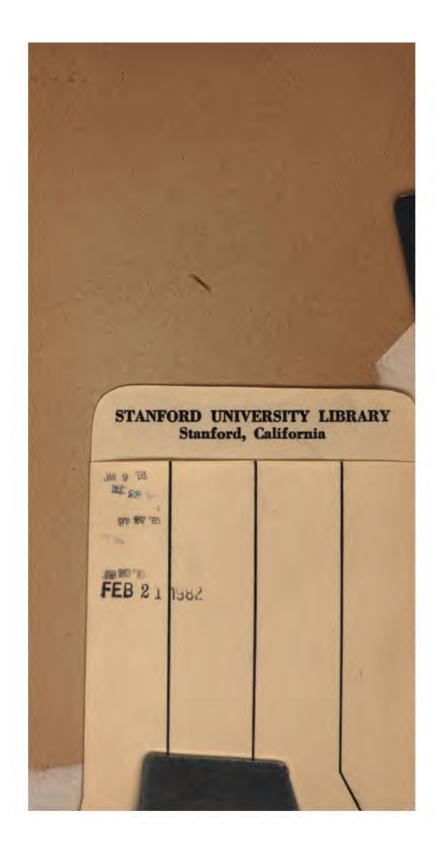

